

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



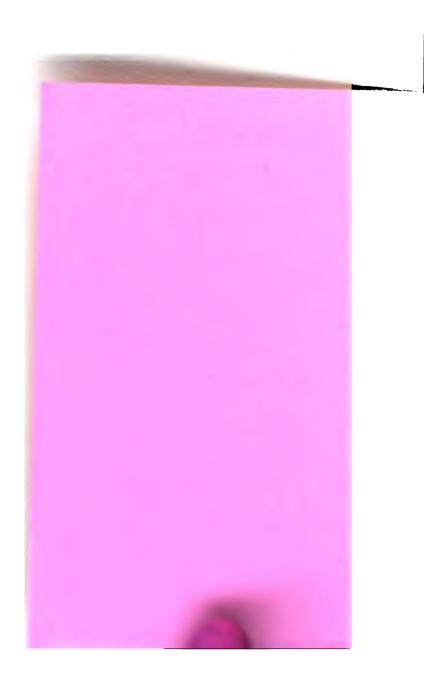

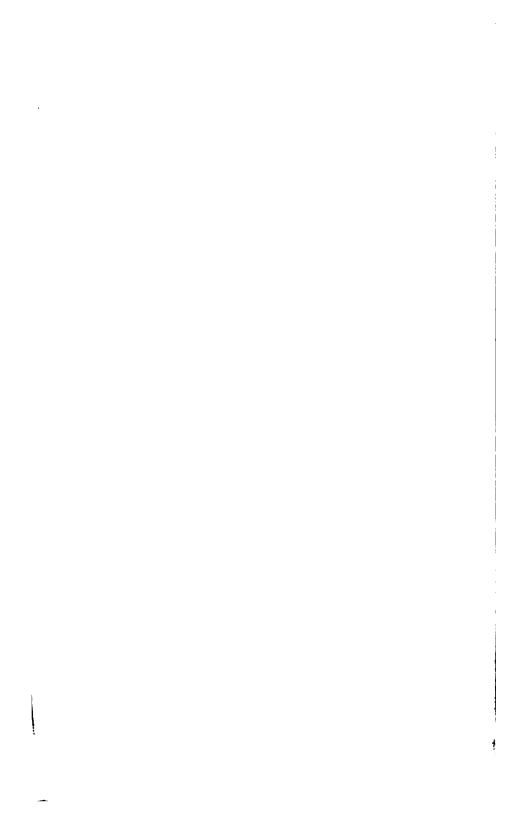

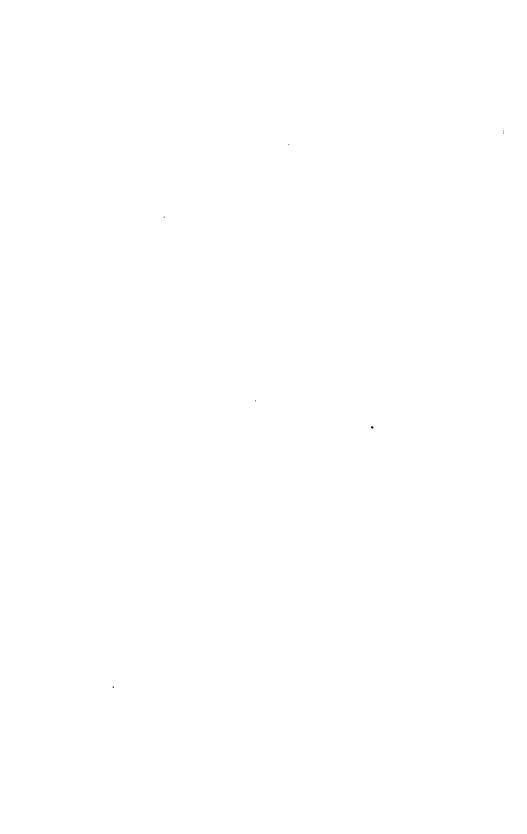

Aleine Siftorische Schriften.

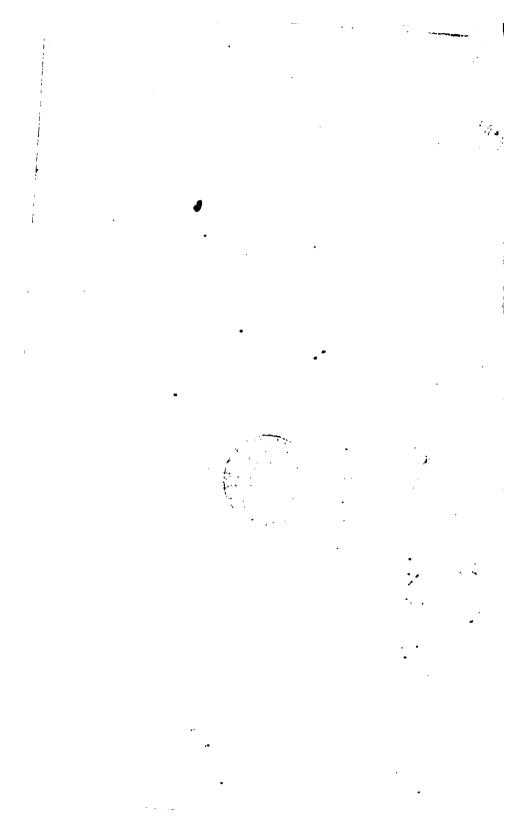

#### Rleine

# historische Schriften

von

Beinrich von Sybel.



München,

Literarifch = Artiftifche Anftalt ber 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung.

1863.

223. i. 48.

Das Ueberfehungerecht vorbehalten.

223. i. 49

### Vorwort.

vorliegende Sammlung besteht aus einer Anzahl öffentlicher, an verschiedenen Orten gehaltener Bortrage, akademischen Reben, und mehreren einiaen Abhand= lungen, die nach Form und Inhalt fich ben übrigen Stücken gleichartig anschließen. Bum erften Male gebruckt erscheinen die beiden ersten Rummern: "Bolitisches und sociales Berhalten ber erften Chriften," und "Die Deutschen bei ihrem Eintritt in die Beschichte." Befent= liche Aenderungen, Erweiterungen und Umarbeitungen haben erfahren: "Edmund Burfe und Irland," urfprunglich als zweiter Abschnitt eines Auffapes über Burke und die frangofische Revolution gedruckt, und jest als felbftftandige Abhandlung überall mit der seitdem erschienenen Literatur verglichen, sobann "Die Entwicklung ber absoluten Monarchie in Preußen," eine akademische Rebe,

beren zweite Hälfte bei bem mündlichen Vortrage wegen ber beschränkten Zeit nur in summarischer Uebersicht skizzirt werden konnte.

Die Reihenfolge ber Auffätze in diesem Bande ift nur durch äußere und zufällige Verhältnisse bes Druckes bestimmt worden.

Bonn, October 1863.

Beinrich von Sybel.

## Inhalt.

|                                                          |  |  | Seit |
|----------------------------------------------------------|--|--|------|
| Politisches und sociales Berhalten der ersten Christen . |  |  | 1    |
| Die Deutschen bei ihrem Gintritt in die Geschichte       |  |  | 25   |
| Brinz Eugen von Savopen                                  |  |  | 47   |
| Ratharine II. von Rußland                                |  |  | 147  |
| Graf Joseph de Maistre                                   |  |  | 179  |
| Die Erhebung Europa's gegen Napoleon I                   |  |  | 243  |
| Ueber den Stand der neuern deutschen Geschichtschreibung |  |  | 343  |
| Die driftlichegermanische Staatelehre                    |  |  | 361  |
| Ueber den zweiten Kreuzzug                               |  |  | 411  |
| Idmund Burte und Irland                                  |  |  |      |
| Ueber die Entwicklung der absoluten Monarchie in Preuß   |  |  |      |

# Politisches und sociales Verhalten der ersten Christen.

München, Januar 1857.

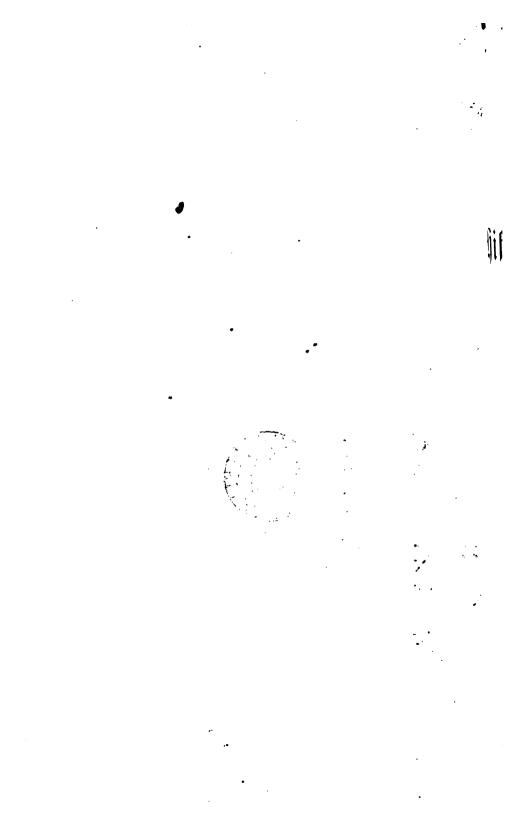

### Kleine

# Historische Schriften

von

Beinrich von Sybel.



München,

Literarifch = Artiftifche Anftalt ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

1863.

223. i. 48.

burfte, keine andere Schranke als ben eigenen Willen zu haben. Eine Macht, so glänzend, so imposant, und wie es schien, so unerschütterlich gegründet, daß es fast begreistich ist, wenn ihre Herrscher sich Gott gleich wähnten und von ihren Bolkern göttsliche Ehren erhielten.

Aber ben Nationen taugt es fo wenig wie ben Einzelnen, fich übermenschlichen Werthes zu bunten. Sie finken bann in gerechter Strafe tief unter bie Bobe ber menschlichen Natur hinab. So verkamen auch bie Römer und ihre Raiser im Uebermaße bes Bluds. Der Stolz ber Siege, bie Beute breier Welttheile, bie Knechtschaft von hundert Bolfern erfüllte fie mit blafirtem Hochmuth und übersättigter Genußsucht. Mit jeber Generation wurde die Herrschaft bespotischer. Immer gründlicher wurde die geistige Eigenthumlichkeit und ber leibliche Wohlstand bes Unterworfenen zertreten, und immer stumpfer und entnerpter wurden in gleichem Mage bie Einsicht und Sitte bes herrn. Es waren nicht bloß einzelne Kaiser, wie Nero und Domitian, beren Abscheulichkeit Jedermann kennt, es war überhaupt die ganze gebilbete Gesellschaft bes faiserlichen Rom in ben Bfuhl ber Reronischen Sittenlosigfeit versunken. Wir haben gludlicher Weise feinen Begriff von biefer Maffe und Frechheit ber Ausschweifungen, von dem ganzlichen Abthun aller Scham und menschlicher Zuchtigkeit. Weber Alter noch Geschlecht, weber Stanbes- noch Bermögensunterschiebe bilbeten eine Ausnahme in biesem Berberben; nie und nirgend war bie Stellung der Frauen tiefer herabgewürdigt, bas Leben ber Familie grundlicher zerrüttet; es war ber ärgste Fehler gegen ben guten Ton in ber guten Gesellschaft, wenn ein Mann heirathete ober eine Frau Kinder hatte. Scharfe Strafgesete bes Staates gegen bie Chelosigfeit halfen nichts;

bafür machte jebe Begierbe in gleichgiltiger Rohheit auf ben Straßen, Märkten, in ben Salen und Tempeln sich breit. Dies Geschlecht verlor bas Mark aus ben Knochen, bas Ehrgefühl aus bem Herzen; mit gleicher Schnelligkeit versiegte ihm bie körperliche und bie geistige Lebenskraft.

Aus Rom verschleppte sich bas Gift ber Entsittlichung in bie Brovinzen und nahm in ber gesammten Bevölkerung über-Sie vertilgte junachst ben friegerischen Sinn in ben Menichen. Bei ber allgemeinen Schlemmerei fchien es lacherlich, für bas gemeine Befte ben behaglichen Lugus mit ben Strapagen und Gefahren bes Lagers zu vertauschen, und balb war bas ausgemergelte Geschlecht auch förperlich für bas Gewicht ber Baffe zu schwach; es kam bahin, baß bas weltherrschende Rom sich burch Auslander aus allen Weltgegenden, burch blonde Germanen und gelbe Araber, burch schwarze Rubier und braune Kabylen bewachen Bas von ben Mühen bes Kriegs, galt auch von ben Arbeiten bes Friedens: überall ging man zurück. Die fleinen Bauern ftromten zu ben Benuffen ber Stabte ober verfamen im Kriegsbienst; bie mittelgroßen Besiter erlagen ber eigenen Berschwendung ober auch bem immer wachsenben Steuerbruck bes Staates; so rannen bie Güter in wenige koloffale Herrschaften jufammen, oft über 30 Duabratmeilen groß, von zwei bis brei Millionen Gulben Bachtrente, mit fürftlichen Balaften, golbstropenben Billen, meilenweiten Parkanlagen geschmudt; ber Ader aber lieferte taum ben vierten Theil ber früheren Ernten, im beften Kalle ben vierfachen Ertrag ber Aussaat; bie Felber wurden in bürftiger und rober Weise burch hörige Zinsleute bestellt, welche sich vor Armuth und Entbehrung nicht zu lassen wußten, unter Steuern und Frohnben zusammenschmolzen und in ber Berzweiflung bes Elends sehr oft ihre Aeder unbebaut ließen, aus ihren hutten in bie nachsten Gebirge flohen und bort Jahre lang in einem blutigen Guerillafriege ganze Legionen befchäftigten. Richt tröftlicher ftand es bei bem ftabtischen Gewerbe. Die freien Handwerker, von jeher bei Griechen und Römern ein verachteter Stand, gingen zu Grunde, weil die wohlhabende Claffe alle Bedürfnisse durch ihre Sclaven anfertigen ließ. Von einer großen Industrie war, außer einigen Fabriten in Rleinasien, feine Rebe; bas Broletariat strömte also hungernd und lungernd in ben großen Stäbten aufammen, und ber Staat mußte fie, jum Ruin seiner Casse und ihrer Moralität, ohne Arbeit füttern und mit Fechterspielen ergoben. So fand fich nirgend Thatigfeit, welche neue Werthe und schöpferische Capitalien erzeugt hatte. Handel war vollkommen passiv, b. h. er kaufte nur, aber verfaufte nicht. Er holte aus bem Driente koftbare Spezereien, Bewurze und Wohlgeruche, Dinge, welche bie Ueppigkeit bes vornehmen Lebens nutlos in Dunft und Rauch aufgeben ließ, jahrlich für mehr als 200 Millionen, von benen auch nicht ein Heller für römische Ausfuhr wieber zurückfam. Andere Geld= maffen gingen über bie Grenze als Branbschatzung an bie feinblichen Barbarenvölker, welche man nicht mehr mit bem Schwerte ju bekämpfen vermochte, und noch größere lagen tobt in ben Schatgewölben bes Staats und ber Reichen — es ift naturlich. daß Jebermann baares Gelb aufzuhäufen sucht, wo fich keine Gelegenheit zu nutbaren Anlagen und Unternehmungen finbet. Unter biesen Umftanben verschwand bas Metallgelb allmalich aus bem Berfehr. Der Staat felbft mußte fich bequemen, feine meiften Steuern in Korn und Waaren zu erheben, und feine Truppen und Beamten mit Korn und Waaren zu besolben. Hier am Ausgangspunkte einer hohen, fast tausenbjährigen Bildung treten wieber bie Wirthschaftsformen bes rohen Raturzustanbes, Tauschhandel und Naturallieferung ein.

So lagerte sich über bie gesegnetsten Streden bes Erbballs burch die Schuld ber Menschen Berarmung, Unfruchtbarkeit, Berödung. Es zeigte sich die merkwürdige und unheimliche Erscheinung, daß mitten im Frieden, auf fruchtbar schwellendem Boden, dei altgebildeten Nationen die Bevölkerung sichtlich bahinschwand. In Griechenland konnte man Tage lang reisen, ohne eine menschliche Wohnung zu sehen, ein Drittel von Nordafrika lag wüste, zwei Drittel von der üppigen Landschaft Campaniens war undevölkert, der nördliche Theil des heutigen Kirchenstaats war mit Gestrüppe bewachsen und nur von Schweineheerben bewohnt, und die heutige Schweiz hieß bei den Geographen die helvetische Einöbe. Niemals hat sich ein ähnliches Schauspiel wiederholt, das allmäliche, selbstwerschuldete, unaushaltsame Absterben eines ganzen Weltalters.

Die einzelnen Menschen jener Zeit empfanden es wohl, inmitten ihrer Bornehmheit, ihrer Schähe, ihrer Frivolität. Kein Mensch hatte noch jugendliche Frische, schöpferische Phantasie, belebende Hoffnung. Bon dem Staate wandte man sich bei allem römischen Hochmuthe hinweg zu den Genüssen und der Beschaulichkeit des Privatlebens: es sei ein Glück, meinte man, daß dei Regierung die Last des öffentlichen Lebens den Unterthanen abnehme. Es war in der Bevölkerung die rechte Stimmung eines trüben Greisenalters, ein verächtliches Herabblicken auf das menschliche Thun und Treiben und im Grunde des Herzens eine dunkte und trostlose Resignation. Eine Resignation, die aber boch nicht über das irdische Diesseits hinausreichte, die den Stachel bes Gewiffens im Angesicht bes Tobes boch nicht los wurde. Die alten Philosophien waren in bem weiten Reiche ebenso zusammengefloffen wie bie Bölfer, die alten Bolfereligionen in ber Bermischung ebenso zusammengefault wie bie Rationalitäten. Un feiner Stelle fühlte man mehr feften Grund unter ben gußen; in einem Athem erklärte man, baß man eben nichts wiffen könne von geistigen Dingen, daß nur ber finnliche Genuß etwas Wirtliches sei — und warf sich gerade in bieser Bein ber allgemeinen Leerheit bem craffesten Bunberglauben in bie Arme, um Schut por bem Berberben und Erfrischung bes Bergens zu finben. Obgleich man bie Götter nicht achtete, opferte man jedem Gott und jebem Damon, weil er vielleicht boch eriftirte, vielleicht boch schaben ober helfen könnte. Obgleich bem echten Römer nichts mehr zuwider war, ale ber echte Jude, so unterwarf sich boch eine Menge Romer bem jubifchen Gefete, weil möglicherweise Jehovah ein gewaltiger Gott sein konnte. Salb Rleinasien kam in Bewegung, als ein Betrüger eine große Schlange mit einem Menschenkopfe vorwies, welche als Gott Aeskulap Drakel spenbete. Tausenbe und aber Tausenbe strömten einem gewissen Aristeas zu, welcher als Mensch gestorben und als Apollo wieber auferstanden zu fein behauptete, und fich bemnach als Besteger bes Tobes und Erretter aller Gläubigen und Opferzahlenben barftellte. So trub und lächerlich indeß alle biefe Erscheinungen waren, so erkennt man boch immer auf bem Grunde berselben ein echtes Gefühl, bas Bewußtsein ber stttlichen Versunkenheit, und zugleich ber Ohnmacht, sich mit eigner Rraft emporzuringen. Die Menschen suchten mit einem Worte nach Religion. Welt war matt und grau geworben; wo noch inneres Leben existirte, richtete es seine Sehnsucht nach bem himmel.

In biefer Lage ber Dinge geschah, mas Gott ben Menschen niemals versagt: wo ihn ein echtes Streben aufsucht, ba läßt er Durch bie weite Debe ber romischen Lande erscholl ftark und immer ftarker ber Ruf: bie Rettung sei vorhanden, ber mahre Bott habe seinen Sohn gefandt, um bie Menschen wieber zu seinen Kindern zu machen, und in diesem Bunde mit neuer Gesundheit und Beseligung zu erfüllen. Diese Berfunbigung richtete fich nicht mit wiffenschaftlichen Beweisen an ben erörtern= ben und prüfenden Berftand, aber bie Ungläubigen selbst konnten nicht leugnen, baß fie ihren Bekennern mittheile, was bie Belt ersehnte, die Kähigkeit zu leben, zu bulben, zu hoffen. Strom, in bem fernen Jubenlande entsprungen, ergoß fich rasch burch alle Theile bes Reiches, überall entstanden fleine Gemeinben, friedfertig, begeistert, unerschütterlich, eine neue Lebensepoche bes Menschengeschlechts begann.

Den innern Zustand dieser Gemeinden, den Inhalt ihres Glaubens und die Korm ihrer Versassung darf ich im Allgemeinen als bekannt voraussetzen, da unser eignes kirchliches Leben in allen Confessionen darauf zurückgeht und daran anknüpst. Und interessert heute eine andere Seite ihres Daseins, ihr Verhältniß zu der sie umgebenden Welt, ihr Auftreten nach Außen, ihre Einwirkung auf Staat und Gesellschaft des römischen Reichs. Um in weiteren Kreisen sühlbar zu werden, mußte diese Einwirkung sich schon auf eine gewisse Anzahl von Bekennern stützen; um rein und original zu sein, durste sie selbst noch keine weltliche Beimischung erhalten haben: dies gibt unserer Ausgade die nähere Begrenzung auf die Zeit von dem Tode der letzten Apostel dies zur Bekehrung des Kaisers Constantin, also ungefähr von dem Jahre 100 die 300 n. Chr.

Bas nun biese frühesten Gemeinden vor allen späteren fo einzig charafterifirt, ift bie beispiellose Energie ihres religiofen Bewußtseins. Jener Grundgebanke bes Chriftenthums, bag wir burch bie Erlösung Gottes Rinder feien, hatte für fie eine Barme und eine beinahe finnliche Realität, beren Aeußerungen im hochften Grabe bie Aufmerksamfeit bes Betrachters feffeln. für sie keinen Unterschieb awischen bem Ratürlichen und Bunberbaren, bem Irdischen und Ueberirdischen. Es gab in ihrem innern und außern Leben nichts, was ihnen nicht als unmittel= bare That Gottes erschienen wäre. Es war Gott, der in der Gemeinde bem Einen ben Geift ber Erfenntniß, bem Anbern bes Rathes, bem Dritten ber Brophezeihung, bem Vierten ber Seilkraft verlieh. Es war Gott, ber ihre Kranken gefund machte, wenn man fie unter Anrufung Chrifti mit Del falbte, es war Gott, ber ihre Tobten inmitten ber Gemeinde auf beren Gebet erweckte, daß fie aufstanden und den Brüdern erzählten, was fie ienseit bes Grabes gesehen hatten. Wie mit bem himmel, fo ftand man auch mit ben himmelsbewohnern in täglichem Ber-Man wußte, daß über die Angelegenheiten jeder Rirche, fehr. jebes Sprengels, jebes Lanbes ein besonderer Engel gesett mar, man kannte bie Engel, bie für bas Wohl ber Christen vor Bericht, die anderen, die in Krankheiten, wieder andere, die in Kriegenöthen bafür sorgten. Man glaubte bie Kirche während bes Gottesbienftes mit Engeln erfüllt, und faßte ihre Theilnahme an ben Menschen so menschlich naiv, daß man für die Regel, nach ber die Frauen bebeckten Hauptes in der Kirche erscheinen, Sorge für bie Bergensruhe ber Engel als Grund auffanb. Dit einem Worte, bei jebem Schritt und Tritt wußte man fich von himmlischer Lebensfülle ganz unmittelbar umgeben, inmitten ber sündigen Erbe fühlte man sich in einer geweihten, von einem großen Bunder durchleuchteten Friedensstätte. Der Tob selbst war hier nichts Anderes, als das Begnehmen der einzigen Schranke, welche die geschaffene Creatur noch hinderte, sich eng und dicht an das Herz des Baters zu legen.

Offenbar konnte bie irbische Welt nichts bieten, mas ben Berluft einer solchen Gemeinschaft aufgewogen hatte. biefer Seligkeit in Gott verblaßte ber Reiz jebes irbischen Benuffes und die Lodung jebes irbischen Lafters. Gerabe ben tiefften Schaben ber bamaligen Welt faßte bie neue Religion mit erschütternbem Ernfte an: Eure Leiber, hatte ber Apostel gefagt, find Gottes Glieber, wollt ihr fie ju Gliebern bofer Luft machen? Die Wirkung war gewaltig. Mit vollem Rechte konnte noch im britten Jahrhundert Drigenes seinen heibnischen Landsleuten zurufen: Die Schlechten unter uns find reiner als bie beften Beiben, wie Sterne burch bie Racht, so leuchten unsere Gemeinden burch bie Kinsterniß bes allgemeinen Berberbens. Ein solches Auftreten in solcher Umgebung machte boch ben tiefften Einbruck. Baren gleich nicht alle Christen tabellos, fam gleich manches Menschliche auch bei ihnen vor: immer war es ein unenblicher Fortschritt, bag es wieber eine Lehre, eine Partei, eine Gruppe von Menfchen gab, die in bem Lafter nicht wie die Unberen eine Sache bes guten Tones fahen, sonbern es als bie Duelle ewigen Verberbens laut brandmarkten. hier ftand bas Chriftenthum auch gang auf bem Boben bes echten und alten Romer= thums: hier enthielt es eine Erfrischung nicht bloß ber Menschen und ber Kamilien, sonbern gerabezu ber römischen Nationalität.

Gang baffelbe gilt von bem Gegensage bes neuen Glaubens zu ben bamaligen socialen Berhältniffen. Bir sahen, wie jam-

mervoll diese waren, welch eine entsetzliche Kluft die besitzlose von ber besitsenben Classe trennte. Auf ber einen Seite jene fürstengleichen Grundherren und Magnaten, auf ber anbern gebrückte Leibeigene und unbeschäftigte Proletarier. Dort ber Mangel jebes Bugels, welchen Sitte, Selbstachtung und Achtung Unberer geben können, hier ber Mangel jebes Antriebs, welchen fruchtbare und stählende Arbeit verleiht. Unter ihnen Allen bewegte fich bann bie Maffe ber brauchbarften Hausthiere, ber Sclaven, Millionen menfchlicher Geschöpfe, an benen jebe aufwachsenbe Generation ber Berren fich methobisch zu Sarte und Schamlofigkeit heranbilbete. So mar bem Reichen und bem Armen nichts auf ber Welt gemein. Der Blebejer hatte anderes Recht als ber Mann ber guten Gesellschaft, unterlag hartern Lasten und Strafen, und nahm an ber vornehm und flach geworbenen Bilbung ber Zeit keinen Antheil. Rum erften Male in Europa erfchien bier ber Begriff bes Bobels. b. h. ber schmutigen und beshalb rechtlofen Armuth, für beren Opfer ber Sohergeftellte nur verachtenben Etel ober hochstens ein wegwerfenbes Bebauern empfinbet. Es war ber schroffste Biberspruch gegen ben altrömischen Sinn, ber gegen bas Aufftreben bes Gelbabels ichon zweimal bie Gleichberechtigung aller Burger mit ben Baffen burchaesest hatte, jest aber auf ben Tob erfrankt, bie britte Befreiung aus ben Sanben ber Religion empfangen sollte.

Die Christen legten Hand an das Werk von dem ersten Augenblide ihres Bestehens. Sie verfolgten es stets mit derselben Wasse, der sie ihr Vertrauen und ihre Sittenstrenge verdankten, mit dem Gedanken, daß alle Menschen durch Christus Gottes Kinder seien. Damit tilgten sie den Druck der menschlichen Unterschiede in dem Gedote allgemeiner Bruderliede aus. Sie

selbst gehörten fast Alle zu bem verachteten Broletariat, sie hatten jebes Borurtheil bes Bermogens, ber Bilbung, bes focialen Stolzes gegen fich. In biefer Lage befahlen fie zumächst bem Armen, bas Golb biefer Erbe zu verachten, und bem Sclaven, in seinem Dienst auszuhalten. Um so entschiebener aber forberten sie ben Reichen auf, von seinen Schätzen bem Rächsten mitautheilen, ben herrn, seine Sclaven von nun an für seine Bruber zu achten, und bie Gefellschaft im Ganzen, bie Pflege ber Schwachen und Kranken, ber Wittwen und Baisen zu ihrem erften Berufe zu machen. Gine folde Zumuthung aus foldem Munde wirkte auf die vornehmen Kreise anfangs nur erheiternd; sie erschien ganz so seltsam und lächerlich, wie eben das gesammte Auftreten ber neuen Secte. Denn bei bieser war bie Lehre eine praftische Wahrheit: in ben Gemeinden gab es feinen Unterschied ber Stande mehr; es gab wenig Arbeit um hab und But, weil vor Allem Gott felbft für bie Seinen forgte, und Jeber ber Unterstützung burch bie Brüber gewiß war. Der berühmte Satyrifer Lucian erzählt einmal, wie ein Chrift feines Glaubens wegen gefangen gesett wurde, wie ihn bann seine Genoffen gepflegt hatten, schon bei Tagesanbruch hatten alte Mutterchen, Bittwen und Kinder vor ber Thur feines Gefängniffes gewartet, die Angesehenern ben Kerkermeister bestochen, ihre Mahlzeiten bei bem Gefangenen zusammengetragen, ganze Rachte lang aus ben heiligen Schriften vorgelesen, Deputationen aus fernen Städten seien zu gleichen Zwecken angekommen. Es ist unglaublich, bemerkt Lucian, wie schnell biese Menschen bei ber Sand find, sobald es eine Sache ihrer Gemeinschaft gilt; wie sie bann weber Muhe noch Roften sparen, von allen Seiten herbeilaufen und wie ein Ameisenschwarm burcheinanderwimmeln. Man hat,

sest er halb mitleidig hinzu, den armen Leuten vorgespiegelt, sie seien unsterblich an Leib und Seele, so daß sie sich dem Tode eben so gerne wie der Armuth preisgeben, man hat ihnen sogar die Einbildung beigebracht, sie seien Alle unter einander Brüder, und sie nehmen das auf Treue und Glauben an, gebrauchen ihre Habe gemeinschaftlich, und lassen siehem Betrüger ausbeuten.

Wie überlegen fich aber auch biefe weltfluge Bilbung ben armen Schwarmern fühlen mochte, fie erlebte nichtsbeftowes niger ihre volle Nieberlage. Die thörichte Lehre von Unfterblichfeit und Bruberliebe gebieh in ftarfer Buverficht, mahrend bie ftolzen Urtheiler vergebens Beruhigung für ihre Nerven und ihr Gewiffen suchten. Es wurde immer schwerer, gleichgiltig über bie Secte hinwegzusehen, die mit wachsenbem Eifer allmälich in alle Lebensfreise vorbrang. So fette fich bie Stimmung ber beibnischen Gesellschaft in ftets heftigern Unwillen um. Gerüchte kamen in Umlauf von bem Muderwesen ber fanatischen Broletarier, von ben Scheußlichkeiten ihrer Liebesmahle und bem Abermit ihres Gottesbienstes, wie fie Rinberblut tranken und eine Gestalt mit Eselstopf und Pferbefuß anbeteten. Soll man nicht zurnen, ruft Einer aus, wenn man biese Menschen aus bem unterften Schlamme bes Bolfes einen Haufen von Unwissenben und Bettlern versammeln, und bann die flägliche, unerlaubte und besperate Faction gegen bie Gotter wuthen fieht? Philosoph Celsus klagte, daß diese Schuster und Weber sich in alle Privathäuser einbrangten, robe und ungebilbete Menschen, welche vor ben Alten und Sausvätern nichts vorzubringen müßten, bei ben Frauen und Kindern aber wunderbar berebt wurden. Ganz lebensgroß hat man sobann ben geistreichen Hochmuth vor Augen, wenn Celfus weiter gurnt: "Schon bie Maffe ber Befenner

muß jeben Klugen von biefer Lehre zurudschreden, weiß es boch Reber, bag bie Bahrheit in ihrer Tiefe nur von wahrhaft Gebilbeten, also immer nur von Wenigen erfannt werben fann und baß man bem Charlatan in bie Sanbe läuft, sobalb man fich zu bem großen Saufen gefellt" - wenn er vollends seinen Angriff jum letten Streiche fleigert: "Ihr hanbelt wie wer eine Rauberbande versammeln will, Ihr ruft bie Sunder auf, Ihr schaart alles verworfene Gefindel um Euch, und verrathet fo Eure schlechten Reigungen und bie gefährlichen Tenbengen Gurer Lehre." Es wird Origenes nicht schwer, gerabe in biefen Borwurfen ben höchsten Triumph seiner Sache nachzuweisen. Ihr, ruft er, die Ihr so viel Aufhebens von Euern Arbeiten für bie Gesellschaft macht, mußtet es eingestehen, bag unsere Lehre ber Menschheit nütlich ift, auch wenn sie nicht wahr ware. Mit freiem und großem Sinne, entfernt von aller bogmatischen Rechthaberei, lobt er in biefem Zusammenhange bas Wort eines alten Philosophen, baß es für ben höchsten 3wed ber Religion, für bie Bugelung ber Leibenschaften, nicht auf wissenschaftlich erwiesene Wahrheit, sonbern barauf ankomme, bag man bem Lafter Seilung bringe, je nach bem Beburfniffe ber verschiebenen Secten. Und wo fei nun die Lehre, welche so viele Leibenschaften gezähmt, so viele wilbe Herzen gesittet habe, wie bas Christenthum? Er raumt ein, daß schon Blato zur Feinbesliebe, daß andere Philosophen zu anbern Tugenden ermahnt haben: gerabe bies aber sei ber entscheibenbe Gewinn, baß bei ben Griechen jene Sittenlehre als Theil einer spstematischen Philosophie nur ben Vornehmen und Gebilbeten zugänglich gewesen, jest aber von Gott allen Men= schen verkundet, in die Hutten ber Armen, ber Bauern, bes ungebilbeten Bolfes einbringe. Und fo, fragt er endlich, ware es

ein Berbrechen, daß wir der verpesteten Stadt die Ankunft des Arztes melden, den ihr ein milder König gesandt hat, daß wir Alles ausbieten, um die Kranken ihrem Retter zuzuführen? Wahrhaftig nicht die Kranken ziehen wir den Gesunden, nicht die Sünder den Gerechten vor, wohl aber den reuigen Sünder dem stolzen Scheinheiligen, denn Sünder sind sie Alle, und Christus hat alle Gebeugten und Zerschlagenen berusen, daß er sie erquicke.

1

3

...

139

ù

i le

:la

m

i

Ìġ

M

3

涮

: le

16

1

神

Wir feben bier, mit welcher geschichtlichen Wahrheit ein altes Wort bas Chriftenthum bie Religion ber Armen nennt. In der That, es ist unmöglich, ben zertretenen Abel ber menschlichen Ratur auf eine reinere und fraftigere Beise herzustellen, als es hier geschah. Offenbar ift bies auch ber Bunft, von welchem aus eine vollständige Regeneration bes Staates und bes öffentlichen Lebens in gerabem, nabem Bege zu erreichen war. Jene Demuth bes irbischen Machthabers wegen seiner Sunbe, iene Achtung vor bem irbisch Riebrigen wegen seiner Erlösung, auf irbische Dinge angewandt, was find sie anders, als ber Sinn für allseitige Berechtigkeit, bas Kundament eines jeben gesunden, und die Signatur bes echten chriftlichen Staates? Man vermuthet zuerft, auch ben Chriften jener alteften Beit hatte biefer Zusammenhang so klar wie und vorliegen, auch fie hatten sich wie die Heilung des Einzelnen, so auch die Erfrischung bes Staates fofort zum Biel fegen muffen. Allein bas Gegentheil bavon trat ein, fie manbten fich von bem Staate hinweg, nicht bloß von bem bamals heibnischen, sondern überhaupt schien es ihnen unbenkbar, irgendwann und irgendwie mit bem Staate in Berührung zu kommen. Es scheint befrembend, es war aber, wie einmal die Dinge lagen, natürlich, vielleicht unvermeiblich.

Den römischen Christen stellte fich bie außere Belt überbaupt ganz anders bar als uns. Für uns erscheint sie als ber Schauplat ber großen, von Gott geordneten Ratur- und Sittengefete, als eine unaufhörliche Entwidlung ber gottlichen Bebanten. Ihnen aber, wie im Grunde ihren Landsleuten sämmtlich, bunkte fie ein Abgrund von Fäulniß und Sünde, seelenlos, rettungslos, beillos, in offenem Kriegsftanbe gegen Gott. Sie verwarfen fie vollständig und ohne Rudhalt, mit berfelben Energie, womit fie ihre Berbindung mit dem Himmel ergriffen. Wie fie die Raume ihrer Gemeinden mit überirdischen Kräften, mit Engeln und Lichtgeistern bevölkert faben, so glaubten fie bie Welt bort brau-Ben zur Strafe ber Sunber einstweilen bem Walten ber Teufel und Damonen überlaffen. Diese hatten nun ihren Mittelpunkt in bem heibnischen Götterbienfte, wo fie ben Dampf und bas Blut ber Opfer einschlürften; wer mit biesem Cultus auch nur in die entfernteste Berührung tomme, ber Handwerker 3. B., ber ein Tempelgerath anfertige, ber Runftler, ber einen Gegenftanb aus ber Mythologie behandele, ber Reugierige, ber einen Blick in bas Theater mache, beffen Schausviele ja ursprünglich bei ben Bacchusfesten begonnen hatten, sei unrettbar ben Damonen verfallen. Den Spuren jebes Menschen, warnte Lactantius, geben bie Damonen unabläffig nach und belagern Saus um Haus bie Schwellen.

Jubem wußten bie Christen auch, welch ein nahes und schreckliches Ende ber irbischen Herrlichkeit im Ganzen brobe. Man hatte die Verheißung, daß Christus am Ende ber Tage auf die Erde zurucklehren, ein tausendjähriges Reich des Friedens und ber Freude aufrichten, Satan und die Heiben in gewaltigem Kampse bestegen, und mit seinen Heiligen und Märtyrern die

verwandelte Welt regieren wurde. Die Schreden bes Streites und bie Wonne bes Sieges malte man fich mit ben leuchtenbfien Karben aus, alle bie Könige, Philosophen und Gögenbiener wurden in heißen Flammen brennen, für bie Gläubigen aber jeber Weinftod 10,000 Alefte, jeber Aft 10,000 Reben, jebe Rebe 10,000 Trauben tragen, Löwen und Tieger in Frieden fich von bem wunderbar fraftigen Beizen nahren. Den Beginn bieses himmels auf Erben erwartete man eine Zeit lang in ber allernachsten Rabe, noch vor bem Aussterben ber bamaligen Beneration, bann, als ber Erfolg bies als irrig auswies, mit bem Schluffe bes eben ablaufenden sechsten Jahrtausend seit ber Erschaffung ber Welt; ober auch, an eine biblische Weiffagung anfnupfend, mit ber Befehrung bes gangen Erbfreises jum chriftlichen Glauben. Mit biesem letten Gebanken verband man bann eine ganz besondere Vorstellung. Ich erwähnte vorher schon die allgemeine römische Anschauung, nach welcher bas Weltreich in ber That mit bem Erbfreise gleichbebeutenb war. Run war es römisches Geset, bag bie Staatsgewalt bie Befugniß jur Anerfennung ober Ausmerzung jebes Götterbienftes hatte; es ichien bemnach unzweifelhaft, baß ein chriftlicher Raiser bie heibnischen Gulte sofort abschaffen und bamit bie Befehrung bes Erbfreifes vollenden wurde. Dann aber war, nach ber eben entwickelten Annahme, auch bas Enbe ber Zeiten, bie Wieberkehr Chrifti, und in unmittelbarer Confequenz bas Aufhören jeber irbischen Staatsgewalt gegeben. So hören wir oft bie Aeußerung: bas romische Reich wird bestehen, so lange die Welt steht. Roch pragnanter fagt Tertullian: bie Raiser hatten sich langft befehrt, wenn bie Raifer überhaupt Chriften fein konnten, wenn bas jetige Raiferthum nicht nöthig ware, fo lange nach Gottes Rathschluß biefe

Welt fortbestehen soll. Es erscheint hiernach mit bundiger Folgerichtigkeit das Ergebniß, daß jene ersten christlichen Jahrhunderte sich eine christliche Obrigkeit, einen christlichen Staat übershaupt nicht zu benken vermochten, daß ihnen der Staat seinem Wesen und seiner Bestimmung nach als heidnische, nur für die Heiden berechnete Einrichtung erschien.

Allerdings, ber Apostel Paulus hatte gesagt: Ihr sollt ber Obrigkeit unterthan fein, benn bie Obrigkeit ift von Gott georbnet — und nach seiner Ermahnung bachte Riemand an gewaltthätige Befampfung ber Staatsgewalt, fonbern hielt auch hier an dem Sinne, die außern Schickungen in die Hand bes herrn zu stellen. Aber es war boch kein Gebanke möglich, fich irgendwie bem Staate thatig anzuschließen, für die Rationalität ober bas Baterland förberlich zu wirken. Man sah es ja täglich, baß ber Staat eine Menge Dinge vornahm, und, wie man wohl einsah, auch vornehmen mußte, welche entschieben gegen bas driftliche Gewissen stritten. Er fällte und vollzog Todesurtheile, sammelte große Belbmaffen in feinem Schape, sette bie Armen in jeder Hinficht hinter bie Reichen zurud und boch lautete bas göttliche Bebot: Du follft nicht töbten, Du follft keine Schäte sammeln auf Erben, es ift unenblich schwer, bag ein Reicher in bas himmelreich gelange — und bie Chriften hatten noch feinen Begriff bavon, daß ein irbischer Staatsbeamter ober Gesetzgeber weniger als ein Privatmann an jene Gesetze gebunben sein könnte. Bollends übel stellte sich bas Verhältniß, wenn ber Staat fie zur Mitschuld an seinen Bergehungen zwingen wollte. Es war unzweifelhaft, ber Staat bedurfte Soldaten, und recrutirte die Chriften wie die Heiben: die Chriften aber hatten das Gebot, ben Keind zu lieben, und auf die rechte Bace geschlagen,

bie linke hinzuhalten — und bamals fanden sie schlechterbings feinen Weg, um ohne Sunde bagegen ber Militarpflicht zu ge-Sie ergriffen bald biefe, balb jene Bermittlung, manche nahmen ben Märtyrertod auf fich felbft, um nicht zur Töbtung eines Anbern vervflichtet zu werben. Bollenbs ben sonstigen Memtern bes Staates wichen sie um so entschiebener aus, weil bei biefen manche Berührung mit bem heibnischen Götterbienfte unvermeiblich war. Sie erklärten, sie bürften nicht opfern noch opfern laffen, feine Schauspiele veranstalten, fein Strafurtheil fällen, keinen Angeklagten in Saft, Feffel ober Folter bringen ein Urtheil in Belbsachen moge hingehn, immer fei es schmahlich, baß man ben Streit um schnöben Mammon burch Zulaffung beim Tribunale gleichsam sanctionire. In unserer Zeit beklagen fich nicht anerkannte Secten über nichts fo heftig, als über bie Ausschließung von ben politischen Rechten: bamals gaben umgekehrt die Chriften bem Staate bas hochfte Aergerniß, indem fie feine Aemter und Burben geringschätzig von ber Sand wiesen. Man zieh fie beshalb einer feinbfeligen Gefinnung gegen ben Raiser, und rechnete ihnen besonders die Scheu vor dem Kriegsbienfte als verrätherischen Saß gegen bas Baterland an, fte bemerkten bann, ihr Baterland sei zwar im himmel, aber auch bem Raifer nutten fie burch fromme Bebete und Befampfung ber Damonen mehr, als burch fundhafte Waffen, und wenn erft die ganze Welt bekehrt und chriftlich sei, werde es weber Kriegslarm, noch Steuerbruck, noch Criminalfuftig mehr geben.

Man begreift es, baß bie Regierung, baß politisch ober patriotisch fühlende Männer einer ber Art auftretenden Religion trot ihrer äußern Friedsertigkeit und innern Moralität nicht eben hold waren. Es kam dazu, daß die bisher geschilderte Stimmung

ber Christen gegen ben Staat awar bie verbreitetste, aber feineswegs bie einzige, bag vielmehr in zahlreichen Kreisen ein noch viel herberes Urtheil herrschend war. Wenn ber Staat heidnischen Wesens war und fich mit Gogenbienst befaßte, so schien ber Schluß fehr nahe zu liegen, baß er gerabezu ben Damonen verfallen und ihnen angehörig ware. Es griffen hier Borftellungen bes fpateren Jubenthums ein, welchem allein fein eigener Gottesftaat als legitime Herrschaft, bie Reiche aber ber anbern Bolfer gerabezu ale Stiftung und Domane bee Teufels erschienen maren. Auch bas Ansehen bes Apostel Paulus vermochte biese Bebanken nicht fo schnell und vollständig bei ben Christen zu Biele blieben babei, ber Staat fei wohl zugelaffen von Gott, aber eingesetzt vom Satan. In biefer Zeitlichkeit, sagt bas Buch bes Barnabas, hat ber bose Keind bie Gewalt. Eine andere weit verbreitete Schrift erörtert, Gott habe zwei Reiche und zwei Machthaber für bieselben eingesett, bem bofen bie gegenwärtige, bem guten bie fünftige Welt übergeben, ber Chrift, beffen Sinn nach bem Bufunftigen ftrebe, muffe in biefer Belt, wie in bem Eigenthume eines fremben, feinblichen Ronigs leben, sich von Ehren und Reichthum fern halten, ja nicht einmal mehr effen und trinken als nothig fei, um nicht burch Selbstmord zu fündigen. Gin Dritter knupft an bie Sitte ber Raiser an, bei feierlichen Umzügen lobernbes Feuer vor fich hertragen ju laffen: in diesem Feuer findet er die höllische Quelle ihrer Gewalt und erzählt, einst nach Roah's Tobe hatte Rimrob in freventlichem Trachten nach weltlicher Gewalt burch magische Runfte ben bofen herrn biefer Welt gezwungen, ihm einen Theil seiner Rraft zu überlaffen, ber habe beshalb Feuer von seinem Sterne über Nimrob ergoffen und ben Hochmuthigen baburch

mehr zu reben. Eine vollständige Umwälzung in ber altdriftlichen Weltanficht wurde unerläßlich. Wie fie eintrat und fich im Einzelnen, Schritt auf Schritt vollenbete, bies zu erzählen mare eine Aufgabe von bem höchsten geschichtlichen Intereffe, aber auch von einem Umfange, welcher weit über bas uns aestellte Zeitmaß binausreichte. Es muß uns genügen, bier bie allgemeine Richtung ber Entwicklung zu bezeichnen. Jene tiefe und glühende Abkehrung vom Irbischen, so machtig fie jur Behauptung ber Kampfesstätte geholfen, so übel wirkte sie jest bei bem Anbau berfelben nach. Die romische Welt war, wir wiffen, wie tief erschöpft und abgemattet; ihre besten geistigen Rrafte hatten brei Jahrhunderte hindurch fich baran gewöhnt, bie Sorgen bes Staates, bes Berfehrs, ber Gesellschaft von fich hinwegzuwerfen; jest fant fich kein Menfch in ber Aufgabe zurecht, ben Staat zu verebeln, ohne ihn aufzugeben, und bie Rirche auf irbischen Boben zu ftellen, ohne fie herabzusegen. Dan erverimentirte hinüber und herüber, wie wenig aber bie Nation in biefer hinficht vermochte, zeigte fich in ber öftlichen Salfte bes Reiches, in bem Herrschergebiete von Constantinovel, wo immer mehr von Jahrhundert zu Jahrhundert die Kirche erstarrte und ber Staat einschrumpfte, bis enblich 1453 bie Türken fast mühelos bie zusammengetrochnete Mumie von ihrem Throne hinabwarfen.

Es mußten neue und frische Kräfte hinzutreten, wenn die Aufgabe einer innern Durchdringung von Staat und Kirche, von Welt und Religion, zu gedeihlicher Lösung kommen sollte. Diese Kräfte aber waren längst vorhanden und zur Wirfung bereit: benn dasselbe Jahrhundert, welches die Geburt Christi, hatte auch die Hinlagerung der Germanen, der beutschen Bolksftämme an den europäischen Grenzen des Römerreiches gesehen.

## Die Pentschen

bei ihrem Gintritt in bie Beschichte.

Berlin, Marg 1863.

mehr zu reben. Eine vollständige Umwälzung in ber altdriftlichen Weltansicht wurde unerläßlich. Wie sie eintrat und fich im Einzelnen, Schritt auf Schritt vollendete, bies zu erzählen ware eine Aufgabe von bem höchsten geschichtlichen Interesse, aber auch von einem Umfange, welcher weit über bas uns gestellte Zeitmaß hinausreichte. Es muß uns genügen, bier bie allgemeine Richtung ber Entwicklung zu bezeichnen. Jene tiefe und glübende Abkehrung vom Irbischen, so machtig fie jur Behauptung ber Rampfesftatte geholfen, so übel wirkte fie jest bei bem Anbau berselben nach. Die römische Welt war, wir wiffen, wie tief erschöpft und abgemattet; ihre beften geistigen Rrafte hatten brei Sahrhunderte hindurch fich baran gewöhnt, bie Sorgen bes Staates, bes Berfehrs, ber Gesellschaft von fich hinwegzuwerfen; jest fand fich kein Menfch in ber Aufgabe zurecht, ben Staat zu verebeln, ohne ihn aufzugeben, und bie Rirche auf irbischen Boben zu ftellen, ohne fie herabzusegen. Dan experimentirte hinüber und herüber, wie wenig aber die Ration in biefer Hinficht vermochte, zeigte fich in ber öftlichen Salfte bes Reiches, in bem herrschergebiete von Conftantinopel, wo immer mehr von Jahrhundert zu Jahrhundert die Kirche erstarrte und ber Staat einschrumpfte, bis endlich 1453 bie Türken fast mühelos bie zusammengetrochnete Rumie von ihrem Throne hinabwarfen.

Es mußten neue und frische Kräfte hinzutreten, wenn die Aufgabe einer innern Durchdringung von Staat und Rirche, von Welt und Religion, zu gedeihlicher Lösung kommen sollte. Diese Kräfte aber waren längst vorhanden und zur Wirfung bereit: benn dasselbe Jahrhundert, welches die Geburt Christi, hatte auch die Hinlagerung der Germanen, der deutschen Bolksstämme an den europäischen Grenzen des Römerreiches gesehen.

## Die Pentschen

bei ihrem Gintritt in bie Befchichte.

Berlin, Marg 1863.

• -. .

Wenn ich es unternehme, in bem heutigen Bortrage Ihre Aufmerksamkeit auf bas beutsche Bolk bei seinem ersten Eintreten in die Geschichte zu lenken, so verberge ich mir nicht die Schwiesrigkeit, einen zugleich so umfassenden, so zersplitterten und so fragmentarischen Stoff in den Rahmen weniger Minuten zusammenzudrängen. Ich hoffe auf Ihre Nachsicht, mit der Sie mir gestatten werden, aus der Masse der (gerade hier sehr thätigen und erfolgreichen) neuern Forschung heraus einige besonders wichtige Gesichtspunkte hervorzuheden. Ich hoffe auf den Reiz, welchen die Betrachtung der aus dem Dunkel allmälich hervorstretenden Anfänge großer Entwicklungen an sich immer ausübt, selbst wenn die einzelne Darstellung desselben sich auf unvollstänzbige und stizzenhafte Umrisse beschränken muß.

Der Ursprung ber Germanen entzieht sich, wie alles Entstehen ber menschlichen Dinge, bem Blide ber Forschung. Das Bolf selbst hatte, als es im Ansang ber christlichen Zeitrechnung am Rhein- und Donauuser mit ben Römern in Berührung kam, keine Erinnerung über seine Herfunst bewahrt. Die Gewährsmänner bes Tacitus ersuhren von ben Germanen, sie seien Söhne bieses Bobens, Autochthonen ber beutschen Erbe. Eine im strengen Sinne bes Wortes geschichtliche Kunde, welche und

weiter führen könnte, liegt nicht vor; die einzige, wiffenschaftlich fichere Leuchte in biesem Duntel früheften Alterthums gibt bie vergleichende Sprachkunde. Diese hat benn als zweifellos ben großen Busammenhang bes indogermanischen Bölkerkreises erhartet, ju bem außer ben Germanen, Galliern und Slawen, unter Anberen bie Griechen und Lateiner, bie Berser und Inder zu rechnen sind. Ihre Bermanbtschaft zeigt fich ber genaueren Betrachtung als ursprüngliche Einheit: je höher hinauf man in bas Alterthum ber einzelnen Sprachen einbringt, besto beutlicher erhellt ber Busammenhang mit bem gemeinschaftlichen Urstamm. fich hieraus fofort ber Schluß, bag einft bie Stammvater jener Nationen ein einziges Volk gebildet und wahrscheinlich im affa-Insbesondere zeigt die tischen Often zusammengewohnt haben. altbeutsche Sprache eine sehr nahe Verwandtschaft mit ber altindischen, ber Sansfritsprache, und zwar mit einer Entwicklungsstufe berfelben, welche etwa bis zum achten Jahrhundert vor Chriftus gedauert hat. Man fann hieraus bie Vermuthung ableiten, baß bie Germanen ichon por biefer Zeit fich von bem Urstamm getrennt und ihre Ursite an ben Abhangen bes Himalaja verlaffen haben.

Dann sehlt lange Jahrhunderte hindurch jede Spur ihres Daseins. Erst aus der Zeit Alexander's des Großen klingt zufällig die Notiz eines griechischen Reisenden herüber, daß Teutonen und Gothen, also deutsche Bölker, an der Ostsee wohnten. Wieder hundert Jahre weiter, und eine eben so zufällig erhaltene Notiz belehrt uns, daß Deutsche in vielsachem Verkehr mit den Galliern, den damaligen Bewohnern Frankreichs, Süddeutschlands und Oberitaliens, gestanden haben; ein römischer Dichter erwähnt, die Gallier nennen ihre Knechte ambacti. Das Wort

ift schlechterbings nicht gallisch, sonbern beutsch, und bebeutet buchftablich Rudenbeder, reifige Gefolgsleute. 3mei Menschenalter barnach wird an ber untern Donau ein beutsches Bolk, bie Bastarner, als Berbunbete ber Macedonier gegen bie Römer erwähnt, ohne baß es jedoch damals schon zu einem Zusammenstoß zwischen Römern und Germanen gekommen wäre. waltiger funbigte sich funfzig Jahre später ber Beginn bes Weltfampfes an, ber bann funf Jahrhunderte erfullen und bie Beschicke Europa's bestimmen sollte. Die Cimbern und Teutonen, biese an ber Oftsee, jene auf Jutland angeseffen, brachen 113 v. Chr. burch bas noch immer von gallischen Bölkern bewohnte Sübbeutschland hindurch gegen bas römische Murien vor. schlugen bort ein römisches Heer, burchzogen bann Helvetien, überschweinmten unwiderstehlich halb Gallien, besiegten hierauf wieder brei römische Beere nacheinander: so bag ber Schrecken in Rom unermeßlich war, und bas Volk in Klagen und Jammern eine zweite Zerftorung Roms burch bie Gallier befürchtete benn noch wußten die Römer Gallier und Deutsche nicht voneinander zu unterscheiben. Wohl fiel bem römischen Blide gar Manches in ihrer Erscheinung auf, bie hohen, sechsfußigen Bestalten und ber wuchtige Glieberbau, bas lange blonbe Saar und blaue Auge, die Böllerei im Trinken und die ftrenge Reufchheit ber Sitte, die Berehrung ber Frauen und bie Theilnahme berfelben am Waffenkampf. Alles Buge im icharfen Gegensat zu römischem Wesen. Inbeffen gelang es bem großen Cajus Marins, die gefürchteten Feinde in zwei blutigen Schlachten zu zersprengen und großentheils zu vernichten; bie Römer glaubten bamit ein lettes Aufzucken bes hinsiechenben gallischen Wesens zertreten zu haben und schickten sich an, von ber Brovence her

jest ben eignen Einfluß in Gallien zu erweitern. Erft fpater erfuhr man, daß der Cimbernkrieg nicht der Abschluß der alten gallischen, sonbern bas erfte flammenbe Signal für ben Beginn ber beutschen Geschichte gewesen war. Jest erfennen wir ben Eintritt unserer Nation in bas historische Leben Europa's, und fofort funbigt er fich in machtigen, maffiven Bugen an. Gleich nach ber Nieberlage ber Cimbern fielen anbere germanische Stämme mit zertrummernben Stößen auf die Gallier in Subbeutschland und nahmen, gegen Guben vorstrebend, alles Land zwischen Main und Donau ein. Gin etwas fpaterer Anbrang erreichte. gegen Westen gerichtet, die Rheinlinie und überschritt sie ohne Aufenthalt. Einzelne Bölkerschaften nifteten fich im Rorben auf belgischem Boben ein; ein suevischer Heeredfürst, Ariovist, erschien mit einem gemischten heere in Subgallien, benutte bie inneren Barteien ber Eingeborenen und fühlte fich bereits als ben weitbin schaltenben herrn bes Lanbes. Eine Schaar folgte aus bem Innern Germaniens ber andern; so weit sich bas Land erstreckte, so weit war es in fluthender Rriegsbewegung, in einer mahren Wanderung ber Bölfer. Bei Ariovift fanden fich Rriegshaufen von ber Oftseekufte, bem Böhmerwald, bem Nieberrhein. Dieser wilben außern Unruhe entsprach ber innere Zustand, bie bamalige Lebensweise und Sitte ber Germanen. Alles war unftet und fluffig. Sie nährten fich von Kriegs = und Jagdbeute: fie bauten freilich ben Acter, wo sie fich grabe befanden, fie wußten aber nicht viel damit zu machen und wurden nicht seßhaft und heimisch barauf. Bielmehr ergriff jeber Stamm Besit von einem Bezirke, theilte ihn unter seine Familien aus und ruckte im folgenben weiter vor. um neuen frischen Boben zu suchen. Eine folche Lebensweise ging aus bem fteten Rriegsgetummel hervor und zwang ihrerseits wieder zu immer neuen Kriegszügen. Bei ber damaligen Berkommenheit der Gallier hatten fie höchst wahrscheinlich halb Westeuropa mit wildem Ueberrennen in Besitz ge-nommen und bei ihrer damaligen Bilbungsstufe zu Grunde gerichtet.

Da trat ber gewaltigste Sohn bes romischen Bolfes, burch ein perfonliches Genie ohne Gleichen einer jeben Weltbewegung gewachsen, Julius Cafar, bamale ber Leiter ber römischen Berwaltung in Oberitalien und ber Provence, bazwischen. Mit rasch burch= bringenbem Scharfblide erfannte er jum erften Male, bag es hier fich nicht um bloße Barteikampfe gallischer Sauptlinge hanbele, baß hier ein neues von ben Galliern verschiebenes, machtiges Bolf auf ben Schauplat getreten fei. In seinen Commentarien bezeichnet er ben Gegensatz beiber Rationen nach seiner Art in furgen, feften und klaren Bugen. Nachbem er geschilbert, wie bie Gallier unter ber Herrschaft ihrer Abelsparteien und ihrer Briefterhierarchie verkommen sind, fahrt er fort: "Gar weit ift von biefer Art bas germanische Wefen verschieben. Die Germanen haben im Frieden überhaupt feine großen Machthaber, fonbern bie Fürsten ber einzelnen Bezirke theilen jährlich wechselnb ben Familien und Geschlechtern bie Acder aus; Priefter gibt es nicht und auf Opfer geben sie nicht viel, sondern jeder Hausvater betet für sich und die Seinen jur Sonne, jum Monde, jum Feuer." Bor Allem, Cafar erfannte bie Kraft ber neuen Gegner und zauberte keinen Augenblick, auch ohne Bollmacht von Rom, ihnen entgegenzutreten, fo lange es noch Zeit war. Er überschritt ohne Zaubern bie Grenze, schlug an einem Schlachttage Ariovift aus Gallien hinaus, unterwarf in ben nachsten Jahren Belgien, wies auch hier die Germanen mit der Schärfe des Schwertes über ben Rhein gurud und schloß ihnen biefe Stromgrenze für brei Jahrhunderte. Bierzig Jahre später überstiegen bie Römer von Süben her die Alpen und eroberten die Länder zwischen dem Hochgebirge und der Donau, so daß seitdem auch diese Stromlinie gegen die deutsche Ausbreitung gesperrt und der beutsche Boden seinerseits von zwei Seiten her durch römische Angriffstellungen umschlossen war. An diesen Dämmen mußte denn für's Erste das ungestüme Treiben zur Ruhe kommen. Eine Bölkerschaft nach der andern lahmte sich an ihnen ab; nothgebrungen gelangten sie zu etwas bleibenderer Seßhaftigkeit, zu etwas sesteren politischen Formen.

Krieben wurde es bamit allerbings noch nicht fogleich. Bielmehr gingen jest bie Römer ihrerseits zum Angriffe auf bas innere Germanien über, und bie Gefahr für bie beutsche Selbstftanbigkeit entwidelte fich auf ber Stelle fehr bebeutend: ben Bermanen gegenüber ftanb, fie zugleich von Guben und Beften ber bebrohend, bas Weltreich mit ben Streitkraften aller Lande bes Mittelmeers, mit hochst ausgebildeter Kriegskunft, mit ber Ueberlegenheit feiner hoch entwidelten Cultur, mit feiner fest geschloffenen Einheit. Sie selbst, in eine Menge kleiner, unverbundener, oft awietrachtiger Bolferschaften gersplittert, hatten bagegen nichts einzuseten, als bie Unwegsamkeit bes Landes, bie Rraft ihrer Musteln, die Tapferfeit ihres Bergens. Aber lange Zeit überwog über alle Freiheitsliebe und Hingebung die organisirte römische Macht. Ein Stamm nach bem anbern wurde überwältigt, ein Bau nach bem andern besett; ber Erfolg ber Waffen wurde gesteigert durch die Kunft ber Diplomatie, die Lockungen bes Reichthums, bas Uebergewicht ber Civilisation. Die romischen Truppen und Flotten gelangten bis an bie Elbe; Augustus glaubte sein Ziel erreicht zu haben.

Da begannen gleichzeitig zwei Manner ihre Laufbahn, welche bem Geschicke bie Wendung geben follten. Unter ben Fürstenföhnen, die Augustus halb ale Beißel, halb ale Böglinge nach Rom hatte bringen laffen, waren ber Marcomanne Marbob und ber Cheruster Armin. Beibe hatten in Rom mit offnem Auge gelernt und bas Ziel ber römischen Freundschaft, wie bie Mittel 2um Wiberstande erkannt. Marbob fand fein Bolf im Lande zwischen Oberrhein und Oberbonau, rechts und links von ben römischen Borvosten beobachtet. Er bestimmte es zu bem Ent= schluß, sich in bas Innere, in bas burch die langen Kriegszüge veröbete Böhmen zurudzuziehen: bort organisirte er mit ihnen eine Militarmonarchie nach romischem Mufter, ben erften Versuch einer größern Staatsorbnung unter ben Deutschen, ber fich balb alle Nachbarvölker freiwillig ober gezwungen anschlossen. Rom erkannte man die Gefahr, ein Angriff auf Marbod wurde jeboch burch andere Verwicklungen verzögert: ba kam bie Entscheibung von einer anbern Seite. Armin, ein junger Mann von feurigem Chraeix, warmer Baterlandsliebe und tiefer Berschlagenheit, arbeitete unter ben Augen bes romischen Legaten an einem freien Rriegsbunde ber Cheruster mit ben Bolfern zwischen Wefer und Rhein; es gelang ihm, die eitle Sicherheit bes Romers bis zum letten Augenblice zu erhalten und bann feine Legionen im Teutoburger Walbe bis auf ben letten Mann zu vernichten. Rachdem einige Racheversuche fehlgeschlagen, verzichtete Rom befinitiv auf die Eroberung Deutschlands, und beinahe andert= halb Jahrhunderte blieb feitbem ein fast ununterbrochener Friede mischen ben beiben Bölferfreisen. Dann folgte von 166 bis 280 ein langes muthenbes Ringen um ben Besitz ber nachsten Grenzprovinzen — bann noch einmal eine stebenzigjährige Pause

bes letten Erholens und Aräftesammelns vor bem entscheibenben Ausbruch — bis es endlich seit 378 n. Chr. ben Germanen gelang, die Grenzwälle bes gealterten Weltreiches zu burchbrechen und auf bem Boben ber römischen Provinzen die Fundamente bes modernen Europa zu legen.

Aus ben Jahren jenes ersten Friedensstandes, aus dem Ende bes ersten Jahrhunderts n. Ehr. ist uns nun die Schrift erhalten, die in der Schilderung fremder Nationalitäten ihres Gleichen in keiner Literatur hat, die Germania des Tacitus. Sie gibt uns, was kein anderes Culturvolk besist, die Schilderung unseres Jugendalters nach den Auffassungen eines auf der Höhe altgereister Bildung stehenden Beobachters. Sie ist nicht tadellos in ihrer Form und nicht sehlerlos in ihrem Inhalt, aber ihre wesentlichen Angaben sind nur in sters wachsendem Maße bestätigt worden, seitdem wir durch unsern Jacob Grimm die echte Wissenschaft beutschen Alterthums erhalten haben. Versuchen wir, uns danach das Bild des deutschen Zustandes vor der Bölkerwanderung zu vergegenwärtigen.

Ich bemerkte vorher, daß seit dem Einschreiten Casar's und ber Schließung der Rhein- und Donaulinie eine größere Stetigsteit und Festigkeit in die Berhältnisse Germaniens gekommen war. Allerdings war damit der überwiegend kriegerische, auf Kampf und Kampfgewinn gerichtete Sinn des Bolkes nicht verändert. Auch Tacitus schilbert das deutsche Wesen mit den Jügen, daß die Männer nur den Krieg für das rechte Leben halten, im Frieden lange in den Tag hineinschlasen und dann bewassnet zu Zechgelagen und Bolksversammlungen zusammentreten, die Arbeit aber im Haus und Feld den Frauen, Greisen und Knechten überlassen. Die gewöhnliche Rahrung ist Wildpret und Walds

obst, Milch und Rafe, die Erzeugniffe alfo eines Jager- und hirtenlebens, bei bem bie Bearbeitung bes Acers erft in aweiter Stelle in burftigen Anfangen vortommt, ein Berhaltniß, bas auch in ber Entwicklung ber Sprache anschaulich wird, welche von Saus aus für eine Menge ber beim Ader- und Gartenbau vorfommenden Gegenstände und Erzeugniffe gar feine Bezeichnungen befitt und biefelben erft später theils aus ber lateinischen, theils aus ben celtisch=gallischen Sprachen entlehnt hat. Einem solchen Zustand entspricht es, daß noch immer kein rechtes Privateigenthum an Ader besteht. Allerdings geht es jest nicht mehr an, wie in bem Getummel ber vorcafarischen Beit, bag ber gange Stamm ober bas ganze Geschlecht fich jahrlich neue Anfiedlungen fucht: wohl aber vertheilt bie Gemeinde in dem Bezirke, ben fie einmal befitt, alliährlich ben einzelnen Genoffen ihre Kelbstriche, und erneuert alljährlich biese Bertheilung nach Bebarf. Man hat an biefen Angaben bes Tacitus Anstoß genommen, gegenüber ber spätern Festigkeit bes Privateigenthums in allen beutschen Landen: man hat indeß dabei übersehen, daß die von Tacitus beschriebene Birthschaftsform auf ber bamaligen Bilbungs = und Altersstufe bes beutschen Bolkes aller Orten auch bei anderen Rationen erscheint, bei Thrakern und Beten, bei Celten und Slawen; bis auf den heutigen Tag ift sie die einzige, in der Millionen russischer Bauern fich zurechtfinden, und was die unfrigen von den mostowis tischen unterscheibet, ift nicht, daß sie von ganz anderen Anfängen ausgegangen, sonbern baß bie einen fast zweitausend Jahre in ben Anfängen steden geblieben, bie anberen aber nach wenigen Jahrhunderten zu höheren Stufen fortgeschritten find. Uebrigens ift bie Zähigkeit gerade solcher bäuerlichen Berhältnisse auch in Deutschland bekannt, und ba bie Hauptquelle ber spätern Entwicklung bie Berührung ber Deutschen mit ben romanischen und gallischen Bolfern ift, finden fich umgekehrt bie Ueberrefte bes Urzustandes am bauernbften bei benjenigen beutschen Stämmen, bie von ber romanischen Mischung am wenigsten berührt worben find, bei ben Kriesen und Riebersachsen. Und hier, in bem beutigen Hannover und Olbenburg, entbedt man ben alten Gesammtbesitz und Ackerwechsel noch im fünfzehnten Jahrhundert als ben gang regelmäßigen Zustand; ja es wechseln nicht bloß bie einzelnen Bauern ihre Aecker in ber Kelbmark bes Dorfes, sonbern es wechseln die ganzen Feldmarken in bem Befige ber Dörfer; und bie Leute wechseln nicht bloß bie Ackerloose, sonbern auch bie Wohnhäuser und Garten, und ber Gebanke brangt fich auf, baß eben biefe Sitte die Beranlaffung zu ber völligen Gleichheit und Bleichförmigkeit ber Bauernhäuser gewesen ift, die noch heute in ben niebersächsischen und westfälischen ganden ben fremben Be= schauer frappirt. Den Uebergang aus solchen Berhältniffen in bie uns geläufigen wird man sich etwa in ber Art vorstellen fonnen, daß allmalich aus bem jahrlichen Befit bes Acerloofes ein lebenslänglicher, und zulest aus diesem ein erblicher geworben Es ift uns 3. B. ein frankisches Geset aus bem Jahre 574 erhalten, welches vorschreibt, daß wenn ein Dorfgenoffe bei seinem Tobe Rinder ober Brüber hinterläßt, diese ben Acer bes Berftorbenen erhalten sollen, und nicht, wie bisher, bie fammtlichen Dorfgenoffen.

In der altesten Zeit war eben dies der entscheidende Grund bes ganzen Zustandes, daß sich die Dorfgenossen nicht bloß als Nachbarn, sondern als Berwandte, als Sippen eines Blutes, als eine einzige weite Familie, mit einem Worte als Geschlechtsgenossen betrachteten, und daß sie nach dieser Anschauung ihren

ganzen Zustand, ihre Gemeinde und ihr Heer, ihr Gericht und ihren Staat gestalteten. Das haupt biefer weiteren Kamilie, bas Saupt bes Geschlechtes, war ursprünglich zugleich ber Anführer im Kriege, ber Urtheiler im Gericht und ber einzige Priefter. So war es noch zur Zeit Cafar's. Zur Zeit bes Tacitus baben fich einige biefer Burben zu besonderer Bertretung entwidelt, neben ben Kurften und Heerführern finden fich hier und ba besondere Urtheiler und Briefter; eine feste Bestalt und Abgrenzung bieser Aemter ift aber auch bann noch nicht erreicht, und noch im vierten Jahrhundert find machtige Bolfsherrscher stolz barauf, keinen anbern Titel als ben eines Richters zu führen, und bie Römer wiffen gar keinen genau zutreffenden Ausbruck für bie beutschen Machthaber zu finden. Aus einer Anzahl von Beschlechtern feten fich bann größere Berbanbe, Gaue ober Sumbertschaften, und aus biesen weiter die Volksgemeinden zusammen. In allen biefen Berbanben ift für bie gemeinen Angelegenheiten bie herrschenbe und entscheibenbe Gewalt bei ber Gesammtheit ber freien Männer. In ber monatlichen Bolfeversammlung treten bie Kürsten ber hundertschaften als Borberather und Lenker, im Berichte, bas fich ebenfalls in ber Volksversammlung unter freiem himmel vollzieht, als rechtstundige Urtheiler, im Kriege als die naturlichen Heerführer ihrer Geschlechts- und Gaugenoffen auf. Die Entscheibung aber ift stets und überall bei ber Gemeinbe. Durch Baffenklirren ftimmt sie einem Antrag bes Fürsten zu; burch ihren Beifall gibt fie bem gefällten Urtheil Rechtsfraft und vollziehenden Zwang; sie entscheibet über Krieg und Frieden, und ernennt ben oberften heerführer, inbem fie ben Tapferften ihrer Reden über bie Saupter ber Anberen auf einem Schilbe emporhebt. Es gibt keinen anbern Abel, als biese Borftanbe ber

Hunbertschaften und beren nächste Bluteverwandte. Es gibt nur bei wenigen Bölkern eine höhere politische Würbe, als bas Kürstenthum ber Hunbertschaften; nur hie und ba sinden sich Könige über das ganze Bolk. Aber auch von diesen sagt Tacistus: diese Bölker werden regiert, so weit sich Germanen regieren lassen. Die Könige haben dann im ganzen Berbande des Bolkes eben jene beschränkten Rechte, wie sie sonst der Fürst in der Hundertschaft ausäudt. Wo einmal, wie z. B. bei Marbod, eine stärker geordnete Herrschaft vorkommt, da ist schon damals der Einsluß des römischen Beispiels erkenndar.

Was Religion und Sitte betrifft, so bemerkte ich bereits. baß Cafar bei ben Deutschen nur einen götter = und gestalten= losen Naturdienft, bie Berehrung ber Sonne, bes Monbes, bes Reuers beobachtete, und feine Tempel, feine Reigung ju Opfern, keinen besondern Briefterstand wahrnahm. Hundert Kahre sväter finden wir hier eine ähnliche Entwicklung wie auf dem politischen Bebiet. Sei es ber Einfluß bes gesammelteren Buftanbes, sei es bie Rahe und ber Ginfluß bes romifchen Botterbienftes: aus jenem Grunde einfacher und ftarker Raturanschauungen haben fich jest eine Reihe perfonlich gefaßter Göttergestalten erhoben, Donar, ber Gott bes Donners, Biu, ber Lenker bes Rriegs, eine Erbgöttin Nerthus, Oftara, die Göttin bes Morgensterns u. A. 218 ber oberfte Gott erscheint Buotan, ber Bater bes Alls, bie bas Universum beseelende, die Natur durchwehende und burchwaltende Auch biefe perfonlichen Götter find übrigens nur in schwankenben Umriffen gezeichnet; ber Gultus kennt bamals noch feine Tempel und feine Bilber; benn, fagt Tacitus, bie Götter in Mauern einzuschließen ober menschenabnlich zu bilben, würde ihnen der Große der himmlischen zuwider scheinen — ste weihen

also Saine und Balber und bezeichnen mit bem Ramen ber Bötter jenes Geheimniß, bas fie nur in ber Tiefe ber Ehrfurcht anschauen. Die Götter fließen bem anbetenben Auge flets mieber mit bem All, mit ber Ratur, aus ber fie herausgebilbet finb, Die Quelle ber germanischen Religion ift nichts Anderes als der tiefe und warme Sinn für die Natur, welchen bieses Bolf überhaupt erft in die Geschichte und Bilbung ber Menschen eingeführt hat. Freilich hatte auch ber Hellene eine äfthetische Freude an ben erquidenben Erscheinungen ber Ratur und prägte biefes Gefühl zu unthologischen Bilbern und Göttergestalten aus; freilich regte auch ben Israeliten bie Bracht bes Weltalls zu religiöfer Dankbarkeit gegen ben Schöpfer biefer herrlichkeit an: und eine Mischung beiber Stimmungen, welche zuweilen bei ben ältesten Kirchenvätern sich geltend macht, bat selbst einen Forscher wie Alexander von Humboldt zu ber Meinung veranlaßt, es sei eben bas Christenthum gewesen, welches ben rechten Sinn für bie Betrachtung ber Natur ber Menschheit eröffnet habe. Allein ber hierauf bezügliche Grundton bes Evangeliums klingt boch in bem Worte: "Mein Reich ift nicht von biefer Welt," und in ber Darstellung beffelben barf ber Berfucher zu Chriftus fagen: "Siehe ba bie Herrlichkeit bieser Welt; fie ift mein, und ich gebe sie wem ich will." Dagegen charafterifirt neben biefen Erscheinungen gang einzig ben germanischen Sinn gerabe bas Gefühl ber engften Busammengehörigkeit, ber vollen Einheit zwischen Ratur und Menschen. Dieser Bug ift ein völlig neuer in ber europäischen Geschichte, und er charakterisirt bie ganze Welt ber beutschen Mythen, Sagen und Märchen. Die Natur ift ben Germanen sowohl bie Beimath ber Gotter, als bie treue Freundin, die nächste Genossin des Menschen. Sie nimmt Theil

an ber menschlichen Stimmung und bem menschlichen Beschicke; wo eine gute That geschehen, sprießen wurzige Rrauter, bie Statte eines ruchlosen Morbes ist bem Vieh schäblich und bringt ben Hirten Schwindel. Der Auswanderer wirft einen Balten von bem Schiffe in die See; die Bellen, die ihn forttreiben, weisen ihm bamit bie rechte Straße. Der Jäger findet in den Thieren des Waldes menschliche Eigenschaften und verkehrt mit ihnen wie mit menschlichen Keinben. In bem Klimmern bes eblen Metalls, bas bem bunkeln Schachte entriffen wirb, lauern verlodenbe, tudische Rrafte; wer burch Habsucht getrieben, bennoch bie Sand banach ausstreckt, verfällt seinerseits ben Gewalten ber buftern Tiefe. Diese ein= zelnen Buge, die ich aus hunderten herausgreife, werben Sie fofort an die großen Dichtungen des Reineke Kuchs und bes Nibelungenhorts erinnern. Rehmen Sie bazu, wie baffelbe Befühl, mit ber Natur eins zu sein, die Germanen, wie einst zu ben leibenschaftlichsten Jägern, so allmälich zu ben fleißigsten und sorgsamsten Ackerbauern ber Welt gemacht hat - wie auf seinem Grunde bie besten Lieber bes altbeutschen Minnegesanges gewachsen find, in benen ftete bie Frühlingsfeier und ber Liebesfrühling, wie zwei Bluthen an einem Stengel untrennbar verbunben erscheinen, - wie biefes Gefühl bie Werke ber größeften unter unseren neueren Dichtern burchathmet und mit ber echteften Bemuthewarme und Beimathlichfeit befeelt, fo bag feine anbre Literatur ber Welt in biefer Sinficht Goethe's Liebern und Berther's Leiben etwas an die Seite ftellen fann — wie endlich biefes Gefühl in Religion und Philosophie die Quelle eines, wenn Sie wollen, pantheiftischen, immer aber eines Buges von tiefer Innerlichkeit geworben ift, bes Bewußtseins ber Einheit von Mensch und Welt und Gott, der durch alle Jahrhunderte hindurch

bem christlich=firchlichen wie bem wissenschaftlichen Leben ber Deutschen seine besondere nationale Farbe gegeben hat: und Sie werben es verstehen und billigen, daß ich mit solchem Nachsbruck auf den Naturstun der altesten Germanen ausmerksam gesmacht habe.

Im erften Jahrhundert nach Chriftus pragte fich nun biefe Ansicht ber Welt in einer vollen und reinen Krische ber Jugendlichkeit aus. In außerst schwachen Formen von Staat und Religion bewegte fich eine ftets überschäumenbe Kraft. Wenn auch bie Bolksgemeinde Frieden beschloß, so fehlte es boch nie an einzelnen Fürften, welche Freiwillige zu abenteuernben Bugen aufriefen; es fehlte nie an einer kecken Jugend, die als treues, ftreitburftiges Gefolge fich bem Fürften anschloß. Man wußte nichts von Staat und Baterland und Rationalität, aber bie Genoffen bes Geschlechts hielten zusammen wie Brüber eines Bluts, in der Schlacht, auf Acer und Weibe, vor dem Gerichte bes Bolfes. Un Gewaltsamfeit und Robbeit fehlte es nicht, Fehbe und Blutvergießen, Trunk und Spielsucht kamen unaufhörlich vor. Aber mit schneibendem Unwillen wandte sich der Sinn von dem Gemeinen ab, Keigheit, Berrath und Unzucht wurde mit vernichtender Strafe geahndet. Die Frauen, sagt Tacitus, gehen mit entblößter Brust und nacktem Arm, die keusche Gefinnung bes Boltes ift hier wirksamer, als sonft eine bichte bulle. Und was bem Römer besonders auffällt: obgleich bie Frauen im außern Leben ben rauhesten Theil ber Arbeit übernehmen muffen, so ehren bie Germanen in bem Beibe ein Brophetisches, ja Göttliches. Sie bringen mit biefer Stellung bes Beibes, ebenso wie mit ihrem Naturfinn etwas ganz Reues in ben Lebensgang ber Menschheit. Im Driente war bas Weib nirgend etwas Anderes als Sclavin, und die Hellenen kamen hier über die die orientalische Auffassung kaum einen kleinen Schritt hinaus. Die Römer zollten der Hausfrau eine äußerliche Ehre, stellten sie aber dennoch rechtlos wie das Kind unter die Herrschaft des Mannes. Die echte Gemeinsamkeit der Ehe, die freie Unterordnung des Weibes, die seine Selbständigkeit voraussetzt, und damit ein reines und volles Familienleben, ist erst auf dem Grunde des germanischen Gefühles möglich geworden.

Faffen wir biefe Buge zusammen, so sehen wir eine Nation, erfüllt von jugendlicher Lebensfraft und Lebensfrische, ungebandigt in ihren Leibenschaften und Affecten, aber in bem Grunde ihrer Ratur überall auf bas Sobe, Reine, Geistige gerichtet, ber fittlichen Faffung bedürftig und jebem Bilbungoftoffe zuganglich. In ber Religion noch teine Spur von bewußtem Dogma ober formirter Rirchlichkeit, bafur aber eine ftarfe moralische Gesundheit, eine tiefe Innerlichfeit, Fabigfeit ju Singebung und Begeifterung. In der Politik kaum eine Ahnung von dem formalen Rechte und ber ausgeprägten Staatsibee ber alten Welt, faum ein Unfang von inbividuellem Recht und Eigenthum, faum ein Bewußtsein von ber Einheit und Eigenartigfeit ber eigenen Rationalität bafür aber ber ftarffte genoffenschaftliche Sinn, welcher bereinft ben aangen Staat mit ber Barme perfonlicher Anhanglichkeit und gegenseitiger Treue erfüllen follte. Eine lebenstrogenbe, bilbfame, empfängliche Bolfermaffe, die allen Einbruden ber Bufunft offen war, im vollen Sinne bes Worts ein Glement ber weltlichen Berjungung für ben antiken Bölkerkreis barftellte und ihrerseits auf bem Boben bes romischen Reichs und ber chriftlichen Kirche die Schule für ihre kommende Cultur auffuchte.

Denn, wenn wir und nun in bas funfte Jahrhundert, in

ben Beginn ber Bölkerwanderung verfeten, wenn wir uns bas bamalige Ineinanberfließen ber romischen und ber beutschen Welt vergegenwärtigen, fo erscheint uns ein gang provibentielles Berhaltniß ber gegenseitigen Erganzung. Dort verobete Meder, bie ber Menschen harren, hier eine Boltermaffe, ber in jebem Jahre ihr Ader zu enge wirb. Dort Abnahme ber friegerischen Kraft. Berftegen ber Bolfssubstanz, bufterer Lebens- und Beltüberbruß, hier frische Freudigkeit an Kampf und Ruhm, an Genuß und Ratur, an Gefahr und Erfolg. Dort eine weite formale Bilbung, hier eine unbegrenzte Bilbungeluft und Kähigkeit. Dort eine an ihrer Allmacht absterbenbe, in ihren Rechtsformen beispiellos entwidelte Monarchie, bier ein ftarker Freiheitsfinn, ber nur ber politischen Schule bedurfte und nach politischen Kormen binbrangte. Dort eine ausgebilbete Rirche, auf ben tiefften sittlichen Principien ruhenb, zur fittlichen Erziehung wie feine andere geeignet, aber bamals ohne sittlich brauchbare Menschen und beshalb mehr als billig zu Weltverachtung und Weltflucht geneigt. Hier ein stantes und teufches, fonft aber weltfrobes und in seinen Leibenschaften unbändiges Geschlecht, welches von der Kirche eine heilsame Bucht erwartete und ihr bafür als gleichwerthige Gabe eine freubige Erfrischung entgegenbringen tonnte.

Ich komme zum Schluffe.

Die geschichtlichen Erscheinungen, beren Anbenken ich in raschen Zügen Ihnen wachzurusen versucht habe, sind längst ber Bergangenheit verfallen und durch den Raum von mehr als einem Jahrtausend von unserem Leben getrennt. Und bennoch wäre es übel, wenn wir sie nur mit dem kalten Blicke des Antiquars betrachteten, wenn sie nicht fort und fort das Gefühl in ums hervorriesen, daß es sich in jener Ferne um uns selbst, um

unfere Bater und um unfer Bolf handelt. Denn eine Ration, bie nicht ben lebendigen Zusammenhang mit ihren Ursprüngen bewahrt, ift bem Berborren nabe, so ficher wie ein Baum, ben man von seinen Wurzeln getrennt hat. - Belcher Mensch, ber für sein Bolf und sein Baterland ein Berg bat, ift nicht schon burch bie historische Betrachtung zu ber schwer wiegenden Frage geführt worben, auf welcher Stufe bes geschichtlichen Lebensganges seine Ration sich heute befindet, ob in der ersten Mannesblüthe, vor beren Bliden fich noch eine unbegrenzte Bukunft bes Bachfens und Boranschreitens ausbehnt, ob an ber Schwelle bes Greisenalters, bas ohne eigne Schöpferfraft nur von ber Erinnerung lebt an Zeiten, die vorüber sind. Ich meine, daß es für die Antwort auf diese Frage bei den Nationen wie bei ben einzelnen Menschen fein fichereres Symptom gibt, als eben bie Stimmung, mit ber fie bas Bilb ihrer Jugenbzeit betrachten, bie Stimmung, bie in bem einen Falle bas weiche Angebenfen an ein völlig Dahingeschwundenes ift, in dem andern aber bas Bewußtsein, daß ber beste Theil jener hoffnungereichen Jahre noch fraftig fortlebt, vielleicht in geringerem Bluthenschmud, aber in besto festerer Reife und jebenfalls in unablässigem Zeugen und Wirken. Und nun fcheint es mir, bag unfer Bolf feine Urfache hat, eine folche Selbstprüfung ju scheuen. Wohl murbe jeber unferer Altvorbern bei bem außern Anblid bes Landes und ber Menschen fich in eine andere Belt versett glauben: aber ber innere Grundftoff und ber sittliche Bau unserer Raturen zeigt noch immer bieselben charafteristischen Momente. Roch immer ist die Masse ber Nation erfüllt von robuster Kampfbereitschaft neben allem Drange friedfertig schaffenber Thatigkeit; noch immer zeigt fich bei ihr jene unvergleichliche Mischung festen Heimaths-

finnes und reger Wanberluft; noch immer flingt im Dunkel ber Balbeinsamkeit jeder tiefe Ton ber Andacht und jeder helle Rlang ber Poeste im Herzen bes Bolfes wieber. Roch immer wirb bas beutsche Familienleben von keinem andern an Festigkeit und Innigfeit übertroffen; und wenn nach Tacitus bie Braut bes Germanen am Sochzeitmorgen Felbfrüchte und Waffen jum Geschenk erhielt, als ein Zeichen, baß sie nun in ewige Gemeinschaft jebes Wirkens mit ihrem Manne eintrete, so ift auch heute noch in unserem Volke bie Ehe auf bem Kundament bieser Befinnung, biefes gangen und ewigen Busammengeborens gegrundet. Und endlich, wenn einft Armin's Gefährten nicht viel von Staat, Staatsform und Staatsrecht wußten, sondern schlicht und fest in perfonlichem Gefühle mit ihren Genoffen aufammenhielten und zum Tobe treu zu ihrem Fürsten standen, so ift es ber höchste Inhalt unsers Berfaffungslebens, die strenge Bflicht gegen ben Staat und bas Recht mit ber perfonlichen Liebe und Treue gegen ben Herrscher zu verbinden und auszugleichen. Wir sind im Laufe ber Jahrhunderte gewachsen und vorangekommen aber wir sind heute noch, mas wir gestern waren. Der Blid auf unfre frühefte Bergangenheit lehrt und, bag wir getroften Muthes ber Zufunft ber Nation entgegengehen können, und nachbem heute vor fünfzig Jahren unsere Bater bie Erinnerung an bie Teutoburger Schlacht auf ber Schwelle eines größern Freiheitsfrieges mit Jubel vor bie Seele gerufen haben, so burfen auch wir unter allen Rampfen ber Gegenwart aus ben Anfangen unserer Geschichte Jugendbewußtsein und Soffnung schöpfen.

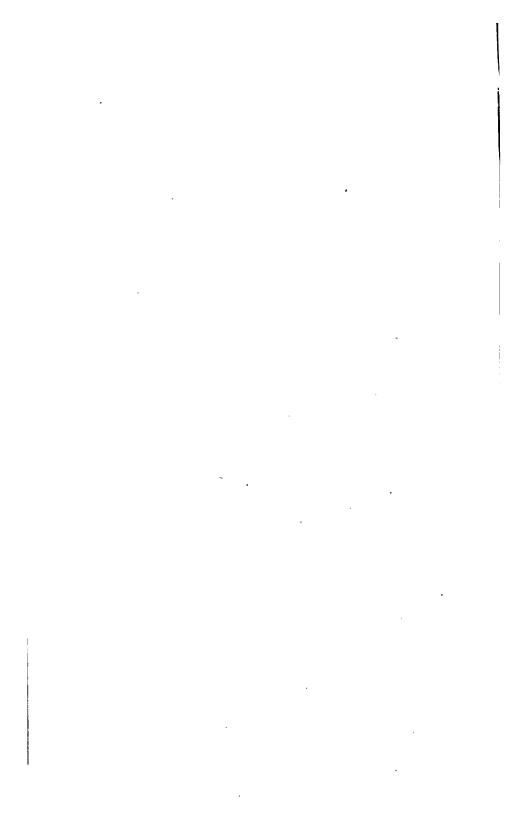

## Phinz Eugen von Savogen.

Drei Borlefungen, gehalten ju Munden im Marg 1861.

•  Ich erlaube mir, in ben nachsten Stunden Ihre Aufmertsamkeit auf ben größten Felbherrn und Staatsmann Desterreichs, auf Prinz Eugen von Savopen zu lenken.

Den Größten, sagte ich, und meine es im weitesten Sinne. Als Staatsmann überragt er die bebeutenbsten seiner Rachsolger, die Kaunit und Stadion. Als Feldherr steht er nach Zeit und Rang unmittelbar zwischen Gustav Abolf und Friedrich dem Großen. Ein feuriger Held und zugleich ein menschenfreundliches Herz, ein genialer Ropf und ein pflichttreuer Patriot, ein Meister der Politif und ein rechtschaffener Mann. Wo er austritt, sessellet er die Gemüther an sich; ein geborener Franzose aus italienischem Stamme, zeigt er überall deutschen Sinn und deutsche Art wie nur einer unter Desterreichs Lenkern; er zählt zu den Geistern, deren Einen besessen zu haben, den Stolz eines Bolkes auf Jahrhunderte bildet. Auch heute wäre es nur das Ungeschick bes Zeichners, wenn sein Bild nicht unsere Gerzen erwärmte.

Als ich vor einem Jahre an bieser Stelle die Zeit unserer Befreiungstriege zu schildern versuchte,\*) bat ich Sie, nicht im Einzelnen nach Aehnlichfeiten mit der Gegenwart zu spähen, sich damit den großen historischen Gesammteindruck nicht zu stören, das ruhige historische Urtheil nicht zu verwirren. Unser

<sup>\*)</sup> Us find Dies die weiter unten folgenden Borlefungen über die Ers bebung Europa's.

v. Spbel: bift. Bortrage. .

beutiger Stoff liegt ein Nahrhundert weiter rudwarts, in biefer Kerne leichter zu überblicken, abgeschloffen in fich und in feinen Consequenzen: so bag bas geschichtliche Urtheil über jeben Bunkt burch bie schlechthin entscheibenbe Inftang, burch ben praktischen bleibenden Erfolg, unwiderruflich feststeht. Sier kann ich umgekehrt baran erinnern, bag es jum Theile bieselben Fragen find, welche bamals und jest die öfterreichische Bolitif bewegen. find ähnliche Tendenzen ber Regierung, welche vor anderthalb Jahrhunderten dem Brinzen Eugen zu schaffen gemacht, und welche bie heutigen Nothe hervorgerufen, aus benen bas gewaltige Reich unter bem Antheil Europa's fich eben hervorzuarbeiten Es ift bei une wohl vorgefommen, bag biejenigen, beginnt. welche biese Tendenzen tabelten, welche Deutschland nicht in ben Strubel berfelben fortgeriffen munichten, einer vorgesaßten 216neigung, ja eines blinden Haffes gegen Desterreich beschulbigt wurden; nun, fie burfen fich über ben Borwurf beruhigen, wenn fie die Grunde ihres Urtheils von keinem geringern Meister, von feinem ichlechtern Patrioten als bem Prinzen Gugen empfangen. Ein alter Römer fagt: man erhalt bie Staaten burch bieselben Mittel, burch bie man fie grundet. Unter ben Grundern aber bes heutigen Desterreich steht Eugen in erster Linie und wer bie Bewahrung Desterreichs wunscht, wird Eugen's Haltung zu beachten, seinen Standpunkt zu erfaffen, wohl thun.

Nachbem die neuere Geschichte Desterreichs lange Zeit für Deutschland eine Terra incognita gewesen, sind wir in der letten Zeit über mehrere Abschnitte derselben in erfreulicher Weise durch äußerst lehrreiche Mittheilungen unterrichtet worden. Dahin geshört auch das Leben Eugen's. Eine Menge seiner militärischen Briefe und Depeschen sind veröffentlicht worden, so daß sich seine

Thatigfeit ale Felbherr jest mit urfundlicher Genauigfeit feftstellen laßt. Darauf bat, mit unbegrenzter Benutung ber öfterreichischen Archive und mit fleikigem Studium ber gebruckten Literatur, Alfred Arneth eine umfaffende Biographie bes Selben herausgegeben, welche über bie Ginzelheiten feines Lebensganges, über sein politisches Wirken, über Defterreichs Sof und Staat ju Eugen's Beit eine Fulle neuen Lichtes verbreitet, beren Dittheilungen burchgängig auch bie Grundlage meiner Darftellung sein mußten. Das Buch ift mit ruhmenswerther Grundlichkeit und Genauigkeit gearbeitet, verliert jedoch nicht felten über ber Maffe bes Details bie großen leitenden Gesichtspunkte aus ben Augen, und noch mehr thut ber Auschaulichkeit und Freiheit ber Darftellung eine gewiffe officiofe Saltung Schaben, mit welcher ber Autor so viel wie irgend möglich ben Schatten aus bem Bilbe zu beseitigen sucht, damit aber natürlich auch die individuelle Lebenbigkeit der Gestalten und die sichere Klarheit des Urtheils verliert. Dies gilt besonders von ben Källen, wo Eugen und die Regierung entgegengesetter Unficht waren, und nun, ohne Eugen zu tabeln, die Regierung boch gelobt werben foll. Der Wunsch, daß aus Eugen's Nachlaß neben den militärischen auch sonstige Correspondenzen veröffentlicht werden möchten, ist also burch Urneth's Werk nur gesteigert. Rurzere Biographien Eugen's haben Sormanr und hennes geliefert; Rausler's Buch läßt fich nicht empfehlen, weil es fich auf eine Sammlung angeblicher Schriften bes Bringen stütt, bie vor 50 Jahren ein Gr. v. Sartori herausgegeben hat, und welche nichts als eine grobe lite= rarische Mystification sind.

Brinz Eugen wurde, genau 150 Jahre vor ber Leipziger Bölferschlacht, am 18. Detober 1663 zu Parist geboren. Sein

Bater war ein Sprößling ber savopischen Rebenlinie Carignan, und mutterlicherseits ber Erbe ber Grafen von Soiffons, eines Seitenzweigs bes königlichen Saufes Bourbon. Graf Eugen Morit wurde bemnach am Hofe von Versailles als Bring von Geblüt betrachtet und behandelt; er war ein waderer Degen, tabelloser Cavalier und braver Camerad, im Uebrigen unbebeutenben Geistes, autmuthigen Sinnes, anspruchslos und bequem Damals beherrschte während ber Minberjahriakeit im Berfehr. bes jungen Ludwig's XIV. Carbinal Mazarin als allmächtiger Premierminister ben frangösischen Staat, und ließ aus Rom fteben seiner Nichten zu glanzenber Berforgung nach Baris kommen. Der junge König wuchs im täglichen Berkehre mit biesen Damen heran; eine berselben, Olympia Mancini, war fast genau in seinem Alter, nicht schön, aber lebhaft, klug und ehrgeizig, und wußte mit bem foniglichen Knaben so gute Spielgenoffenschaft zu halten, bag eine Weile ber Sof und Baris von bem Bebanken erfüllt waren, Olympia werbe bie Sand Ludwig's gewinnen, und die junge Dame fich von wetteifernden Sulbigungen umringt sah. Indessen mußte sie sich balb von ber Unzuverlässigteit bieser Hoffnungen überzeugen. Ludwig verlor fein erregbares Berg heute an eine erfahrene Sofbame, morgen an ein frisches Gartnermadchen, und willigte endlich, 18 Jahre alt, in ben Wunsch bes Carbinals, sich mit einer spanischen Bringeffin zu vermählen. Olympia hatte bereits mit verftanbigem Entschlusse ihre Partie ergriffen und sich 1657 mit bem Grafen von Carignan = Soissons verbunden, ber burch biefe heirath ben ergiebigen Schut bes Carbinals gewann, Colonel-General aller frangösischen Schweizerregimenter, Gouverneur ber Champagne und Generallieutenant wurde, und feiner geift = und

einflußreichen Gemahlin eine unbedingte Berehrung zollte. Olympia hatte sich ihrerseits durch ihren besonnenen Berzicht auf Ludwig's Liebe die Freundschaft des Königs bewahrt, wurde Oberhofmeisterin der Königin, und sah Tag für Tag den König in stundenlangen Besuchen als Gast des Hotels Soissons bei sich, welches dadurch mehrere Jahre lang der Mittelpunkt des hösischen Prunklebens wurde. Wir wollen noch einen Augenblick in diesen Kreisen verweilen, da ihr Justand in mehr als einer Hinsicht für den Prinzen Eugen entscheidend geworden ist.

Die Grafin von Soiffons hatte an bem Berhaltniß jum Ronige nicht lange eine ungetrübte Freude. Obgleich fie felbst nicht eigentlich mehr einen Anspruch auf fein Berg machte, hielt ste boch von jeber neuen Reigung Ludwig's ihre Stellung gefährbet und gebrauchte bagegen, herrschbegierig wie sie war, alle Mittel. Gegen bie ichone und fanfte Luise La Balliere fvann fie eine verwickelte Intrigue an, verrieth fich spater in ihrer Leibenschaftlichkeit dem Könige selbst, und wurde mit ihrem höchst unschuldigen Gemahl für eine Beile in die Proving verbannt. Bald nachber begnabigt, erfuhr fie neue und schlimmere Bebrangniffe burch Luisens Rachfolgerin in ber toniglichen Gunft, bie hochfahrende Frau von Montespan, welche bas von Olympien bekleibete Hofamt felbft zu befigen munichte. Die Grafin mar barüber im bochften Grabe emport, suchte ben Einfluß ber Rebenbuhlerin auf jeber Seite zu untergraben und hielt burch biefe Rämpfe mehrere Jahre hindurch ben gangen Sof in Athem. Für ihr Saus und ihre Rinder hatte fie bei biesen unaufhörlichen Sanbeln wenig Zeit und wenig Intereffe; ben jungen Eugen, berichtet bie Pfalggräfin Glifabeth Charlotte, ließ fie umbertaufen, wie einen Galopin. Er war ber fünfte Sohn und

beshalb für die Kirche bestimmt; ehe er zehn Jahre alt war, hatte er ben Titel Abbe von Savoven und besaß brei Abteien nur bag ber Knabe wenig Sinn für biese Ehren zeigte und lieber als in die Messe auf die Barade ging; ich habe ihn allezeit verfichert, fagt Elisabeth Charlotte, baß er nicht Abbe bleiben wurde. Darüber starb ber Graf von Soissons 1673, und Olympia, jest mit ber militarischen Reigung Eugen's einverftanben, begehrte, bag bas Rind bie Stelle seines Baters als Colonel = Be= neral ber Schweizer erhalte. Aber ber Konig entschieb, bag bas Amt einem anbern Rinde, seinem altesten Sohne von ber Montesvan zu Theil werbe. Die Grafin warf ihren Groll über bas Fehlschlagen vornehmlich auf ben Kriegeminister Louvois und freute fich, biesen burch ein bitteres Rein zu franken, als er spater seinen Sohn mit einer Tochter Olympiens zu vermählen wünschte. Immer heftiger gereizt, immer stärker von frucht= losem Ehrgeiz umgetrieben, fam fie endlich auf hochst bebenkliche Wege.

Die sittliche Berborbenheit bes damals ganz Europa übersstrahlenden französischen Hoses entlud sich unter Anderm auch in einem wüsten Aberglauben. Wenn man heute Tischrücken, Rlopfgeister und Psychographen in Bewegung setzt, to las man damals in den Sternen, schaute in magische Spiegel und Glasstugeln, suchte Dämonen und Geister zu beschwören. Die Perssonen, welche von diesen Dingen Gewerbe machten, hatten außersdem auch die wirksamsten Medicamente auf ihrem Lager, Liebestränke, Teuselselizire, Erbschaftspulver, so daß Paris nicht selten durch das plögliche Wegsterben ganzer Familien erschreckt wurde. Bor allen andern Hezenmeistern hatte eine gewisse Boisin einen weiten, unheimlichen Ruf, und wurde von Damen und Herren

bes bochften Abels vielfach confultirt. Sie fiel endlich bem Criminalgericht in bie Sanbe, und nannte bemfelben von ihren Besuchern unter Andern ben großen Marschall Lurembourg, ber seine Seele bem Teufel verschrieben hatte, um burch ihn eine heirathsverbindung mit dem Saufe des Kriegsminifters zu erzielen, bann aber auch bie Grafin von Soiffons, bie fie gefragt haben follte, ob fie einen treulosen Liebhaber, ber ein großer Fürft sei, wieber ju ihr jurudjuführen vermöge. Dies reichte nach ben bamaligen Begriffen bicht an Hochverrath, und schon war ber Befehl zur Verhaftung ber Grafin ausgefertigt. Sie sagte: Louvois ift mein Todfeind, er hat bie Macht, mich zu verberben; wenn er Jemanden wie mich zu verhaften wagt, fo wird er das Berbrechen auch vollenden und mich auf das Schaffot bringen; ich ziehe bas freie Felb vor und werbe mich später rechtfertigen. Sie entfloh nach Bruffel 1680, Ihre Kinder blieben gurud, unbeläftigt, aber burch ben Sturg ber Mutter fchwer Man wird sich ben Einbruck solcher Ratastrophen auf Eugen's erregbaren Beist wohl vorstellen können. lich ift die Annahme richtig, daß Olympia ben Sohn zum Haffe gegen ben König erzogen habe; fie hat nie ein perfonliches Berbaltniß zu Eugen gehabt und bis zum letten Augenblice nach Lubwig's Gunft geftrebt. Aber bie ganze Lage mußte ben jungen Bringen von dem frangofischen Könige ablosen. Wer so nahe bem Brennpunkte aller Macht und alles Glanzes gestanden, wer in dieser Rahe so heftig von der inneren Faulniß desselben be= rührt worben war, mußte für immer von Ehrfurcht und Buneigung bafur geheilt fein. Auch blieb bem jest Siebzehnjahrigen felbst tein Tropfen bes bitteren Relches erspart. Rach ber Entfernung ber Mutter versuchte er mehrmals, sich eine 21n=

stellung in der Armee zu erwirken. Louvols aber, seines Triumphes über die Gräfin froh, wies ihn mit voller Brutalität zuruck, und König Ludwig selbst erklärte dem kleinen Abbé, er solle bei der Kirche bleiben. Anfang 1683 entschloß sich also der Prinz, einem älteren Bruder in österreichische Dienste zu folgen; als er die französische Grenze überschritt, that er das Gelübbe, nur mit dem Degen in der Faust den Boden Frankreichs wieder zu betreten. Dies Wort, wie jedes andere, hat er gehalten.

Er kam nach Deutschland ohne jede bestimmte Aussicht, mit sehr wenig Gelb und recht viel Schulben, aber innerlich rein und frei, mit allen Bebanken auf Arbeit, Selbstverleugnung, hoben Ruhm gerichtet. Aeußerlich machte er eine geringe Figur; er war flein, unscheinbar, schwächlichen Unsehens; sein Beficht war lang und mager, die Rafe etwas aufgestülpt, die Oberlippe beträchtlich zu turz, so bag zwei große Bahne immer fichtbar maren; nur die schwarzen funkelnden Augen kundigten die feurige Seele an, welche ben schmächtigen Rorper erfüllte. Er fam jur rechten Zeit nach Wien; fturmische Tage waren über bie Staaten Raiser Leopold's I. hereingebrochen; in Ungarn hatte ' Graf Töföly fich gegen bie Uebergriffe ber faiserlichen Beamten erhoben und das ganze Land mit ben Flammen eines wilden Aufstandes bebedt, und um bas Dag ber Gefahr zu fullen, war ein zahlreiches türkisches Heer auf bas Anrufen ber magparischen Rebellen gegen Leopold's weit zerftreute Schaaren in Das beutsche Reich und bald bie ganze Christenheit empfand bie Erschütterung bes gewaltigen Ausbruchs; auf allen Strafen zogen bie Colonnen beutscher Silfevölker und tampfluftiger Freiwilliger jum Kriegsschauplage; Kaiser Leopold

empfing ben jungen Fürstensohn mit offenen Armen, ernannte ihn zum Obersten und wies ihn zu der Reiterei des trefflichen Markarafen Lubwig von Baben. Das Beer, bamale erft 35,000 Mann, sammelte fich an ber Raab, ba aber ber Großvegier gerades Wegs auf Wien vorbrang, mußte man schleumigft aus Ungarn gurud; am 7. Juli erprobte Eugen in einem Nachtrabgefecht zum ersten Mal seine friegerische Unerschrockenheit gegen ben rasenben Anprall ber turkischen Reiterschaaren. Er blieb bann bei ber Armee, welche in Erwartung beutschen und polnischen Zuzugs neun lange Wochen hindurch ber Belagerung Biens burch die türfische Uebermacht und Stahrenberg's helbenmuthiger Bertheibigung unthätig zusah. Endlich hatten Herzog Rarl von Lothringen und König Johann Sobiedti ihre Bereinigung vollzogen, und am 14. September erfolgte bie glorreiche Befreiungsschlacht, welche für immer bas militarische Uebergewicht ber Domanen gertrummern follte. Eugen war mit feinen Dragonern unter ben Erften, welche burch bie bichten turfischen Schaaren fich jum Stabtthore burchhieben, um bann bie gerriffenen Linien bes Feindes in wilber Alucht auseinanderzu-So glanzend hatte er fich hervorgethan, bag noch vor Ablauf bes Jahres ber Raifer ihn jum Inhaber bes Dragonerregiments Rufftein machte, welches seitbem ben Ramen bes Belben bis auf bie Begemvart fortgeführt hat.

Die Berfolgung ber geschlagenen Feinde führte sosort die kaiserlichen Wassen in ersolgreicher Offensive vorwärts nach Ungarn. Seit 160 Jahren hatte bort ein türkischer Pascha von der Feste von Ofen herab zwei Drittel des Landes beherrscht: jest endlich 1686, wurde der Plat den Osmanen durch Kursfürst Max Emanuel von Baiern mit stürmender Hand ent-

rissen, und bald nachher ein neuer großer Sieg über das türstische Hauptheer am Berge Harsan errungen. Eugen war auch hier mit seinen Dragonern in der Berfolgung des sliehenden Feindes Allen voran; in brausendem Jagen gelangte er an die Berschanzung des türkischen Lagers, wo ein lebhastes Kanonensseuer die Rachsesenden zu hemmen suchte, Eugen aber ohne einen Moment zu verlieren, seine Reiter absigen ließ, und dann, er selbst an ihrer Spize, den Degen im Munde, mit ihnen die Schanzen erkletterte und die Riederlage des völlig betäubten Feindes vollendete. Im Feldzug von 1689 machte darauf Eugen, jezt mit 25 Jahren zum Feldmarschall Rieutenant befördert, wieder unter Max Emanuel den Sturm auf Belgrad mit, wurde aber gefährlich am Knie verwundet und gleich nach seiner Heislung aus einen neuen Schauplat politischer und kriegerischer Erfolge abgerusen.

Um uns hier zu orientiren, muffen wir einen Blick auf bie bamalige Gesammtlage Defterreichs und Europa's werfen.

Bergleicht man die Staaten Raiser Leopold's mit benen Franz Joseph's, so fehlte jenem Galizien, der größere Theil von Ungarn, Siebendürgen, Benetien; er beherrschte also beiläusig die Hälfte des heutigen Länderbestandes. An Heeresmacht konnte man etwa ein Sechstel, an Gelbeinkunften nicht ein Zehntel der jehigen Beträge zusammendringen: eine Großmacht im mosbernen Sinne des Wortes war Desterreich damals noch nicht, sondern sollte es erst werden. Der Raiser, der sich trogdem als den ersten Potentaten der Welt betrachtete, die höchsten Ansprüche erhob und die weitesten Entwürfe versolgte, erseste die territoriale Schwäche einstweilen durch mannigsaltige und eigenthümliche Mittel. Er stand in engster Verbindung mit der ältern Habs-

burger Linie in Spanien; er hatte als Schützer und Berfechter ber katholischen Kirche einen starten Einfluß in Rom und baburch in weiten Rreisen Staliens; er verfügte als Raiser bes römischen Reiches über eine Menge einträglicher Beziehungen in Deutschland. Sieht man bie Lifte seiner Generale burch, so ift es noch wie in Ballenstein's Lager, eine Sammlung aller Rationen, deutsche Reichsfürsten, Wallonen und Lothringer, ungarifche Ebelleute, Spanier und Italiener. Der einheimische Abel, bemerkt bamals ein venetianifcher Gefandter, halt fich aus bem Staate = und Rriegebienft gurud; er liebt, auf feinen Butern gu fiten, zu trinken und zu jagen. Die Lenkung ber Staatogeschäfte lag in gleicher Beise nur zum fleineren Theile in ben Sanben einheimischer Minister; unaufhörlich brangen in beren Rreis talentvolle und ehrgeizige Emporkömmlinge aus bem beutschen Reich, aus Italien ober Spanien, ben wichtigsten Ginfluß übten ununterbrochen ber spanische Gesandte, ber papstliche Runtius und ber Beichtwater bes Raifers. Die Geschäftssprache mar ein mit frangösischen und lateinischen Broden gemengtes Deutsch; am Sofe und in der kaiferlichen Familie wurde ausschließlich spanisch und in späteren Jahren italienisch geredet. Handelte es sich barum, die Kosten eines Krieges aufzubringen, so lieferte bie Steuerfraft bes Lanbes ben geringeren Theil; mit emfigster Sorfalt schaute man bafür nach Beiträgen bes beutschen Reiches, spanischen Subsidien, römischen Bewilligungen aus. Wir sehen, es ift gang bie mittelalterliche Art, bie Ueberlieferung bes alten Kaiserthums, welches geringe Territorialmacht und schwachen Einfluß in Deutschland besaß, bafür aber ben ganzen Erbfreis als bie Domane seiner Macht betrachtete. Roch im 16. Jahrhundert hatte Karl V. in Diesem Sinne gewaltet und mit überraschenden Erfolgen Spanien und Italien, Deutschland und Amerika sich unterthänig gemacht. Das Machtgebiet Leopold's war ungleich geringer; aber die Qualität seiner Herrschaft, die Ratur seiner Bolitif unverändert dieselbe.

Dies zeigte fich nach Innen wie nach Außen. Eine Regierung, welche ihre Provinzen vor Allem als ben Schemel ihrer bynastischen Beltstellung betrachtet, fann unmöglich bie Beförderung innerer, nationaler Boblfahrt als ihre bochke Bilicht erfennen. Auch bies ift gang mittelalterlich: im mittelalterlichen Staate hatte bie Regierung überall feine Organe, auf ben materiellen und geistigen Bustand ber Unterthanen einzuwirken: und nicht anders ftand es in Desterreich noch aur Beit Leopold's L Die Regierung hatte außer ben Beiftlichen und Officieren in ben Brovingen fast feine Beamten, als bie Erheber ber Steuern und Befälle. Im Befentlichen lag Gericht und Berwaltung in den Sanden ber Grundheren, Schule und Unterricht in ben Banben ber Kirche. Daß ber Staat für bie innere Entwicklung bes Laubes, Die Eröffnung neuer Erwerbsquellen, Die Steigerung ber Cultur etwas thun fonne und thun solle, baran batte man bisber nicht gebacht. Genug, wenn bie Unterthanen ber Rirche ibre Berehrung, bem Merar bie Steuern, ber Armee bie Recruten lieferten.

Rimmt man Beibes zusammen, die Bernachlässigung ber innern Pflege und die Berfolgung der erobernden Weltpolitik, so begreift man leicht die nothwendige Folge, eine permanente Erschöpfung des Landes. Roch im 14. Jahrhundert war der Herzog von Desterreich, der sonst kein Land als Desterreich, Steier, Kärnthen und Krain besass, der reichste unter allen Fürssten Deutschlands gewesen. Seitdem aber Kaiser Friedrich III.

bie Anwartschaft auf Burgund und Ungarn gewonnen, seitbem Rarl V. Italien und Spanien mit ben Goldgruben Mexifo's erworben, war in Mabrib und in Wien bas Deficit bleibend und die Insolvenz ber regelmäßige Zustand. Raiser Leopolb bezog aus seinen Kronfanbern nach ben Etats jahrlich 12 Millionen Gulben, in Wirklichkeit aber kam oft genug nicht bie Salfte in bie Caffe, und wenn er freilich für Juftig, Berwaltung, Unterricht und Kirche sehr wenig verausgabte, so reichte auch für bie übrigen Boften, Sof, Ministerium, Diplomatie und Armee jene schmale Einnahme niemals aus. Alle Steuerer= bohung half nichts; bie Roth führte auf ben Gebanken, es muffe erft Gelb im Lande fein, ehe es in die Staatscaffen gelangen könne, und so begann man bie ersten Experimente in ber hebung ber Lanbeswohlfahrt, charafteriftifch fur Gefinnung und Bilbung in biefen Dingen, meistens in berfelben Beife, wie man fonft bas Goldmachen getrieben hatte, funftliche Projecte, bie mit einem Male Millionen erzeugen follten, Aufternbante in ben Teichen ber Wiener Garten, Maschinen, um aus ber Rleie noch einmal Mehl zu mahlen, Seibenfabriken und Hanbelscompagnien, bie nach furzem Bestande zusammenfielen. Mit einem Worte, man war und blieb im Bankerott; man feufzte über dies Leiben jeben Tag, aber man wußte es endlich nicht anders, und nahm es hin wie bie Ralte im Winter und die Gewitter im Sommer. Um wenigsten ließ sich Kaiser Leopold baburch anfechten. Als er im Jahre 1657 ben Thron bestieg, war er eben volljährig, von weltlichen Reigungen abgewandt, und hatte mit Kummer ber geiftlichen Laufbahn entfagt, ber er bis jum Tobe feines altern Brubers bestimmt gewefen. Er war benn in theologischer Beise wohl unterrichtet,

ja hier und ba gelehrt; er war innerlich fromm, ber Kirche grundlich ergeben, geiftlichem Besen so gunftig, baß er einem tüchtigen Klerifer alle Fähigfeit zutraute, und seinen Beichtwater wohl zur Aufficht und Lenfung ber Generale in bas Hauptquartier schickte. Auch sein eigenes Thun buntte ihm eine gottsliche Mission. Seine Aufgabe faste er turz auf Befestigung ber rechtalaubigen Rirche und Erhöhung bes Saufes Sabsburg, und war burchbrungen bavon, bag Gott ihn biezu sichtbarlich schütze und nur bofe Menschen ihn zu hindern suchten. biefer Grundstimmung war er burch tein Miggeschick zu erschuttern, aber auch burch feinen Erfolg aus ber Kaffung zu bringen; er war im Großen unbeugsam in seinen Richtungen, aber mit ameifelnder Gewiffenhaftigfeit ftets unentschloffen, weltschichtig und mißtraulich im Einzelnen; er war gegen die Seinigen ein musterhaftes Kamilienhaupt, ein treuer Chemann und liebevoller Bater, immer aber fo burchbrungen von feiner Burbe, bag ibn auch Frau und Kinder stets nur in spanischem Ceremoniell Dann schaute unter ber machtigen schwarzen Berrucke bas blaffe Beficht mit großer Rafe und breit herabhangenber Unterlippe gutmuthig und ernfthaft aus großen matten Augen beraus. Die guten Unterthanen und befreundeten Machte fanben ihn burch und burch wohlwollend, freundlich und freigebig bis aur Schwäche; bafur hielt er es auch ehrlich für Regentenpflicht. gegen jeben politischen Biberfacher ohne Erbarmen zu fein. Die umgarische Krone war bamals noch nicht erblich, die königliche Macht perfaffungemäßig beschränft, Die Brotestanten mit beftimmten Brivilegien verfehen, Alles Dinge, Die feinen tiefften Ueberzeugungen biametral zuwiderliefen. Die faiserlichen Barnisonen im Lande geriethen bann bald mit den Einwohnern in

Streit; 1667 machten einige Magnaten eine Berfchwörung gegen ben Raiser, wurden aber verrathen und hingerichtet, und Leopold nahm sofort Beranlaffung zu einer umfaffenben Reac-Die hungarischen Sachen, schrieb er nach Mabrib, seien in gutem statu, ich will mich aber ber occasio bedienen, und in Hungaria die Sachen anderst einrichten; obwolen ich sonst nit gar bos bin, so muß ich es biesmal per forza sein, und hoffe balb Alles in guten Stand zu bringen. Er legte bann eine militärische Gewaltherrschaft mit hintansetzung aller Berfaffungsrechte über bas Land; die Folge war eben Tötöln's Aufftanb, ber Einbruch ber Turfen, bie Belagerung Wiens. Raiser flüchtete nach Ling, von bort nach Bassau, höchst gleichmuthig, benn Bott werbe seine Sache nicht verlaffen; er fam nach ber Siegesschlacht in seine Sauptstadt zurud, immer gleich ernsthaft, nun werbe Hungaria in guten Stand fommen. bann Dfen erobert war, begehrte er von bem Reichstage bie Gemahrung ber erblichen Königswurde; er fannte zwar bie Abneigung ber Mehrheit gegen eine solche Concession, hatte aber auch ein sicheres Ueberrebungsmittel. General Caraffa behanbelte nämlich mittlerer Beile friegsrechtlich zu Eperies bie Theilnehmer an ben letten Berschwörungen, und feste bie Sinrichtungen in Masse genau so lange fort, bis ber Reichstag sich in ben faiserlichen Willen gefügt und bas Erbaeses angenommen hatte.

Inmitten bieser Erfolge fand sich Leopolb auf einer anbern Seite burch bie bebeutenbste Gefahr seiner Zeit in Anspruch genommen.

Es gab bamale in ber politischen Belt feinen schärferen Contraft als zwischen bem loderen und unbehülflichen Gefüge ber

öfterreichisch-kaiferlichen Dacht und ber ftraff zusammengefaßten Einheit ber französischen Monarchie. Seit bem Tobe bes Carbinals Mazarin, 1661, hatte König Ludwig XIV., bamals zwanzigiährig, die Selbstherrschaft in die Sand genommen und in ber erften Sigung bes Confeils feinen Rathen erklart, ber Premierminister Frankreichs werbe fortan er felbft fein. ber britte Regent aus bem vor 70 Jahren in heftigem Burgerfriege auf ben Thron gelangten Sause Bourbon; er ergriff bie Macht mit ber Frische ber Jugend, ber eigenen Jugend und ber Er hatte geiftige Fähigkeiten ber bebeutenbfeines Geschlechtes. sten Art, er war unermüblich, vielseitig, ruhelos; in Brunk und Glanz, in Genuffen und Ausschweifungen verließ ihn nicht einen Augenblid ber ehrgeizige Gebanten, in Frantreich feinen Willen als ben seinen, in ber Welt keinen als ben Franfreichs zu bulben. So hielt er alle Theile seiner Ration in vollstandiger Unterwerfung; er burchbrang fie, jur Entschäbigung für Recht und Freiheit, mit ben Gebanken nationalen Ruhmes, und indem er ihr gesammtes Dasein für bie 3wede feines Berrscherfinnes qusammennahm, war er unaufhörlich bebacht, burch eine thatige und fürforgende Berwaltung ihrer Rrafte, ihre Hilfoquellen und Reichthumer zu entwickeln und zu fteigern. Sein großer Dinister Colbert legte mit eisernem Fleiße ben Grund zu einer allgegenwärtigen Abminiftration und einem ergiebigen Staatshaushalte: er belebte ben Acerbau, erweckte Industrie und Fabrication, forgte für Sandel und Colonien, orbnete bas Bermogen ber Stadtgemeinden, baute Canale und heerstragen, veranstaltete neue Gesethücher, war ein langes Leben hindurch ben Arbeiten von vier Ministerien gewachsen. So stieg mit bem Wohlstand ber Nation die Einnahme bes Staats auf 120 Millionen, bas

Behnfache ber öfterreichischen, bie Klotte war geraume Zeit binburch sowohl ber hollandischen, als ber englischen gewachsen, bas Landheer konnte auf 200,000 Mann gesteigert werben, mahrend Desterreich bamals faum 50,000 zu bezahlen vermochte. solche Mittel geftützt und jede Rudficht auf die Rechte Dritter geringachtend, unternahm Ludwig XIV., Europa von einem Ende jum andern in Bewegung ju feten. Sein Ehrgeiz war nicht so phantastisch, seine Plane nicht so gigantisch, wie hundert Jahre nach ihm jene bes ersten Napoleon; nur bas Naheliegenbe, bleibenb zu Behauptende trachtete er geradezu einzuverleiben, im Uebrigen aber feinen Einfluß so weit zu steigern, bag nichts in Europa gegen ibn, nichts ohne ihn sich vollzöge. Weit im Boraus pflegte er feine Biele vorzubereiten, jeben Begner, fo viel es irgend anging, vor bem Angriffe zu isoliren, endlich ben Streich wo möglich von entfernter, überraschender Seite her zu führen. Er felbst war fein hervorragender Feldherr, war aber von tüchtigen Generalen umgeben, und that auch fur feine Rriege bas Beste burch feine Staats-Er hatte eine Partei unter ben beutschen Fürsten, zahlte Benfionen an öfterreichische und englische Minister, besaß herrschenden Einfluß im Stockholmer Cabinet, wußte ben Sultan nach seinem Sinne zu lenken und bem Bapfte in fortbauernben Banbeln zu imponiren: unablässig hielt seine Diplomatie ben ganzen Erdtheil in Athem, und arbeitete von ben entlegenften Bunkten her bem Meister in bie Sanbe. Da verlor bann Spanien die Kranchecomte und einen Theil von Flandern, Savopen wichtige Berafestungen, das beutsche Reich neben geringeren Blaten bas herrliche Straßburg. Lange Jahre hindurch magte Riemand, ihm gegenüber fich über eine passive, zuwartenbe Bertheibigung zu erheben; ber natürliche und zumeift bedrohte Beaner,

Kaiser Leopold, hatte keinen Sinn bafür, daß sich mit dem mittelsalterlichen und hierarchischen Wesen seines Regiments das mos berne Frankreich nicht überwinden ließ; Ludwig sah Europa zu ben Füßen seiner Volitik.

Endlich wuchs ihm ein ebenbürtiger Kämpfer in dem Statthalter Hollands, dem Prinzen Wilhelm von Oranien heran. Ludwig hatte ihn zuerst mit einem Vernichtung drohenden Angriff auf Holland heimgesucht: Wilhelm vergalt den Streich durch die englische Revolution von 1688, mit der er das französisch gesinnte Haus Stuart aus Britannien vertrieb, selbst dort die Herrschaft erlangte, und sosort Deutschland, Oesterreich, Spanien, Savoyen zum Bunde gegen den allgemeinen Bedränger aufrief. Schon überschwemmten die französischen Heere das Rheinland; für Kaiser Leopold galt es, sich schleunig und frästig zu fassen.

Prinz Eugen, zu bem wir hier enblich zurückfommen, jubelte auf bei bieser Aussicht. Sein klarer Sinn, überall von Natur auf bas Reale gerichtet, hatte auch hier keinen Zweisel. Es kam barauf an, so schnell wie möglich die bringenden Friedenssgesuche der Türken zum Abschluß zu bringen, damit auch in Ungarn den normalen Friedensstand herzustellen, und dann alle Kräfte gegen den gefährlichsten Feind zu vereinen. Der Raiser aber schwankte. Er mochte den heiligen Krieg gegen den Islam nicht unterbrechen, in Ungarn selbst die Wassen nicht aus der Hand segen; von dem päpstlichen Nuntius bestärkt, entschied er sich für die Führung zweier Kriege neben einander. Eugen war lebhaft entrüstet: nur ein Mönch, sagte er, kann solch einen Rath gegeben haben. Die Folgen zeigten sich bald genug in trauriger Weise. Während in Ungarn die Türken die geschwächten kais

serlichen heere von Stellung zu Stellung zurückbrangten, vermochte Leopold weber am Rheine noch in Italien ausreichenbe Streitfrafte aufzustellen. Dazu fam auch hier ber gewöhnliche Schaben aller Coalitionsfriege, Eifersucht, Eigensinn und Dißtrauen zwischen ben Bunbesgliebern. Bring Eugen, ber mit ber Führung ber faiserlichen Truppen in Italien betraut war und gemeinsam mit Spaniern und Biemontefen unter bem Oberbefehl bes Bergogs Bictor Amabeus von Savoven overtren follte, hatte benn eine harte, für ihn gang neue Schule burchzumachen. Hatte er im Türkenkriege die frische Rühnheit por dem Reinde erprobt, so hieß es jest, geduldige Festigkeit und kluge Ausbauer im gespaltenen Sauptquartier bewähren. Der Berzog munschte sein Land, ber Spanier seine Regimenter zu schonen; Einer schob die Last bes Krieges auf den Andern, ben echten Eifer bes Solbaten hatte nicht Giner. Eugen aber war nicht zu ermüben, nicht zu erbittern. Ueberall setzte er fich selbst und seine Truppen ein, zog die Andern fich nach, wie sehr fie fich straubten, ließ fie in Wien Rlage gegen fich führen, baß er aus perfonlicher Ruhmsucht, ohne bas Blut ber Armee zu sparen, immer nach Kämpfen trachte. Wohl wurde er von Wien her wegen bieser Angriffe gewarnt; er antwortete: Last fie reben was fie wollen, mir kommt es auf keine Verleumbung, sondern auf meine Pflicht So hatte er einmal 1691 bie Genugthuung, einen scharfen Angriffszug auf französtsches Gebiet zu vollführen und damit fein Jugenbgelübbe ftolg zu erfüllen; balb aber feste fich ber Bergog Victor, bes ergebnißlosen Rampfes mube, mit Frankreich in eine geheime Unterhandlung, und obwohl Eugen, beffen scharfer Blid nicht lange zu täuschen war, bem Raiser fogleich ben Rath ertheilte, mit aller Energie auf ben treulosen Bunbesgenoffen

selbst zu fallen, so überwog in Wien doch eine friedfertige Anssicht, und im October 1696 wurde von allen Mächten die Reustralität des gesammten Italien sestgestellt. Jum Glücke Europa's hatte in den Riederlanden und im Seekriege die unerschöpfliche Kraft König Wilhelm's III. durch wunderwürdige Anstrengungen bessere Erfolge herbeigeführt; als der neunsährige Krieg endlich durch den Ryswicker Vertrag beendigt wurde, war Ludwig XIV-nicht gerade bestegt, aber sein Vordringen gehemmt, seiner europässchen Offensive nachdrücklich Einhalt gethan.

Gang unmittelbar mar bie Rudwirkung biefes Ergebniffes auf ben europäischen Often. Rachbem ber Krieg in Italien zur Ruhe gekommen, entschloß sich Raiser Leopold, die seltene Begabung bes Prinzen Eugen zur Beenbigung bes langwierigen türkisch=ungarischen Kampfes zu verwerthen, und so sah sich zum erften Male Eugen in voller Selbstständigkeit, weber burch ha= bernde Bundesgenoffen noch burch unfähige Vorgesetzte gehemmt, einer großen Aufgabe gegenüber. Allerdings, er fand hier Unlaß genug, seine Rrafte zu erweisen. Wie hatten fich seit ber fiegreichen Erfturmung Belgrabs bie Dinge in Ungarn geanbert! Bahrend die Benetianer Morea, die Ruffen Usow eroberten, hatten bie Raiserlichen Berluft über Berluft erlitten. Sie waren aus Serbien verbrängt, Belgrab von ben Turfen wieder genom= men, der Banat von Temesvar vollständig, Croatien und Slavonien zur Halfte in ber Hand bes Feindes. Siebenburgen wurde von der Moldau her bedroht, in Oberungarn rührte fich bie magnarische Rebellion auf's Reue, burch Entsendungen nach all biefen gefährbeten Punkten mar bas hauptheer bei Effect bis auf 30,000 Mann geschmolzen. Und in welch trauriger Berfaffung fand Eugen felbst bort bie Ungelegenheiten.

Heere, schrieb er mit fast naiver Wendung bem Raifer, gibt es awar sehr viele Krankheiten, bafür aber sehr wenig Belb. Regimenter waren in Solbrückftand, die Caffen leer, die Solbaten in hunger und Entblößung. Die Verpflegung mar außerft ungenügend, Brot mar für zwei Bochen, Kourage für wenige Tage vorhanden, alle Märsche von den Klussen hinweg in das Binnenland schienen burch bie Unmöglichkeit ber Ernährung verboten. Bei biefer Lage waren bie Truppen in höchst niebergeschlagener Stimmung. 216 Eugen im Lager bei Effect ankam, ber kleine häßliche Mann in schlichtem braunen Rocke mit gewöhnlichen Meffingknöpfen, meinten bie Solbaten: Der Capuziner wird ben Türken auch nicht viel Haare ausraufen. aber wurden fie inne, welch eine Kulle bes Lebens nach allen Seiten von biesem Capuziner ausging. Dhne einen Augenblick ju verlieren, ergriff Eugen mit ficherer Sand bie Kuhrung. Etwas Gelb brachte er mit fich, mit unfäglicher Dube feste er leibliche Organisirung der Zufuhr durch; der Soldat fand sich erfrischt und ben Feldherrn voran bei jeder nothigen Entbehrung und Strapage. Inbef eilten Eugen's Befehle nach Croatien, dem Oberlande, Siebenbürgen, um alle betachirten Truppen auf bas Schleunigste zum Sauptheere heranzuziehen. Die Provinzen mochten sehen, wie fie fich fur ben Augenblid bedten; bas Bichtige war, alle verfügbare Rraft an ber entscheibenben Stelle zu vereinen, hier ben feindlichen Herrscher zu schlagen, und damit bas Schickfal bes gesammten Kriegsschauplages zu bestimmen. Bon bem Keinde wußte man, daß feine zahlreichen Schaaren fich in Niffa fammelten, und fich bereits von dort nach Belgrad zu ergießen begannen, wo bann Sultan Muftafa perfonlich ben Oberbefehl zu übernehmen gebachte. Bon bort konnte er entweber im Guben ber Donau ftromaufwarts rudenb einen Anariff auf Beterwarbein eröffnen, ober ben Strom überschreis tenb, fei es nordwärts gegen Oberungarn, fei es oftwarts gegen Siebenburgen fich wenden. Gugen vermuthete bas Lette, mußte aber auf jeben biefer Källe gefaßt fein, und vor Allem eine Stellung suchen, wo ber Feind ihn nicht von ben herangiehenben Berftarfungen trennen fonnte. Mit bem Blide bes echten Rrieger= genies erfannte er bas Ruhnfte als bas Sicherfte, und führte sein schwaches Seer bem Feinde hart auf ben Leib nach Robila, im Rorben ber Donau zwischen Beterwarbein und Belgrab, wo er zugleich jene Festung und bie Strafe nach Oberungarn bedte und im Rothfalle auch jum Marfch nach Siebenburgen bereit war. Die Truppen waren elektrisirt burch bie Reckheit, mit ber fie bem Keinde unter die Augen traten; Gifer, Rampfluft, Disciplin stellten sich an ber frischen Energie bes jungen Kührers mit erstaunlicher Schnelligkeit her. Man war wenige Tage in Robila, als Eugen seine Ansicht bestätigt fand, indem bie Nachricht einlief, daß der Sultan bei Rancsowa die Donau überschritten habe, und gegen Norben ziehe. Darauf rudte auch Eugen ohne Zaubern an die Theiß, und marschirte ben Aluß hinauf ebenfalls nach Rorden, ben heraneilenden Truppen von Dberungarn und Siebenburgen entgegen, mit benen er bann feine Bereinigung bei Kanisa und Zenta glücklich vollzog. auch sein Gegner war kein verächtlicher Schachspieler. Während Eugen ihn in vollem Marsche auf Temesvar vermuthete, hatte fich in feinem Ruden ber Sultan plotlich weftwarts gewandt, und sein heer in raschem Uebergang bei Titel auf bas rechte Ufer ber Theiß gebracht, als wenn er fich nun boch auf Beterwarbein zu fturzen gebenke. Diefer wichtige Plat mußte um

ieben Breis gebeckt werben; bie Lage schien mißlich, benn ber Keind ftand jest zwischen ber bedrohten Festung und bem faiserlichen heere; Eugen aber, wohl wiffend, mas er bereits feinen Truppen zutrauen konnte, beschloß, auf alle Gefahr bin an bem feindlichen Lager vorüber in seine alte Stellung bei Robila zurudzukehren. Es galt einen achtzehnstündigen Marsch über bie völlig wafferlose Beibe, ohne Unterbrechung, ohne Lösung ber Blieber, in stets geschloffener Schlachtorbnung, ba man ben halben Tag hindurch bas türfische Seer in bichtester Rabe hatte und jeben Augenblick ben Stoß beffelben in bie linke Flanke gewär= tigen mußte. Aber bie Haltung ber Truppen war so trefflich, Eugen's Anordnungen fo zwedmäßig, bie Rühnheit bes Marsches schüchterte ben Gegner so völlig em, bag man ohne irgend einen Unfall Robila erreichte. Muftafa fuh, baß Beterwarbein feinem Briffe entzogen war, bafür lagen jest bie Stragen nach Rorben und Often seinen Schaaren offen — vorbehalten natürlich für Eugen; bem einbrechenden Feinde bann die Berbindung mit ber Beimath abzuschneiben und so ben Ruden beffelben vernichtend Der Sultan nahm bies nicht so genau; wenige Tage nachber war er in vollem Marsche bie Theiß hinauf; seine Reiter erfüllten weithin bas Land mit Brand und Berwüftung und verbreiteten ringsum ben Schreckensruf, bag ber Angriff ber schwachen Feste Szegebin gelte, wo die Hauptmagazine und Arfenale Eugen's angehäuft waren. Schon aber hatte auch Gugen fich erhoben, bem Feinde in eiligem Buge zu folgen; Die Solbaten jubelten in ber Aussicht auf eine Schlacht, bie bei ber iebigen Stellung die höchsten Erfolge versprach; unablässig, mit allen Kräften von Roß und Mann ging es vorwärts von früh Morgens bis spät in die Nacht, um an den Keind zu kommen. In der Krühe bes 11. September brachten die streifenden Sufaren einen türfischen Bascha gefangen ein: Eugen eraminirte ihn gleich bei fortwährenbem Marsche, bebrobte ihn mit sofortiger Enthauptung, wenn er nicht bie Wahrheit sage, und erfuhr nun, baß ber Sultan bei Benta Halt gemacht, ben Angriff auf Szegebin aufgegeben und wieber eine neue Benbung, biefes Mal nach Often gegen Siebenburgen, beschlossen habe. Es sei bes halb eine Brude über die Theiß geschlagen, die Reiterei vassire eben ben Fluß, bas Fußvolk sei beschäftigt, zur Dedung bes Uebergangs eine Schanze zu ziehen. Auf ber Stelle befahl Eugen, die Schlachtorbnung zu bilben und ben Feind inmitten fei= nes Uebergangs ju faffen. Dit bochfter Schnelligfeit eilte man poran; am Mittag hatte man ben Salbfreis ber feinblichen Berschanzungen vor sich, sah die lange Reihe ber türkischen Reiter und Ranonen fort und fort über die Brude befiliren und formirte ohne Aufenthalt die Angriffscolonnen unter einem heftigen Beschütkfeuer von huben und brüben. Gugen's Kalkenblick hatte im erften Momente mahrgenommen, daß am nördlichen Ende bes Lagers ber Kluß eine langgestrecte Untiefe zeige; vor Allem hierhin warf er eine ftarke Abtheilung unter Buibo Stahremberg, welche, burch bas Waffer watenb, bie Schanzen umging, bie Bertheibiger berfelben im Ruden faßte und bann mit ben Kliehenden im raschen Laufe die Brude erreichte. Indes hatte ber Rampf auf allen Bunkten ber Berschanzung mit rasenber Buth begonnen; die kaiserliche Reiterei saß in Masse ab und fturmte gemeinsam mit bem Fußvolk: ba ging plöglich ber Ruf burch bas Lager, bie Brude fei genommen, ber Rudzug abgeschnitten und Alles verloren. Gine furchtbare Verwirrung erfolgte; nirgend waren bie Janitscharen langer im Gliebe zu halten; bie Einen

stürzten sich auf Stahremberg's Bajonette, die Andern in bie sumpfigen Kluthen ber Theiß; noch Andere erschlugen erst ihre Officiere und warfen fich bann in ben letten Tobeskampf gegen bie überall hereinfluthenden Schaaren ber Deutschen. wurde nicht gegeben noch genommen, 20,000 Türken mit ber blanken Waffe erschlagen, 10,000 in ben Fluß gesprengt, bas gange Fugvolt bes Feindes bis auf 2000 vernichtet. ziere, 13 Baschas, 53 Agas und Beis waren unter ben Tobten, 7 Roßschweife, 87 Kanonen, 62 Bontons, bie turfifche Rriegscaffe, bas große Siegel bes Sultans, eine Menge Broviant, Munition und Waffen erbeutet. Eugen hatte ble Benugthuung, am 13. ein faiferliches Schreiben zu erhalten, das ihn zu einer Kelbschlacht ermahnte, er konnte melben, daß bereits mehr, als irgend zu hoffen gewesen, vollbracht sei. Den tapfern Selbengeift ber gesammten Armee, schrieb er bem Raifer, fann meine schwache Feber nicht genugsam entwerfen, noch weniger sattsam loben und preisen, bas muß ich als ihr geringes haupt zu ihrem unfterblichen Nachruhm atteftiren. Ueber sein eigenes Berbienft fein Bort.

Sultan Mustafa hatte die Bernichtung seines heeres vom andern Ufer jammernden herzens angesehen und war dann, von allen Kriegsgedanken geheilt, nach hause entronnen. Gleich nachher begann er den Frieden zu unterhandeln, der nach langem hin- und herseilschen auf der Grundlage des augenblicklichen Besitztandes 1699 zu Carlowitz geschlossen wurde. Die Benetianer behielten Morea, der Kaiser, mit Ausnahme des Temesvarer Banates, ganz Ungarn und Siedendürgen. So war nach fünszehnsährigem Ringen aus tiesster Bedrängniß ein großer Triumph, ein mächtiger Landgewinn, ja man kann wohl sagen,

eine neue Beltstellung für Desterreich hervorgegangen. Die Monarchie war um ein Drittel bes bisherigen Bestandes vermehrt; fie war burch die Erwerbung des türkischen Ungarn und die Erblichkeit ber ungarischen Krone zur europäischen Großmacht ge= worben. Fortan hatte man bie Mittel gehabt, um allein mit ber eignen Kraft ein volles Gegengewicht für Frankreich zu bil-Es hatte bazu die Einrichtung einer productiven Bermaltung, Steigerung ber Finangfraft und Berftellung eines feften Rechtszustandes gehört. Leiber konnte sich Leopold bazu nicht Bor Allem war in Ungarn feine Rebe von Beentschließen. obachtung ber Befete und ber Verfaffung; ber Steuerbruck wuchs ohne Bermehrung bes Wohlstandes; in allen Classen bes Voltes kochte verborgene, glühende Erbitterung. Der Raiser nahm bavon keine Rotiz und hatte keinen Begriff von ben unausbleiblichen Folgen seines Systems. Seine Garnisonen bebeckten bas Land; seine Einnahmen sollten von 12 auf 14 Millionen fteigen: Reper und Rebellen burften sich nicht rühren und somit schien ihm Jegliches in bester Ordnung zu stehen.

In bieser Verfassung ging ber Kaiser einer weitern europäischen Krisis entgegen, welche, seit breißig Jahren heranrückend, jest allmälich ben gesammten Horizont bes Welttheils mit ihren Wolken erfüllte. In Spanien ging ber Mannsstamm ber bort herrschenden Habsburger Linie zur Neige; wenn er ausstard, handelte es sich um ein Erbe, wie die Erbe niemals ein ähnliches gesehen, um die Kronen von Castilien und Aragon, die Herrschaft in Belgien, in Mailand, Neapel und Sicilien, in den unabsehdaren Gebieten beider Indien, Mittels und Süds-Amerika's. Die Welt war seit Jahren erfüllt von der spannenden Frage, welcher Nachfolger einst diese Külle der Macht aus der Hand

bes hinstechenben Ronig Rarl erhalten wurde. Es lag in ber Ratur ber Dinge, baß fehr verschiedene Unsvruche und Gesichtspunkte fich geltenb machten. Die altefte Schwefter Ronig Karl's war, wie wir sahen, mit Lubwig XIV. vermählt; es war jeboch in einem feierlichen Staatsvertrag zwischen beiben Reichen ihr Bergicht auf die Erbfolge ausgesprochen worben. Es bauerte aber nicht lange, fo fand Ludwig, bag ein folder Bergicht juriftisch null und nichtig sei. Die monarchische Erbfolge sei wie bie Monarchie überhaupt eine Einrichtung von Gott selbst; baran könne ein Mensch nichts anbern, und burch eine Bergicht= leiftung nicht fich felbft, geschweige benn feine Rinber ber von Bott ihnen augewiesenen Rechte berauben. Mit biefen Ansprüchen trat er vor Allem bem Raiser Leopold entgegen. Wien betrachtete man fich ftets als ben natürlichen Erben ber Mabriber Bettern; auch Leovold hatte fich mit einer Schwester König Karl's vermählt, und ein Testament König Bhilipp's IV. lag vor, welches beim Erlöschen bes Mannsstammes bie spanische Krone in erster Linie bieser jungsten Tochter, nach berselben ihren Nachfommen, in beren Ermanglung aber bem Raiser Leopold vermachte. Die Kaiserin hatte nun eine Tochter, beren hand Leopold bem baierischen Max Emanuel bewilligte, aber nur unter ber Bebingung, baß beibe auf jeben spanischen Erbanspruch verzichteten, und somit Leopold felbst in beffen Besit einrudte. Allein auch hier mußte bann ber Kaiser bieselbe Erfahrung wie bei Ludwig XIV. machen.

Als bem Kurfürsten 1692 ein Sohn geboren wurde, rührte ihn bas Gewissen, baß er bas Kind burch einen unrechtmäßigen Berzicht seines gottgeordneten Erbes nicht berauben bürse, und überall in Wien und in Madrid, in Paris und London melbete er seine erneute Forberung an.

Der Streit ber brei Bratenbenten murbe weiter verwickelt burch einen anbern Gegensat. Dem svanischen Bolfe, welches in Bezug auf fürstliche Berfonlichkeit burch bie letten Sabsburger nicht eben verwöhnt war, galt es ziemlich gleich, wer sie fünftig beherrschte, wenn nur ihr König in Mabrid resibire und bas gange Reich ungeschmälert beisammen halte; ihre vorwiegenbe Neigung ging auf einen jungern französischen Brinzen, ber sich bes Schutes bes mächtigen Lubwig zur Bertheibigung bes Erbes erfreuen werbe. Umgekehrt hatte Konig Wilhelm von England, bamals ber wahre Schiebsrichter Europa's und ber Hort bes politischen Gleichgewichts, vor Allem Die Sorge, bag burch bas svanische Erbe nicht bie Macht eines bereits ftarten Geschlechts, heiße es nun Bourbon ober Habsburg, zu erbruckenbem Uebermaß gefteigert werbe: sein Bunsch ging also auf eine Theilung ber Monarchie, etwa in ber Beise, bag ber baierische Bring ben Hauptstamm, Spanien, Belgien und die Colonien, Desterreich bas alte Reichslehen Mailand, Franfreich Reapel und Sicilien Es gelang ihm, für biefe Auffaffung zuerft Holland erhalte. und bann Ludwig XIV. felbst zu gewinnen, ber boch einige Sorge vor neuen Kampfen, neuen Coalitionen empfand: ein Theilungsvertrag jenes Inhalts wurde von ben brei Mächten In Madrid war man über folche fremde Einmischung etwas verbrießlich, ließ fich aber fo weit auf Wilhelm's Standpunkt ein, daß ber König jest ben baierischen Prinzen seinerseits zum Erben ernannte, allerdings zum Erben nicht eines Theiles, sondern der ganzen Monarchie. Desto heftiger protestirte Raifer Leopold, zeigte dem Kurfürsten fortan die bitterste Feindseligkeit und erklärte, sein Recht auf das Leußerste behaupten zu wollen. Gleich nachher starb ber junge Prinz an ben

Boden; alle Welt erzählte, ber Raiser habe ihn veraiften laffen. und obwohl keine Anklage weniger erweislich ober mahrscheinlich ift, fo war leiber ber Rurfurft in feiner gereizten Stimmung von ihrer Richtigkeit überzeugt und von leibenschaftlichem Durft nach Rache erfüllt. Auf's Reue aber feste ber jahe Tobesfall bie englische Diplomatie und ben spanischen Sof in Bewegung. Noch einmal brachte Wilhelm einen Bertrag mit Lubwig zu Stande, nach welchem bie spanische Krone an bes Raifers jungften Sohn Karl, bafür aber an Krankreich außer Neavel und Sicilien noch bas Herzogthum Lothringen fallen follte. Raifer protestirte auch hiegegen; ben lebhafteften Sturm aber rief bieses Mal ber Vertrag in Mabrid hervor. Die Königin, eine ftolze und erregbare Dame, war außer fich, bag bie Fremben, daß vollends die ungläubigen Engländer über spanisches Land verfügen wollten; fie zerbrach im Borne bie Taffe auf ihrem Tisch, ben Spiegel in ihrem Zimmer; ber Abel stimmte ein. bas sei die Folge bavon, daß man nicht von jeher den bourbonischen Anspruch anerkannt, und baburch Ludwig XIV. für bie Integrität ber Monarchie gewonnen habe. Sie befturmten ben Könia um die Wette, Ludwig's jungern Enkel als Erben einzuseten, und bamit die Zerreiffung ber Monarchie zu verhüten. Der ohnmächtige Karl schwankte lange in grausamen Zweifeln: endlich griff er, gang im altspanischen Sinne, zu ber Auskunft, bie Entscheidung in eine höhere geweihte Sand, in die Sand bes Bapftes zu legen. Er erbat fich alfo ein Gutachten, welches vielleicht über die Zukunft Europa's entschied, von Innocenz XII., einem Greise, ber wie Karl an seiner letten Krankheit siechte, und bas Herannahen bes Tobes in allen Abern fühlte. In Rom war bamals aber Ludwig XIV. als Berfolger ber Jansenisten und

ber Calvinisten hoch angesehen, und ber Papst gab sein Gutachten unumwunden für den allerchristlichsten König. Hierauf säumte Karl nicht länger, sondern vollzog das Testament, welches den jungen Philipp von Anjou zum Gesammterben einsetzte; vier Wochen später starb er, am 1. November 1700. Ein unbedingter Jubel in ganz Spanien begrüßte seinen letzten Willen.

Ludwig schwanfte einen Augenblich, im Bebanken an ben furz vorher unterzeichneten englischen Bertrag. Sollte er fest an biefem seinen Worte halten, bamit bem frangöfischen Staate einen fehr realen Gewinn zuwenden, und fich für immer ben unschäßbaren Beiftand Wilhelm's III. fichern? Dber aber, follte er handeln, wie er bisher bei jedem Anlaß gehandelt, den winkenden Bortheil für seine Dynastie ergreifen, ber Weltbeberrschung nachtrachten, ohne Rudficht auf bie Bertrage, auf bie Gefahren Frankreichs? Er erwog brei Tage lang, bann entschied er sich nach seiner Beise, für die Unnahme des Testaments. Der junge Aniou wurde als König Philipp V. von Spanien begrüßt, eilte nach Mabrid, und fand in allen seinen ganben bereitwillige An-In Deutschland trat mit verhangnisvollem Eifer Kurfürst Max mit Köln und Wolfenbüttel zu dieser Bartei, in Italien schlossen sich außer bem spanischen Mailand und Neapel auch Savonen und Mantua an. Um Lubwig schaarten fich also Spanien, Italien, Belgien, Baiern; er felbst ftellte 200,000 Mann auf; von folchen Streitkräften umgeben, auf folche Alliirte gestütt, von bem Beifall ber römischen Curie getragen, meinte er ben Wiberspruch ber sonstigen Welt verachten zu burfen.

In Wien langten diese hiobsposten Schlag auf Schlag an, begleitet von ber Runbe, bag unter ben beutschen Reichsftanben geringes Interesse für so entlegene Fragen erscheine, bag bas

englische Parlament kein anderes Wort als Frieden und Neutralität habe. Der Kaifer mar tief erschüttert, wollte sein Recht nicht aufgeben, sah keinen Ausweg, suchte sich burch unaufhörliches Gebet zu ftarten. Die Minister stimmten für Nachgiebigfeit, man habe etwa 86,000 Mann felbtüchtiger Truppen, nach ben letten Opfern faum so viel Gelb, um 15,000 Mann zu befolben, auf allen Seiten Gegner und nirgendwo Allitrte, wie sei es möglich, damit jener furchtbaren Coalition ben Sanbichuh hinzuwerfen? Der einzige Mensch, ber in bieser Lage bas haupt hoch aufrecht trug und muthige Entschluffe forberte, war Pring Er meinte, wer zaghaft auf ben Borgang zaghafter Benoffen warte, moge fogleich auf Erfolg und Broße verzichten; wer unerschrocken sein Recht verfolge, werde balb sich auch Allierte erwerben. Man will, rief er, Mailand und Bruffel ohne Schwertftreich ben Bourbonen überlaffen? nun, so erfenne Deutschland nur sofort die frangofische Oberherrschaft an, benn ein Schlimmeres kann auch nach bem unglücklichsten Kampfe nicht eintreten. Er forberte fühnen Ungriff im Namen bes guten Rechtes, welches ben Urm seiner Bertheibiger stärfen werbe. Straßen Wiens rief bas Bolf nach Rampf und Rache; ber Raiser entzundete sein Berg an Eugen's Feuer und entschied fur ben Ariea.

Den Angriff auf bas gesammte, von einem Willen gelenkte romanische Europa eröffnete Desterreich im Frühling 1701, mit leeren Caffen, 80,000 Solbaten, für ben Augenblid ohne einen Bundesgenoffen, außer bem einen Kurfürsten von Brandenburg, bem Leopold die langersehnte Annahme des Königstitels von Breußen gegeben, und bafur ein Sulfscorps von 10,000 Mann tüchtiger Truppen erhalten hatte. In Sübtirol sammelte ber Raiser ein fleines Heer von 30,000 Mann, an beren Spipe Bring Eugen sich nach Italien wenden und bort bie spanischen Rebenlande bem Keinde entreißen follte. Mit bedeutender Uebermacht bewachte bagegen Marschall Catinat an ber Etsch alle Alpenpaffe und hielt bie Ausgange bes Bebirges fo fest geschloffen, baß Riemand an die Möglichfeit glaubte, Eugen könne mit seiner schwachen Schaar biese Schranken burchbrechen. Er selbst gab es nach rascher Besichtigung auf, eine ber Beerstraßen zu forciren, und entschloß sich dafür zu einem Alpenmarsche nach dem Muster Hannibal's. Bon Roverebo aus wandte er fich fuboftwarts in das Thal von Chiefa, und nun ging es auf steilen Fuß- und Saumpfaben bergauf, die Reiter ihre Pferbe einer hinter bem anbern führend, jebes Gefchut mit 20 ober 30 Ochsen bespannt, bie Truppen unaufhörlich beschäftigt, ben Weg bafür burch Balb

ober Gesteine burchzuhauen. Gine Menge Gerath ging auf bem fühnen Zuge zu Grunde, aber bie Hauptsache gelang, und nach vier Tagen ftand bas heer ohne erhebliche Beschäbigung auf venetianischem Boben, und nach furzer Raft wandte fich ber Bring gegen bie von Catinat forgsam besette Linie ber Etich. Catinat, schon burch ben Alpenübergang auf bas Höchste überrascht, rechnete jest auf einen Angriff bei Berona; wieder aber tauschte ihn Eugen, inbem er ohne Salten ftromabmarts nach Suben gog. bei Caftelbalbo bie Etsch passirte, eine Schaar selbst ben Bo überschreiten ließ, und baburch ganz Modena mit dem Schrecken feiner Baffen erfüllte. Catinat, völlig im Unflaren über Gugen's Angriffsplan, verzettelte fein heer von Rivoli bis jum Bo; Eugen hatte nichts Anderes beabsichtigt, und griff nun mit unaufhaltsamer Energie bas feinbliche Hauptcorps bei Carpi an. warf es in blutiger Rieberlage über ben Saufen, und trieb fo ben Geaner querft über ben Mincio, bann auch über ben Oglio aurüd. Rönig Ludwig zurnte höchlich über diefe Berlufte, verftartte fein Heer bis auf 60,000 Mann und gab bem alten und trodenen Solbaten, bem Marschall Catinat, ben liebenswürdigsten und unwiderstehlichsten Cavalier seines Hofes, Villeron, zum Nachfolger. Dieser melbete bann auch gleich nach seiner Ankunft, er habe viel mehr Truppen, als er bedürfe; seine Zuversicht wuchs, als Eugen mit ploglich verwandelter Haltung fich hinter bem Oglio bis an die Bahne verschanzte und unbeweglich geschlossen in vorsichtiger Rube verharrte. Siegessicher und tumultuarisch brangte Villeton gegen Eugen's Schanzen heran, wurde aber sofort bei Chiari mit zermalmenden Schlägen abgewiesen. Eugen beherrschte bie öftliche Sälfte ber Lombarbei seitbem vollkommen; überall erhob fich die thätige Sympathie ber Bevölkerung für seine Sache, und' ber boppelt überlegene Billeron vermochte nicht bas Minbeste gegen ihn auszurichten.

Unterbeffen hatte fich nicht minber glanzend als Eugen's friegerisches Genie auch seine politische Boraussicht bewährt. Immer mehr Elemente erhoben fich, bas Gis einmal gebrochen, in Europa gegen bie französische Uebermacht. Enbe 1701 war es ficher, bas außer Baiern und Roln gang Deutschland zum Raifer ftehen wurbe. Danemarf ftellte 6000 Mann Sulfstruppen, bie nieberlandischen Generalstaaten wurden burch Konig Wilhelm gewonnen, und nur bas englische Parlament hielt noch zurud: als in hochmuthiger Berblendung Ludwig XIV. selbst feinen Begnern zu Gulfe fam und, um feinen gaheften Feind zu franken, bei bem Tobe bes vertriebenen Konig Jakob Stuart beffen Sohn als Ronia von England begrüßte. Dies rief in England einen Sturm nationaler Entruftung und Begeisterung hervor; bas Barlament, von Wilhelm fraftig angetrieben, bestätigte alle Bunbesverträge bes Königs und bewilligte ihm, erfüllt vom bochsten Borne gegen Ludwig, die Geldmittel zum Kriege mit verschwenberischer Freigebigkeit. Die große Allianz, welche so zwischen England, Holland, Danemark, Deutschland und bem Raiser ju Stande fam, vervflichtete ihre Theilnehmer, Die Baffen nicht aus ber hand zu legen und feine Kriebensunterhandlung zu beginnen, bis ber hohe Zweck bes Kampfes erreicht, und bie Bereinigung ber frangösischen und spanischen Macht hintertrieben Die Absicht war, während Leopold's ältester Sohn Joseph in ber Raiserwurde nachfolge, bem jungeren Bruder beffelben, Rarl, die spanische Krone zuzuwenden. Dieses biplomatische Belingen, biefe machtige Vereinigung, an welcher bie Große Lubwig's scheitern sollte, erlebte Wilhelm III. noch; es war die Aufgabe.

an die er alle Rrafte seines Daseins geset hatte, jest, wenige Stunden, nachbem er bie Gelbbills bes Unterhaufes fanctionirt hatte, ftarb er ben 7. Marg 1702. Seine Schwägerin Anna, bie ihm auf dem englischen Thron folgte, obwohl im Grunde bes herzens ihrem vertriebenen Bruber und beffen Beschützer König Lubwig wohlgeneigt, wurde burch einen starken verfonlichen Ginfluß in ber Rriegevolitif ihres Borgangere festgehalten. Sie ftand seit Jahren in ber engsten Freundschaft mit ber Laby Marlborough, und ba fie felbst beschränkt, trag und schwerfallig. bie Laby aber lebenbig, ehrgeizig und gebieterisch war, so gerieth Anna balb in volle Abhängigkeit von ihrer Freundin. Gemahl aber, ber Herzog von Marlborough, war ein bebeutenbes militarisches und biplomatisches Talent; er hatte bie Ausficht, als Lenker ber entscheibenben englischen Macht an bie Spige ber aangen Coalition zu treten, verbundete fich also im Innern mit ben friegoluftigen Bhigo und betrieb nach außen mit raftloser Energie bie Borkehrungen zum Rampfe, ber von nun an ben halben Belttheil mit seinen glühenben Armen umfaßte.

Anfangs hielten sich die beiden großen Parteien ungefähr bas Gleichgewicht, ja die Franzosen entwickelten eine gewisse Ueberlegenheit. Wohl bezwangen am Niederrhein die Berdünsteten das Erzstift Köln, dagegen scheiterte Marlborough's Ansgriff auf Belgien an dem kaltblütigen und festen Widerstande des Marschalls Boufsters. Am Oberrhein eroberte Ludwig von Baden den Franzosen Landau ab und bereitete einen Stoß auf Lothringen vor, als sich plöstlich in seinem Nücken Max Emanuel erhob, Ulm einnahm, und damit den Landgrafen nöthigte, über den Rhein zurüchzugehen und in einer sesten Stellung auf dem Schwarzwalde womöglich die Bereinigung der Baiern und

ber Frangosen zu hinbern. In Italien eröffnete Gugen ben Kelbaug burch einen wagehalfigen Sanbstreich gegen bie Keftung Cremona, indem er burch einen alten, leer und unbeachtet gelaffenen Abzugsgraben mit 2000 Mann in biefelbe einbrach, ben feinblichen Felbherrn Villerop auf bessen eigener Sauptwache gefangen nahm, bann aber ben Plat gegen bie Uebermacht boch nicht behaupten konnte. Das Bariser Spottlied rief bie Kranzosen auf, bem Kriegsgott für ihr beispielloses Glud zu banken, benn "Ihr habt Cremona behalten und Euren General verloren:" es war in ber That für Gugen feine Berbefferung, bag an bie Stelle bes untauglichen Villeron ber Herzog Lubwig von Benbome trat, Laura Mancini's Sohn und mithin Eugen's Better, ein höchst geistreicher, aber nicht minder sittenloser Mensch, voll von Benialität in feinen friegerischen Operationen, felbst aber überzeugt, daß das Genialste an ihm seine Ausschweifungen seien, beshalb auch höchst unzuverlässig in seinen Leistungen, balb imermublich vorwärts brangenb, balb in tobtliche Schlaffheit versunken, wie er aber war, bamals ohne 3weifel einer ber beften unter ben französischen Generalen. Durch bie angestrengte Thas tigkeit Lubwig's XIV. wurde zugleich sein heer auf 80,000 Mann gebracht, mit Geld und Material auf bas Reichste versehen und burch die Anwesenheit bes Königs von Spanien zu höchstem Gifer angefeuert. Begen solche Rrafte gestaltete fich Eugen's Lage balb äußerst veinlich. Vergebens brangte er ben Raifer um Berftarfung, Gelb und Bufuhr; er hatte Alles in Allem 38,000 Mann, in Hunger und Kummer, in einem Elend, schrieb er, wie es nie erhört ift, baß ich es nicht länger ansehen kann und ben Dienst zu quittiren gebenke. So konnte er nicht hinbern, daß Bendome bie Raiferlichen völlig über ben Mincio

zurückbrängte und bas hart blodirte Mantua siegreich entsette. Als er bann aber ben Plan entwarf, Eugen in seinem sesten Lager von Borgosorte von brei Seiten her zu umstellen und zu erbrücken, als bemnach seine Abtheilungen zu bieser Umzingelung bes Feindes sich in weiter Bogenstellung voneinander trennten, da erfaste Eugen wieder mit raschem Griffe den Moment zu einem verzweiselten Angriffsstoße auf das größte der drei französischen Corps bei Luzzara. Er ersocht keinen völligen Sieg (ohne Gottes Zulassung, sagte er, kann ich keine Mirakel machen); aber er behauptete das Schlachtseld und verleidete seinem Gegner alle ferneren Angriffspläne. Wider aller Welt Erwarten konnte das Heer den Feldzug hindurch auf italienischem Boden aus dauern und endlich zwischen Mincio und Etsch seine Winterquartiere beziehen.

Rum aber war ber Prinz nicht länger zu halten; er übergab Guido Stahremberg ben Oberbesehl, und eilte schleunig nach Wien, um bort persönlich seine Stimme gegen die Indolenz ber Regierung, die Schlassheit bes Hoffriegsraths, die Käulnis ber Kinanzverwaltung zu erheben. Wen er sprach, Raiser, Minister, Präsidenten, Jeder gab ihm Recht, aber das Geringste zu bessern, schien lange unmöglich. Eugen sand, daß der Beichtvater des Kaisers der einzige Mensch sei, welcher denselben zu einem Entschlusse zu bringen vermöge; er sand den Pater auch erfüllt vom besten Willen, aber selbst dieser Gewaltige kam bei der stumpsen Underweglichkeit Leopold's zu keinem Ergebnis. So ließ sich das Jahr 1703 auf allen Seiten höchst bedrohlich an für Desterreich. Im Westen unternahm Max Emanuel, durch die Franzosen unter Billars unterstützt, seinen Angriff auf Tirol; zwar scheiterte er an der patriotischen Hingebung, womit die Bauern die Gebirgs-

väffe bes Brenner gegen ihn vertheidigten: als bann aber bie Raiserlichen von vier Seiten ber einen rachenben Angriff auf Baiern unternahmen, bewährte ber Kurfürst wirksamer als je feine glanzende Kriegernatur. Inmitten ber feinblichen Schaaren operirend, schlug er eine nach ber anbern, bestegte ben General Styrum bei Bochftabt, fturzte von bort auf Regensburg und nahm bie Stabt, eilte bann rafch hinüber gegen Augeburg und übermaltigte es; hier wichen bie Feinbe vor feinen Schlagen ebenso scheu nach Schwaben, wie bort nach Bohmen zurud; plotlich ftand er wieber an ber öfterreichischen Grenze, und überraschte Baffau, jum bochften Schreden ber Raiserlichen, bie ihn bereits im unaufhaltsamen Buge gegen Wien zu erbliden meinten. Die Sorgen ber Hofburg wurben verboppelt burch eine nicht minber gefährliche Entwicklung in Ungarn. Dort war ber Groll bes Bolfes über bie gesetwibrige Militarherrschaft so boch gestiegen, baß einfichtige Beobachter schon seit Jahren einen neuen Aus-Da geschah, baß ber bei allen Magyaren bruch prophezeiten. hoch angesehene Fürst Rafoczy wegen politischen Berbachtes verhaftet wurde, nicht in völliger Unschuld, nicht mit bestimmt erweislicher Schuld; es gelang ihm zu entfommen, und jest auf bas Aeußerste gebracht, zuerft die Bauern ber Rarpathen, und balb zwei Drittel ber Bevölkerung unter bie Baffen zu rufen. Die faiserlichen Officiere behaupteten nur bie Keftungen; bas platte Land war völlig in ber Hand ber Emporer, und nach wenigen Monaten überschritten Rafoczy's leichte Schaaren bereits brennend und sengend bie Grenzen Defterreichs und Mahrens, fo bag man in Wien felbst ben Rauch ber angezundeten Dorfer jum himmel fteigen fah. Bas follte bei ber Mittellofigfeit und Dhnmacht ber Regierung baraus werben, wenn fich ber massive Strom einer baierischen Invasion mit den tosenden Wellen best ungarischen Aufstandes vor Wien vereinigte?

Die Erschütterung bieser verbopvelten Gefahr brach enblich Leopold's Unempfindlichkeit, und führte berbei, mas wir eine Ministerfrisis nennen wurden. An die Spige ber Finangen trat ber fefte und rechtschaffene Gunbacter Stahremberg, Die Leitung bes heerwesens übernahm als Brafibent bes hoffriegerathes Bring Eugen. Er hatte es nicht gewünscht, er hatte es anfangs ablehnen wollen; bei feiner genialen Erregbarfeit liebte er es nicht, im trodenen Detail ber actenmäßigen Beschichte zu arbeiten: indes er war ber einzige Helfer und Retter, und so griff er mit raftlosem Kleiße und gewiffenhafter Strenge bie furchtbar schwierige Aufgabe an, und erschraf selbst vor ber Bobenlofigkeit ber lange eingerofteten Berberbniß, bie fich jest erft in vollem Umfange seinen Bliden enthüllte. Er arbeitete bei Tag und bei Racht, aber er erklärte felbft, baß es unmöglich fei, vor vielen Monaten etwas zu erzielen. Im Gerbste ging er personlich nach Bregburg hinüber, mit gleich unbedingter Bollmacht jur Berhandlung wie jum Rampfe mit ben Ungarn. Der fonft so gabe Leopold war vollig eingeschüchtert, verzichtete auf alle Steuern in Ungarn, sandte einen Friedensvermittler nach bem anbern, nur Gelb und Truppen, welche freilich schwierig zu finden waren, sanbte er nicht. Eugen war weber burch bas Eine noch burch bas Andere in ber sofort ergriffenen Auffaffung zu irren. Er erklärte es für ben Untergang ber Monarchie, wenn man nicht ben letten Mann und ben letten Gulben aufbiete. Er erklarte es allerdings für schrankenlose Berblenbung, daß man bie Ungarn burch so vielfache Gewaltthat jum Leußersten gebracht. Er erklärte es aber auch für schlechthin verberbliche Täuschung, wenn

man vor Bezwingung bes bewaffneten Aufftandes von irgend einer Unterhandlung etwas erwarte. So mahnte er unablässig, zu rüsten, zu zahlen, vor Allem auszuhalten. Da er nicht aus vollem Holze schneiben konnte, so slickte er und leimte und reparirte, wie es gehen wollte. Diese lockern Kurupen- und Czikossenhausen würden Desterreichs stolzen Bau nicht in Trümmer wersen, wenn Desterreich sich nicht selbst zu Grunde richte. Durch unenbliche Anstrengung gelang es ihm, wenigstens eine leibliche Deckung der eigenen Grenze zu Stande zu bringen.

Im Jahre 1704 fam er nach Wien gurud, bereits von bem Gebanken erfüllt, welcher bem Weltkampf eine neue Wendung geben follte. Der Raifer hatte fich indeffen unter allem Elend ber Rabe mit fernber ichimmernben Aussichten beschäftigt; Savopen und Portugal waren ber großen Allianz beigetreten, und bes Raisers zweiter Sohn Karl follte jest nach Liffabon abgeben, um fich von bort aus mit englischen und portugiefischen Rraften ein spanisches Königreich zu erobern, bann aber Mailand seinem Bater abzutreten. War von diesen Dingen eine mehrfache Ablenkung ber feindlichen Kräfte zu erwarten, so sprach Eugen mit boppeltem Nachbrucke bie Ueberzeugung aus, bag ber eigentliche Sit ber Gefahr nicht in Italien, nicht in Belgien, nicht in Ungarn, bag er schlechterbings nur in Baiern fei, bag bort bie Entscheidung bes gangen Krieges liege, bag zur Ueberwältigung bes Kurfürsten alle vorhandenen Kräfte vereinigt werben müßten. So kam er zu bem Antrage, ba weber in Defterreich noch am Oberrhein die hierfur ausreichende Truppenmacht vorhanden sei, aus Belgien ben Herzog von Marlborough an die Donau zu giehen, und mit seiner Sulfe ben entscheibenben Streich zu führen. Mochten indeß die Franzosen gegen Holland einige Fortschritte machen; ware Max Emanuel erft bezwungen, fo murbe man auf allen Seiten unwiberstehlich fein.

Der Bebanke, einmal ausgesprochen, mußte jebem Blide einleuchten. Der Raifer genehmigte ohne Zaubern, Marlborouab erklarte fich mit Begeisterung einverstanben, und auch bie gabe Bebenklichkeit ber Hollander wurde burch ben Beiftand ihres Generalvensionars Seinfius beschwichtigt. Marlborough erschien mit einem stattlichen englisch-beutschen Heere nach einem vorsichtiaen und schleunigen Marsch im Laufe bes Juni am Rectar. Am 10. sprach ihn Eugen in Munbelsbeim, am 13. traten beibe mit Markgraf Lubwig von Baben zur Feststellung bes Kelbaugsplanes unter ber Linde am Wirthshaus von Großbeppach Die Aufgabe mar, an ber Donau ben Rurfürften und ben frangösischen General Marfin zu besiegen, und während beffen am Oberrhein ben Einbruch bes im Elsaß stehenben Marschalls Tallard zu verhüten. Gugen hatte am liebsten zusammen mit Marlborough an ber Donau gefampft, mar aber auf ben Bunfch bes altern Markgrafen ohne Strauben bereit, fich mit ber glanzlosern Aufgabe zu begnügen, und eilte ohne Murren an ben Rhein; benn ein Jeber, fagte er, muß einzig und allein bas gemeine Wohl im Auge haben. Der Uebermacht ber beiben Anbern gelang es, am 2. Juli bie baierische Schaar bes Grafen Arco, welche ben Uebergang bei Donauwörth in ben Berschanaungen bes Schellenberges bedte, nach wilbem, helbenmuthigem Wiberstande ju überwältigen, die Donau ju passtren, Dag und Marfin zum Rudzuge nach Augsburg zu nöthigen.

Der Kurfürst war tief von ber Gesahr seines Landes betroffen; nicht ohne Thranen bachte er an ben Helbentob ber Arco'schen Bataillone; er ist ein so schwacher Mensch, schrieb

Marfin, bag ihn ber Ruin seines Boltes rührt. Inbeffen hatte Tallard den Befehl erhalten, um jeden Breis dem Kurfürsten Hülfe zu bringen; Eugen war nicht im Stande, ihm ben Beg zu verlegen, zog aber varallel mit ihm ebenfalls oftwarts nach Baiern, wo sich also von allen Seiten her bie Rrafte zum Entscheibungstampfe sammelten. Am 3. August traf Tallard bei bem Kurfürften in Augsburg, Gugen aber an ber Donau in Höchstädt ein, und eilte von bort perfonlich hinüber nach Schrobenhausen zu Lubwig und Marlborough. Er war mit Beiben wenig zufrieben; er fanb, baß feit bem letten Siege fo gut wie nichts geschehen mare; feinem geraben und raschen Solbatenfinne erschien jeber unthätig verlorene Tag wie eine Gunbe. borough mit bem greisen, launischen und ewig nicht vergnügten Markgrafen langst überworfen, ftimmte von Bergen bei; es gelang, biefen mit einem abgefonberten Corps gur Belagerung von Ingolftabt zu bestimmen, und nun führte Marlborough im eiligften Buge bie übrigen Truppen über bie Donau gurud, gur Bereinigung mit Eugen's Abtheilung. Es war bie bochfte Zeit, benn auch ber Rurfürft wollte nach Tallard's Eintreffen nicht feiern, sondern war in vollem Anzug gegen Eugen's Lager, um bies womöglich vereinzelt zu schlagen, in jedem Falle aber zu schlagen gegen jeben Feinb. So tam es am 16. ju bem schickfalichwangern Busammentreffen von Sochstädt ober Blindheim. Die Baiern und Frangosen gahlten 56,000, Eugen und Martborough etwas über 52,000 Mann. Dicht am Fluffe ftand Marlborough bem Marschall Tallard, weiter im Lande Eugen bem Rurfürften und Marfin gegenüber, zwischen ihnen bilbete auf beiben Seiten eine große Reitermaffe bas Centrum. Gugen war nicht im Stande, die von dem Kurfürsten energisch geführten baierischen Regimenter zu brechen, im Gegentheil war es nur die Festigkeit der von dem Dessauer Leopold tresslich disciplinirten preußischen Infanterie, welche hier den furchtbar morderischen Ramps im Gleichgewichte hielt: dis endlich im Centrum nach zahllosen Attaken hinüber und herüber Marlborough durch einen mächtigen Gesammtsturm die französtsche Reiterei völlig zersprengte, darauf linkshin einschwenkend, Tallard's Fußvolk in Blindheim umzingelte, und die ganze wirre Masse zur Ergebung nöthigte. Darauf blied auch dem Kurfürsten nur der Rückzug übrig, der mit unerschütterlicher Ordnung und Ruhe ausgeschhrt wurde. Die Sieger hatten ihren Triumph mit 11,000 Todten und Berwundeten bezahlt; die Geschlagenen düßten 14,000 Todte, 13,000 Gesangene, unter denen Marschall Tallard selbst, und

Das französische Heer war vernichtet, ber Kurfürst aus seinem Lande verdrängt, Baiern in der Hand ber großen Allianz. Wir übergehen hier die Erinnerung an die traurigen Borgänge, durch welche Baiern damals die Verschuldung seines auswärztigen Bündnisses sühnte. Rur das Eine wollen wir anführen, daß, so lange Eugen das Schickal des eroberten Landes bestimmte, dei aller Strenge des Kriegsrechts keine Ungebühr vorstam; seine Art zeichnet sich vollständig in einer Ordre, worin er seide Thätlichkeit gegen seine Soldaten mit dem Tode bedroht, dann aber hinzusett: daß die Bürger den Soldaten keinen guten Willen erzeigen, dazu sind sie nicht gehalten, und ist sich desewegen auch nicht über selbe zu beklagen.

Betrachten wir ftatt beffen bie weitere Entwicklung ber groben europäischen Triumphe. Bon bem Höchstädter Schlachtfelbe hinweg ging ber Bug ber siegenben Heere an ben Rhein und

über ben Rhein, wo noch in bemselben Jahre Landau und Trier bem Keinbe entriffen wurden. Die beiben Kelbherren traten in immer engeres Berftanbniß; merkwurdig war, wie ihre höchst verschiebenen Raturen fich erganzten. Marlborough, einer ber schönsten und stattlichsten Manner ber Zeit, war gleich ausge zeichnet als Hofmann und Barteihaupt, als Diplomat und Dilitär, ein Birtuofe in ber Kunft ber Menschenbehandlung, und wie es bazu nothig ift, unter hinreißenben Formen von falter Berechnung und tiefer Selbstfucht erfüllt, ein blenbendes Talent, stets heiter und stets muthia, überall hochst wirksam und an feiner Stelle zuverlässig, auf ben Erfolg noch mehr als auf ben Ruhm, und auf Gelbgewinn mehr als auf jeden andern Erfolg bebacht. Eugen war ftets berfelbe, wie wir ihn kennen, mit zunehmenden Jahren etwas fteif im Ausbruck, etwas vebantifch im Geschäfte, bie Baglichkeit bes Gefichtes noch gesteigert burch unaufhörliches Schnupfen. Dafür ftand fein geiftiges Dafein jest in voller reifer Entwicklung; fein Blid umfaßte bie europäische Welt; seine Thatigfeit war ben hochsten Aufgaben gewachsen und überall mit festem Pflichtgefühl ausschließlich auf bie Sache gerichtet. Dhne eine Spur von Selbstucht und Eigennut mar er milb gegen Untergebene und Schmache, bescheiben gegen Gleichstehenbe, von unbedingtem Freimuth gegen Söhere. Als bie alten Uebelstände in Wien bamals fortbauerten, schrieb er mit einer bei bieser Regierung unerhörten Derbheit: ich mochte boch endlich wiffen, ob der Raiser gar nicht remediren wolle: fein Gelb, fein Bolt, fein Magazin, teine Munition, fein Ernft, tein Eifer, feine Sorge, und boch gleichwohl Krieg führen, triumphiren und Kron' und Scepter mit Land und Leuten gewinnen wollen, das sind contradictoria, die ich nicht mehr auseinandertlauben kann. So war er schneibig und schonungslos, wenn es die Sache forderte, und weichen Sinnes und menschenfreundlich, wo er seinem Herzen folgen durfte. Er hatte den Ehrgeiz, daß neben seinem Lager der Bauer ungestört den Acker bestellen könne, und unaushörlich schärfte er seinen Soldaten die Achtung vor den Frauen ein. Es war zwei Menschenalter nach den Gräueln des dreißigjährigen Krieges, es war erst eines nach der Berbrennung der Pfalz: daß der Krieg nicht die losgebundene Unmenschlichkeit sein soll, hat Eugen zuerst in Europa bethätigt. Ich denke, es ist nicht das schlechteste Blatt in seinem Ruhmesktanze.

Raiser Leopold erlebte noch die Unterwerfung Baierns, die Bertreibung ber Frangosen vom beutschen Boben; balb nachber, 5. Mai 1705, ftarb er nach beinahe fünfzigjähriger Regierung. Es folgte ihm in Desterreich wie in ber Raiserwurde sein altefter Sohn Joseph I. Ein Thronwechsel, ber für ben Augenblick in bem Berlaufe bes Rrieges faum bemerkt wurde, aber fur bie innere Bolitif Defterreichs bochft bebeutungsvoll mar. Roseph war, in vollem Begenfate zu seinem Bater, ein jugenbfrischer, stattlicher Fürst, erfahren in allen ritterlichen Uebungen, pruntliebend, ein leibenschaftlicher Freund ber Jagb. Bon seinem Regentenberufe hatte auch er eine sehr hohe Borftellung, aber ein nicht minder klares Gefühl von ben ihm selbst baraus erwachsenben Pflichten. Als zehnjähriger Knabe fragte er einmal ben jungen Erbprinzen von Würtemberg, ob er auch so viel arbeiten mußte. Der fagte, er werbe fünftig nicht fo viele ganber beherrschen, und brauche also nicht so viel zu ftubiren. Dem fleinen Erzherzog erweckte bas eine lange Gebankenreihe: ich sehe, rief er enblich, ich muß noch viel mehr lernen. So kam er auf ben Thron, sehr wohl unterrichtet, nicht so gelehrt wie fein Bater, aber burftend nach Ruhm und Dacht und Bergrößerung; er fühlte feine Rraft, und wurde eben beshalb leichter als Leopold zu einer liberalen Concession bestimmt, aber auch leichter zu einem unvorsichtigen Schritte fortgeriffen. Bon ber theologischen Richtung Leovold's hatte er fich völlig abgewandt. Wohl war er perfonlich in ber religiofen Stimmung eben fo warm wie in allen andern Dingen; er verfaumte feine Deffe, und geleitete bas Sacrament, wo er ihm begegnete. Aber er war entschlossen, bem Rlerus fortan in volitischen Dingen keinerlei Einfluß zu gestatten, und bie Andersgläubigen in ihrer Rechtsftellung unangetaftet ju laffen. Es bestärfte ihn in dieser Stimmung nicht wenig, baß in seinem ersten Regierungsjahr, nachbem er in Ungarn Tolerang gegen bie Brotestanten befohlen, bie Jesuiten in Siebenbürgen bem Rakoczy Triumphbögen errichteten. Auch ber Bapft verharrte noch immer bei ber frangofischessvanischen Vartei: 30feph aber war in seiner Jugend unterrichtet worden, gegen einen feindseligen Bapft ben Kirchenstaat anzugreifen, sei erlaubt wie jeber andere Krieg; das eigentliche Batrimonium Betri muffe ein christlicher Fürst respectiren, jedoch die andern Provinzen zu erobern, sei feine Berletzung ber Chriftenpflicht. Er mußte so in eine ber vaterlichen gang entgegengesette Bolitik hineinkommen.

Die Absicht für den Krieg ging bahin, daß nach den machtigen süddeutschen Erfolgen die beiden Feldherrn den errungenen
Portheil in verschiedener Richtung verfolgen, Marlborough gegen Lothringen und Belgien vorgehen, Eugen in Italien dem
hartbedrängten Herzog von Savoyen helfen sollte. Anfangs
jedoch erlebte man große Hindernisse auf beiden Seiten. Marlborough war durch die Schwäche der Desterreicher, die Saum-

seligfeit ber Reichsftanbe, bie ewigen Bebenten ber Sollanber gehemmt; ber Angriff auf Lothringen schlug fehl; endlich im Sommer 1706 gelang es ihm, die Franzosen bei Ramillies vollftanbig zu bestegen und ben größten Theil von Belgien einzunehmen. Richt geringere Trubfal hatte unterbeffen in Italien Eugen burchzumachen. Die ftarte Gelbnoth bes Raisers binberte bie Berpflegung, ber ungarische Rrieg bie Berftartung seines Beeres; Eugen bedurfte ber bochften Unftrengung, um fich bis jum Frühling 1706 nur am Rande bes italienischen Gebiets zu behaupten, mahrent die Frangosen allmälich Biemont überschwemmten, alle Blate bes Landes einnahmen und endlich bie Belagerung bes letten, ber hauptstabt Turin, begonnen. Inbes erwirfte Marlborough in London ein ftattliches Anleben für ben Raifer und bestimmte ben Konig von Breußen zu einer ansehnlichen Truppenfendung nach Italien; eine Ungahl sonstiger Reichsvölfer sammelte fich in Tyrol, und Eugen fonnte endlich wieber jur Offenfive, jur Befreiung Turins, fcbreiten. Die Aufgabe war immer äußerst schwierig. Um nach Turin zu gelangen, mußte man bie gange lombarbische Ebene burchziehen, bie befanntlich von Nord nach Sub burch die Etsch, sobann burch bie verschiedenen Rebenfluffe bes Bo, ben Mincio, Dalio, Abda, Tessin burchströmt wirb, beren jeber ben Frangosen eine neue Bertheibigungelinie barzubieten und Eugen's Borrucken endlos au erschweren brobte. Jedoch erschien ber Bring im Mai 1706 im Welbe, brang auf bem linken Etschufer nach Guben vor und schritt jur Ausführung eines Planes, ber alle jene Schwierigfeiten mit einem Schlage beseitigte, und neunzig Jahre später von Napoleon I. in umgefehrter Richtung mit gleichem Erfolge wiederholt worben ift. Unter ben Augen bes überraschten Gegners

überschritt er nicht die mittlere, sonbern die untere Etsch, gelangte bann fast ohne Rampf auch über ben untern Bo, und brang nun im Guben biefes Stroms, burch feinen irgend erheblichen Rebenfluß gehemmt und bie französischen Barrieren umgehend, unaufhaltsam gegen Westen vor. Benbome, in biesem fritischen Moment zu bem belgischen heere abgerufen, verließ bas Lager mit bangen Ahnungen; sein Nachfolger im Commando, ber Bergog von Orleans, hatte ben Ropf völlig verloren, und bachte nur auf zeitweilige Deckung Mailands. Roch hatte er eine Möglichfeit gehabt, Eugen's Marfc zu hemmen, bei Strabella, wo die Avenninen sich bis hart an den Fluß fortsetzen und eine leicht zu sperrende Enge bilben - es ift bie Stelle, von welcher aus im Jahre 1800 ber erfte Conful zur Schlacht von Marengo vorbrach; Eugen selbst war verwundert, die Position unbesetzt au finden. Orleans zog indeffen hinüber zu bem Belagerungsheere vor Turin, wo fich bann vor ber eingeschlossenen Festung bie Franzosen mit sieben Fuß hohen Verschanzungen umgaben und in biefen ben Ungriff ber Berbunbeten abzumarten beschloffen. Um 1. September vereinte fich hierauf Eugen mit bem Bergog von Savopen, am 8. schritten fie jum Sturme auf bie feinblichen Das Gefecht begann auf bem linken Flügel ber Pring von Burtemberg mit öfterreichischen Grenabieren, und Leopold von Anhalt=Deffau, ber Bullenbeißer, wie Eugen ihn nannte, mit ben preußischen Bataillonen. Das Keuer war außerft beftig und wurde balb allgemein; die Breußen gingen kaltblütig und langsamen Schrittes bis auf zehn Schritt an die Verschanzung vor, bort aber murbe ber Rugelregen so bicht, baß fie ftodten und allmalich wieber jurudjuweichen begannen. Da fprengte Eugen selbst heran, trat an ihre Spige und rif fie, bie über

biefe Auszeichnung hoch aufjubelten, vorwärts. In einem Augenblid waren sie auf bem Kamme ber Schanzen, und ein wilbes handgemenge entsvann fich, in welchem Eugen zur Seite ein Bage und ein Diener erschoffen und er felbst zu Boben geriffen wurde. Run aber erschienen auch bie Grenabiere Burtembergs, bie beutschen Regimenter bes Centrums; Drleans selbst wurde verwundet, Marschall Marfin getöbtet, die Nieberlage der Fransofen war vollständig. Die Trummer ihres Heeres brangten in verwirrter Flucht ber Grenze zu: Italien ift unfer, rief Eugen, seine Eroberung wird und nicht viel mehr kosten. In ber That capitulirte Mailand nach einigen Bochen; etwas spater konnte General Dann mit einer schwachen Abtheilung Reavel beseken. wo er von bem Jubel ber Bevolferung begrüßt wurde; bie Breußen rudten in ben Kirchenstaat ein, und ber Bapft von Bien aus in ber ernstlichsten Weise bebroht, entschloß sich zur Anerfennung ber habsburgischen Erbfolge in Spanien.

Wir erinnern uns an biefer Stelle, wie im 16. und 17. Jahrhundert die spanische Monarchie die vorwiegende Macht in Europa gewesen. Bon Reapel aus hatte ste den Vatican beherrscht, von Mailand und Belgien her ihre Truppen bei sedem Anlaß in Deutschland auftreten lassen. Damit war es setzt vorbei auf immer. Die Castilianer hatten sich mit höchster Bezeisterung um Philipp V. geschaart und alle Bersuche des habsburgischen Karl auf Madrid vereitelt. Indem die Verdündeten des Letzten hierauf die Riederlande und Italien besetzen, war die spanische Herrschaft in sich selbst zerrissen und für alle Zeiten aus Mitteleuropa beseitigt. So kann man sagen, daß die Schlachten von Höchstädt, Ramillies und Turin den Ausgangspunkt für die moderne Gestaltung des europässchen Staatenspstems

bilben: bas Machtverhältniß zwischen Desterreich, England, Frankreich und Spanien, welches sie geschaffen, ist ein volles Jahrhundert hindurch unverändert geblieben.

Sehr balb nach biefen gewaltigen Rataftrophen fam bie ameite große Sorge bes Kaisers, die ungarische Rebellion, zu ihrem Sohenpunkt und Ausgang. Die Ermahnungen und Berfprechungen, welche Joseph nach seinem Regierungsantritte bortbin gesandt, trugen feine Frucht. Rafoczy mochte fie für Schwäche halten, empfing bamals reiche Geschenke von Lubwig XIV., eröffnete eine, jum Blud fruchtlose Unterhandlung mit ber Pforte, ließ fich 1707 jum Großfürften von Siebenburgen ausrufen, und 1708 endlich auch burch ben ungarischen Landtag bie 216fetung Joseph's verfünden. Allein biefer rabicale Schritt hatte bieselbe Folge, wie die Wiederholung beffelben in ber Revolution von 1848. Eine Menge einflugreicher Manner, bie fich an bem Aufftande gegen rechtswidrige Unterdruckung betheiligt hatten, traten jurud von einer Sache, bie fich felbft burch bie argfte Rechtsverlegung beflectte. Die faiferlichen Generale Balffp und Stahremberg erfochten glanzende Siege; in ben Reihen ber Aufstänbischen erfolgte ein Abfall nach bem andern; zulest trat einer ber tuchtigften Felbherren Rafoczy's, Rarolpi, mit ben Raiserlichen in Unterhandlung, brachte ben größten Theil ber Kuruczen auf seine Seite und schloß 1711, nachdem Rakoczy nach Bolen ge= flohen, seinen Frieden mit ber Regierung. Am 30. April zog er bie ganze Reiterei ber Insurgenten, mehr als 10,000 Pferbe, in der Ebene von Maiteny zusammen; ihre Officiere und Fahnen= trager bilbeten einen weiten Rreis um ben General Balffp und schworen unter bem Zuruf ber Truppen bem Raifer ben Hulbigungseib. Karolyi hatte fich für seine Thatigkeit von ber

Regierung 50,000 Ducaten versprechen laffen; bie Hoffammer fuchte nachher Ausflüchte, um fich ber Zahlung zu entziehen; Bring Eugen aber erklärte, man mußte halten, was man einmal versprochen; er gonne ber hoffammer gar gerne ihre Wirthschaft, wo aber ber Rame und die Ehre bes Raisers in bas Spiel komme, ba fei alle Wirthschaft umsonft. In bemfelben liberalen und umfichtigen Sinne hatte ber Kalfer bem Landtag zu Szathmar unbedingte Amnestie und vollständige Herstellung des verfaffunasmäßigen Buftanbes in Ungarn und Siebenburgen bewilligt, und auch hierin wurde die kaiferliche Berheißung beffer als jemals früher gehalten. Die Wirfung war segensreich. bauernb, vollständig. Ungarn blieb vierzig Jahre lang in tiefer Rube, und als bann sich bas Land wieder einmal in begeisterter Insurrection erhob, geschah es nicht, um ben Kaiser, sondern um bie Feinde Desterreichs zu befämpfen, unter bem fturmischen Rufe: Last und fterben für unfern König Maria Therefia.

Indessen ging der französische Krieg im Rheinland, Flandern und Spanien mit unverminderter Hartnäckseit seinen Gang. Ludwig XIV. strebte, die Berluste der letten Feldzüge wieder gutzumachen, die Berbündeten hossten, unter den Mauern von Paris die Räumung Spaniens durch Philipp von Anjou zu erzwingen. 1707 erkämpste Marschall Billars große Erfolge am Oberrhein, und Marsborough wurde in Flandern so hart besträngt, daß im Frühling 1708 wieder alle Blide auf Eugen als den allein der Lage Gewachsenen sich richteten. Er erschien mit wenigen Husaren in Marsborough's Lager, erfrischte auf der Stelle die niedergeschlagenen Gemüther durch seine Sicherheit und Freudigkeit und brachte bei Dudenarde den Franzosen eine neue große Riederlage bei. Die Mittel Frankreichs waren durch den

jest siebenjährigen kolossalen Kampf in hohem Grade erschöpft; aber ber Bersuch einer Friedensunterhandlung im Haag zerschlug sich; noch einmal raffte Ludwig mit größter Anstrengung alle Kräfte zusammen, und noch einmal kam es 1709 in Belgien zu einem furchtbar hartnäckigen Zusammenstoß. Die Schlacht von Malplaquet war die blutigste des ganzen Kriegs; sie kostete jeder ber streitenden Parteien über 20,000 Menschen, ein volles Drittel ihrer Stärke. Der Sieg aber war wieder bei den Berbündeten, die Riedergeschlagenheit und Demüthigung in Paris vollständig, und Ludwig entschloß sich, auch auf die härtesten Bedingungen den Frieden anzunehmen. Es war der Wendepunkt der Dinge.

Es fam benn im Jahre 1710 zu einer neuen Unterhandlung in Gertrundenburg. Ludwig war bereit, feinen Enkel aufzugeben und Spanien bem Erzherzog Karl zu überlaffen. Aber wenn er in früheren Jahren so oft burch harte Begehrlichfeit seine Begner in Berzweiflung gebracht, so war ihm jest bestimmt, bie Bergeltung auch hierfür in gleichem Maße zu erfahren. Der Ehrgeiz Raiser Joseph's, bie Forberungen ber beutschen Reichsstände, bie Kriegsluft Marlborough's wetteiferten miteinander, und man blieb bei allen Begehren, an welchen 1709 bie Saager Berhandlung gescheitert war. Man forberte zunächst bie Berausgabe Strafburgs, bes Elfaffes, Lothringens; bas geschehen, sollte Waffenstillstand sein, ber Frieden aber bann erst befinitiv werben, wenn Ludwig, mit Desterreich und England vereint, seinen Entel felbft aus Ludwig war in feiner Bedrangniß Spanien vertrieben hatte. ju ben höchsten Opfern bereit. Er bot Strafburg, bot bann ben ganzen Elfaß; er erbat für seinen Enkel bas einzige Sicilien, und wollte, wenn Philipp bann an Spanien festhalte, Subsidien ju seiner Bekampfung zahlen. So weit hatte ein gerechtes Beschief ben greisen Monarchen gebracht. Sein weltbeherrschender Uebermuth hatte einen Sturm herausbeschworen, unter bessen Brausen die Fundamente seines Reichs erzitterten. Seine Heere waren geschlagen, seine Grenzen verletzt, seine Bevölkerung becismirt und verarmt. Er war gebrochen in sich selbst. Er war bereit auf allen Gewinn seiner stegreichen Jahre zu verzichten. Mit diesem bitteren Entschlusse fand er dann sein gutes Gewissen und seine innere Krast wieder. Was man ihm weiter zumuthete, die Bertreibung Philipp's aus Spanien, betras nicht mehr ein französisches Interesse, aber er war entschlossen, nichts gegen seine Ehre zu thun und nicht selbst die Wassen gegen seinen Entel zu sühren, sondern eher mit seinem Bolke zu Grunde zu gehen. Da die Alliirten auf ihrer Forderung bestanden, so lösten sich im Juli 1710 die Gertrundendurger Conferenzen auf.

Wir burfen sagen: es war ein frevelhafter Uebermuth, welcher die Berbündeten damals erfüllte. Es war vor Allem ein Unheil für Deutschland, daß Ludwig's Bedingungen verworfen und somit die Restitution des Elsasses verschmäht wurde — weshald? weil auf der einen Seite der Kaiser weder auf Sarsdinien noch auf Sicilien verzichten wollte, weil auf der andern Marlborough, in seiner Heimath bedroht, sich durch die Fortssehung des Krieges unentbehrlich zu machen glaubte. Was Eugen betraf, so war er 1709 höchst bestimmt für den Frieden. Während er dem französischen Unterhändler in der schärssten Weise zusetze, schried er dringend nach Wien um einige Einstumungen. Das Kriegsglück sei wandelbar, bei den Alliirten die Abneigung gegen weitere Opfer allgemein, ohne deren Hülfe Desterreich ganz außer Stand, den Krieg fortzusühren. Wenn man jest das französische Angebot verwerse, sei überwiegende

Gefahr vorhanden, daß man später nicht so viel erreiche. Er septe durch, daß man in Wien eine Concession an der Rheinsgrenze für möglich erklärte, aber in der italienischen Frage blied alle Bemühung vergeblich. Im solgenden Jahre hatte sich im Allgemeinen die Gesinnung Eugen's nicht geändert; indessen glaubte er aus einigen Anzeichen schließen zu müssen, daß Franksreich nur zum Scheine, nur um Zeit zu neuer Rüstung zu gewinnen, unterhandle, und freute sich nach dieser — freilich irrigen — Bermuthung über den Abbruch der Conferenzen.

Der Frieden war verworfen. Die Nemests folgte auf ber Stelle mit raschen Schlägen.

Der Erste war ein Machtwechsel in England. Die Bhig=
partei war bort die Seele des Krieges, seit dreißig Jahren im
heftigen Gegensate zu Frankreich, mit Eiser und Lust der großen
auswärtigen Politik ergeben. Zest erlebte sie, daß die Nasse
bes Bolkes über die wachsende Steuerlast ungeduldig wurde, die
Tories eine starke hochkirchliche Bewegung im Lande erregten,
die Königin mit plöstlichem Entschluß ihre Reigung der Lady
Marlborough entzog. So kam im Sommer 1710 ein tornistisches
Ministerium an das Ruder, in dem ein höchst talentvoller
Staatsmann, St. John, oder wie er später hieß, Biscount Bo=
lingbroke, das auswärtige Amt einnahm. Er wollte nicht Frieden
im Moment, nicht Frieden um jeden Preis, aber er wünschte
den Krieg zu beendigen, sobald es sich irgend wie in vortheil=
hafter Weise thun ließe.

Bum Zweiten entschieb sich, December 1710, in Spanien ber Krieg vollständig zu Gunften Philipp's V. Gine englische Heerschaar wurde gefangen, eine öfterreichische besiegt; Karl III. sah sein Königthum auf die Mauern von Barcelona beschränkt.

Es leuchtet ein, wie ungunstig bies für ben Standpunkt bes Raisers war, wie es benselben geradezu umkehrte. Der Kaiser hatte für seinen Bruder außer Spanien auch Sicilien begehrt. Jest stand es so, daß Karl zwar Sicilien und die anderen Rebenlande, Philipp aber das Hauptland Spanien unerschütterslich besaß. Auch wenn Ludwig XIV. sich fügte, hätte die Berziagung Philipp's aus Spanien einen neuen großen Krieg ersfordert, zu welchem Riemand weniger als das neue englische Ministerium Reigung hatte.

Bon noch größerer Tragmeite aber mar bas Dritte, baß am 17. April 1711 ohne Hinterlaffung mannlicher Rachkommen Raiser Joseph I. in blübendem Mannesalter burch einen Anfall ber Boden plöglich bahingerafft wurde. Dies war ein Ereigniß, burch welches in ber That bie gesammte Weltlage eine Umwandlung erfuhr. Es folgte ihm in ben öfterreichischen Erblanden, und wie fich verftand auch in ber beutschen Kaiserwurde, sein Bruber Karl VI., berfelbe Pring, welchen bie Berbunbeten bis babin ber frangofischen Thronfolge in Spanien entgegengestellt hatten. Auf beffen Haupt alfo follten jest alle Kronen Karl's V. versammelt werben; er sollte in Wien und Regensburg, in Ofen und Bruffel, in Mailand und Reapel, in Mabrid und Indien herrschen. War bies ein Ausgang, wie ihn Wilhelm III., wie ihn überhaupt bie Stifter ber großen Allianz gewollt hatten? Man war in den Rampf gegangen, um die Universalmonarchie Ludwig's XIV. zu verhindern; sollte man jest den Kampf fortsetzen, um die Weltherrschaft Karl's VI. zu gründen?

Bolingbrote war fest entschlossen, baran keinen Theil zu nehmen, und trat mit kuhnem Muthe an die Aufgabe heran, die für ihn einen Kampf auf Leben und Tod mit einer mächtigen englischen Bartei, mit bem von bem Bolfe vergötterten Kelbherrn. mit ben stegreichen und ehrgeizigen Bundesgenoffen in fich schloß. Kur fich hatte er bie bornirte Konigin, die friedenssehnsuchtigen Raufleute, bie Bralaten ber Hochkirche und beren augenblicklich fehr erregten Anhang im Lande. Er nahm fich wunderlich genug in biefer Barteiftellung aus, er, ber glanzenbste Lebemann feiner Beit, ber kein höheres Borbild in ber Weltgeschichte kannte, als ben Athener Alfibiades, ber es liebte, die eine Racht mit berufenen Courtisanen zu verpraffen und bie folgende über ber Entwerfung einer Europa's Schickfal entscheibenben Devesche zu verwachen, ber von geoffenbarter Religion nichts wußte, alle Hierarchie verachtete und eine unerschöpfliche Lauge vernichtenben Spottes über bas äußere Kirchenthum ergoß. Ein Mensch, ber bie geistige Rraft befaß, ber Grunder zugleich bes neuen Staatenspftems und bes mobernen Rationalismus zu werben, und ber für sein eignes Leben biefe Schöpfungen geringer achtete, als ben Benuß ber Macht, ber Intrique und bes sinnlichen Taumels. Ein Mensch, ber seine Laufbahn wie eine Cabale gewöhnlichen Schlages begann, aber eine folche Stellung und eine folche Rraft befaß, baß biese Cabale zu einer großen weltgeschichtlichen That wurde.

Er eröffnete seinen Weg mit höchster Borsicht. Einen englischen Dichter sandte er heimlich nach Bersailles, im tiefsten Incognito kam dann ein französischer Diplomat nach Windsor. Nach schneller Einigung über die wesentlichen Punkte wurde für den Frühling 1712 ein allgemeiner Congreß in Utrecht verabredet und darauf das Geschehene dem Parlamente mitgetheilt. Die Whigs in beiden Häusern tobten, Marlborough erhod offene Opposition, der kaiserliche Gesandte erging sich in lebhaften Schmähungen. Aber Bolingbroke war nicht zu schrecken. Im

Unterhause gewann er bie Mehrheit mit allen Mitteln ber Ueberrebung, Drohung und Bestechung; ben Angriff ber Lorbs brach er burch einen großen Beersschub; ben kaiferlichen Gefanbten wies er aus London hinweg; Marlborough verwickelte er in einen bebenklichen Unterschleifsproceß. Auf bes Raisers Befehl ging Eugen selbst nach London hinüber, um eine Aenberung ber englischen Bolitif zu erwirten; er wurde mit hochsten Ehren aufgenommen, richtete aber nicht bas Minbeste aus. Als er barauf 1712 bie Kriegsoperationen an ber flandrischen Grenze erneuerte, befann sich Bolingbroke keinen Augenblick, ben englischen Truppen Befehl zur Unthätigkeit zu geben, wodurch dann eine blutige Schlappe für bas faiserliche Beer bei Denain herbeigeführt murbe. Es war beutlich, bag Bolingbrofe schlechterbings fein Mittel scheuen würde; es zeigte sich wieder einmal, was die Kraft eines flaren und unbedingten Billens vermag; er trug es davon, und sammelte außer bem Raiser und bem Ronig Philipp bie Befandten aller am Kriege betheiligten Mächte in Utrecht.

Sein Begehren ging nun im Wesentlichen bahin, baß, unter sesten Garantien ber ewigen Trennung ber französischen und spanischen Krone, Philipp V. Spanien und Indien behalte, Karl VI. aber durch Belgien, Mailand und Neapel entschädigt werde; Sicilien sollte der Herzog von Savoyen, England Gibraltar und Minorca, Deutschland aber Straßburg und Landau empfangen. Diese Borschläge entsprachen durchaus den Ergebnissen der Wassen, da die Allianz in Belgien und Italien glänzend gesiegt, am Rheine eben das Uedergewicht behauptet, in Spanien eine völlige Niederlage erlitten hatte: auch waren Eugen und die Rehrzahl der deutschen Minister Karl's sosort der Meinung, daß Kaiser und Reich dem englischen Plane beitreten sollten.

Engen's entscheibenbes Argument war bie Unmöglichkeit fernerer Kriegführung ohne Sulfe ber Seemachte. Sie wird auch Ihnen sogleich auf bas Schlagenbfte burch wenige Biffern aus ben Finangen bes Rriegs erhellen. Holland hatte bis bahin auf ben Rampf vierzig, bas beutsche Reich bagegen vier Millionen Gulben Der Raifer konnte fur feine Beere im besten Falle jährlich seche bis acht Millionen aufbringen, mahrend England jedesmal sechzig bis stebenzig gestellt hatte. So viel bebeutet eine verständige Berfaffung und innere Freiheit für bie auswartige Macht ber Staaten. Sogar mit biefer Bulfe mar Desterreich in ftetem Deficit gewesen, mas follte nun erft werben ohne fie? In ber Sache ftanb es fo, bag Defterreich nach bem englischen Borschlag eine Menge ber reichsten Provinzen gewinnen follte, nach Karl's Bunschen aber wie einft unter Karl V. zu einem svanischen Nebenlande herabgesunken ware. Denn Karl VI. war während seines spanischen Aufenthaltes auf bas Grundlichste hispanisirt; bie völlig antächtige Devotion bes svanischen Softones hatte ihn höchlich beglückt, so baß- er bie freiere beutsche Weise plump und respectwibrig fand; er war auch jest von einer Anzahl spanischer Granden umringt, dulbete fein Wort für ben Frieden und wies alle Vorstellungen seiner beutschen Minister Darauf wurde auch Bolingbrofe ungeduldig und gab ben Franzosen die Behauptung Strafburgs nach. Sonft wurde am 11. April 1713 ber Frieden von Utrecht auf die erwähnten Bedingungen unterzeichnet. Der Kaiser war tief entrüftet, und bas schwache Reichsheer mußte noch eine Campagne am Oberrhein machen, welche bann allerbings äußerst unglücklich ausfiel, und burch alle Talente Eugen's nicht zum Bessern gewandt werden konnte, zumal Karl's spanische Freunde sogar die Entsenbung ber in Italien stehenben österreichischen Regimenter an ben Rhein verhinderten. So ließ sich endlich Karl VI., die erste Entrüstung einmal durchgemacht, durch die deutschen Minister überzeugen, daß Bolingbroke freilich ein hassenswerther Berräther, aber der Gewinn von Belgien und Mailand, von Reapel und Sardinien doch nicht zu verachten sei. Die Kosten seines langen Jögerns trug das deutsche Reich, da im Frieden zu Rastadt und Baden 1714 die Franzosen außer Straßburg auch noch Landau behielten. Eugen, der mis Marschall Billars selbst den Frieden unterhandelte, hatte das Mögliche und Unmögliche versucht, um die neue Einduße zu verhüten, zulest aber dem großen, für Deutschland ungünstigen Jusammenhang der Dinge weichen müssen.

So trat er mit nicht ungetrübter Stimmung aus bem breisehnjährigen Weltkampse hervor, welcher ihm die Fülle unsterdslicher Lorbeeren gebracht, seinem erwählten Baterlande die glänsgendste Erweiterung zugewandt, und die europäische Suprematie König Ludwig's XIV. von Grund aus gebrochen hatte. Sein Ruhm erfüllte ganz Europa, sein Rame wurde in England wie in Deutschland gefeiert, und in Rastadt selbst hatte er sich die verehrende Freundschaft seines französischen Gegners erobert. Kaiser Karl, obwohl durch seine spanischen Reigungen gegen ihn abgekühlt, überhäuste ihn mit Ehren und Dotationen und ernannte ihn zum Generalstatthalter der neu gewonnenen Riederlande. Ehe er sedoch sich den Geschäften dieser Berwaltung widmen konnte, eröffnete sich ihm im fernen Osten ein anderer Schauplaß gewaltigen Streitens, glorreicher Siege, unabsehbarer Ersolge.

Die Osmanen hatten die Berlufte des Carlowiger Friedens keineswegs verschmerzt. Es war ihnen gelungen, im Jahre 1711 bem ruffischen Szaren die Festung Asow wieder zu entreißen;

im Jahre 1715 richteten fie ihren Angriff auf die Republik Benedig, um ihr die Salbinsel Morea wieder abzunehmen; fie meinten, bag Defterreich nach bem langen frangoftschen Rriege unmöglich werbe interveniren können. hier aber war Eugen mit Raifer Rarl vollständig eines Sinnes, bag unthätiges Zuwarten sowohl die Ehre als die Intereffen Defterreichs im hohen Grabe gefährben muffe; am 13. April 1716 wurde bie Allianz mit Benedig unterzeichnet, und im Laufe bes Sommers ein Beer von 65,000 Mann in der Rahe von Beterwarbein zusammengezogen. Dieses Mal war es bem Bringen gelungen, burch weitgreifenbe ökonomische, militärische und biplomatische Borkehrungen bie Mängel ber früheren Jahre fern zu halten; als er im Juli im Lager von Futaf erschien und ben Oberbefehl antrat, konnte er mit stolzer Freude bie vollzählige Mannschaft, bie reichen Borrathe, die wohlzuströmende Verpflegung mustern. Die Mehrzahl ber Leute fannte ben Krieg, alle waren von unbebingtem Bertrauen auf ihren Führer erfüllt, und brangten mit ber Bewißheit bes Sieges zum Kampfe. Enbe Juli überschritt ber Großvezier Damab Ali mit mehr als 200,000 Mann bie Donau und näherte sich ber kaiferlichen Stellung. In Eugen's Kriegerath meinten bie Einen, man solle über bie Donau zurückgehen, bie Andern, man möge fich im Lager verschanzen, fie Alle, die turkische Uebermacht muffe man vorerst an ben Ballen Veterwarbeins fich verbluten laffen. Eugen aber verwarf biese Meinungen Die Truppen seien weniger zahlreich als bie türsammtlich. fischen, aber viel zu gut, um fie burch Berfteden hinter ben Schanzen zu entmuthigen; ber Solbat komme frisch aus bem Quartier, sei wohlgenährt und streitbegierig — worauf benn wolle man noch warten? Am 5. August rudte er aus bem Lager, bas Fugvolf in biden Colonnen, die Cuiraffiere in schweren Maffen ausammengefaßt; ein wilbes Getummel entstand, in welchem die Spahis einmal burch die Linie bes Aufvolkes hinburchbrachen; im Gangen aber blieb man geschlossen, ging balb felbft jum zermalmenben Angriff über, und bereits um Mittag war Alles entschieben, ber Grofvegier tobt, bas feindliche Beer gersprengt, eine unermeßliche Beute gewonnen. Die unmittelbare Frucht bes Sieges war bie von Eugen lang ersehnte Eroberung bes Banates, beffen hauptstadt Temesvar nach tapferem Biberftand am 17. October capitulirte. Aber babei blieb bie Ginwirfung von Eugen's Waffenglud nicht steben. Die driftliche Lanbbevolferung bes turfischen Reiches ertrug bie Berrschaft ber Domanen bamals so wiberwillig wie heute, und hatte in jener Zeit noch nicht gelernt, auf Rußland als nächsten christlichen Genoffen ihre Blide zu richten ober in bem römisch-fatholischen Defterreich einen confessionellen Gegner ju sehen. Bielmehr erblidten fie auch in biefem einfach eine driftliche Dacht, beren Baffen fich ihren Grenzen nahten, und weithin burch bie Balfanhalbinsel knupften sich an ben Ramen Eugen's bie Soffnungen Die Bischöfe Albaniens sandten zu ihm um Befreiung vom mohamebanischen Joche, in ben Kirchen ber Walachei betete bas Bolf um seine Erlosung burch bie Anfunft ber Deutschen. Eugen ergriff mit Rachbrud bie Aussichten, bie fich an biefe Bewegung fnüpften. Jenen Bischöfen sandte er ermunternbe Zusicherungen und hielt ben ganzen Winter hindurch bie hoffnungen ber Raja burch unablässige Streifzuge nach Bosnien, Serbien, ber Walachei lebendig. Er selbst ging nach Wien, um perfonlich für bie Borbereitungen jum nachften Felbauge zu wirken, und hatte die Genugthuung, bag die vereinten

Kräfte ber kaiserlichen Erblande und des deutschen Reiches, der römischen Kirche und der österreichischen Judenschaft die Kriegscasse reichlich füllten. In seinem Lager, als der glänzendsten Schule des großen Krieges, sammelten sich Freiwillige aus halb Europa, die Söhne Max Emanuel's mit 6000 Mann baierischer Truppen, ein Enkel Ludwig's XIV., begleitet von einer glänzenden Schaar französischer Ebelleute, ein portugiesischer, zwei lothringische, eine große Anzahl deutscher Prinzen. Am 18. Juni 1717 ging Eugen über die Donau, um den Schauplaß seiner populärsten Wassenthat, der Belagerung von Belgrad, zu recognoseiren. 61 Bataillone und 176 Schwadronen, im Ganzen etwas über 100,000 Mann, führte er über den Strom —

er ließ schlagen einen Bruden, baß man konnt' hinüberruden mit ber Armee wohl für bie Stabt.

Seine Lagerlinien, burch Schanzen und Batterien gebeckt, umsichlossen Belgrab im Süben von bem Ufer ber Donau bis zum Rande der Save, während eine bewassnete Flottille den Jugang der Festung von den Wasserseiten verwehrte. Die Belagerung begann sogleich mit großer Lebhastigkeit, indessen hielt die Besahung standhaft aus, und begrüßte mit lautem Jubel am 80. Juli die von den Zinnen des Schlosses wahrgenommene Ankunft des Entsahes, mit welchem der Großvezier Chalil, den Raiserlichen um die Hälfte überlegen, einen Kanonenschuß weit von Eugen's Schanzen am 1. August eine seste Stellung bei Krozka bezog. Die Lage des christlichen Heeres war kritisch. Rechts und links einen bedeutenden Fluß, hinter sich die starke türkische Festung, vor sich das überzählige seinbliche Heer, welches sogleich durch eine unausgesetzte Beschleßung jeden Bunkt des

christlichen Lagers unsicher machte — bazu bie eigenen Truppen burch bie vierwöchentlichen Strapagen ermübet, burch bie bisherigen Rampfe auf 70,000 Mann vermindert, von Mangel und Seuchen in immer machsenbem Dage heimgesucht. fand ben Rudaug über bie Bruden im Angeficht bes Gegners unmöglich; bas Abwarten eines feinblichen Angriffes hatte ben fichern Ruin burch Krankheit und Beschießung auch ohne Rampf gebroht; er sah wieder die höchste Klugheit in der entschloffensten Ruhnheit und beschloß auf ben 16. August die eigene Offenfive, bie Bersprengung bes feinblichen Entsagheeres. Um Mitternacht rudten die Colonnen, in tiefem Schweigen antretenb, binaus auf bas freie Felb; gegen Morgen legte nich ein bider Rebel über bie Gegend, welcher bie Annaherung ber Armee bem Feinbe eine Beile verbedte, bafur aber auch einige Colonnen fich zu weit nach rechts schieben ließ, so bag im Centrum ber Schlachtreihe eine bebeutenbe Lude entstanb. Buerft auf bem rechten Flügel ftießen Balffp's Reiter im Dunkel auf einen feindlichen Laufgraben; ber Alarm flog sogleich burch bas türkische Lager und auf allen Seiten brach ein verwirrtes Fechten los. vermochte, burch ben Rebel weiter als zehn Schritte zu bliden; Jeber warf sich auf ben Keinb, wo er ihn fand; bei ber Enge bes Raumes gab felbst ber Donner bes Geschütz und Gewehrfeuers fein Urtheil über ben Stand ber Schlacht. Endlich zerriß gegen acht Uhr ber frische Morgenwind ben Rebel und entrollte vor Eugen's Augen in einem Moment bas Bilb ber Lage. Seine beiben Flügel waren gewaltig vorgebrungen, im Centrum aber hatte bas türfische Fusvolf Boben gewonnen, und war eben im Begriffe, bem rechten Flügel ber Raiserlichen in Seite und Ruden zu fallen. Da braufte in Eugen felbft bas alte Solbatenherz auf; er sette fich versonlich an die Svite seiner Reserven und fturate sich auf die feinbliche Colonne. Ein furchtbares Gemeyel entspann sich, und während das Fusvolt Angriff auf Angriff folgen ließ, ergriff ber Bring feine nachften Reiterregimenter und schmetterte mit ihnen bem schweren Klumpen ber Nanitscharen in die Klanke. Damit war der letzte Biberstand gebrochen und die Riederlage des Feindes wie vorher auf den Klügeln, so jest auch im Centrum vollendet. Die Zurken verloren 12,000 Tobte und Berwundete, 5000 Gefangene, 200 Geschüte, 50 Fahnen, ihr ganzes Lager mit unendlichem Geräth. Seche Tage nachher capitulirte Belgrab. Es war bamit gang Serbien ber Botmagiafeit ber faiferlichen Baffen unterworfen. und von bort und von Siebenburgen aus bie Donaufürstenthumer einem boppelten Angriff so völlig eröffnet, bag beibe Sospobare fich zu Tribut und Kriegosteuer bequemten. Raum 30,000 Mann gerrütteter und eingeschüchterter Truppen batte ber Großvezier noch beisammen, während die driftliche Bevölkerung bis tief nach Albanien und Bulgarien bin in fieberhafter Erregung war. Ein fühner Chrgeiz ober eine erregbare Phantafie hatte ben Gebanken einer ganglichen Bertreibung ber Türken aus Europa faffen mogen; aber auch die ruhigste Erwägung burfte die Erwerbung ber Molbau und ber Walachei und bamit ben Besitz ber Donaumunbungen für gefichert halten. Mit biefer Abrundung hatte Desterreich ben Titel bes Donaureiches zur Wahrheit gemacht und für Ungarn bie natürliche Bahn jum Meere gewonnen; es hätte auf alle Zeit die entscheibende Stellung im Driente eingenommen und das rusfische Reich in Europa von jeder Berührung mit ber orientalischen Frage abgeschnitten. 218 bie Bforte ben Frieben begehrte, forberte benn Eugen, Februar 1718, um die Grenzen ber Christenheit sicher zu stellen, bie Abtretung Bosniens und Serbiens auf bem rechten, ber Walachei und halben Molbau auf bem linken Donauuser.

Während dieser stolze Antrag von den Diplomaten auf dem Congresse zu Passarowis in fritische Behandlung genommen wurde, haben im nassen Feldlager vor Belgrad die kaiserlichen Soldaten das deutsche Lied erdacht, das Lied von Prinz Eugenius, dem eblen Ritter.

Als Prinz Eugen einst zu seinem ersten italienischen Feldzug abging, war der französische Marschall Billars in Wien, und Eugen drückte ihm beim Abschied Hochachtung und Freundschaft aus. Einige Hosteute wunderten sich darüber, dass Eugen in solchem Tone zu einem Feinde spreche; da rief Billars ihnen ledhaft zu: Meine Herren, ich will Ihnen sagen, wo sich die wahren Feinde des Prinzen ausbalten; sie sind hier in Wien, so wie die meinigen in Bersailles.

Eugen follte jest die Richtigkeit bieses Wortes erfahren. Es war ihm nicht bestimmt, auf dem orientalischen Ariegsschauplage vollständigere Erfolge als auf dem französischen zu ernten. Dieselbe Ursache, welche dier tros alles Siegesglanges die diplomatischen Ergebnisse geschmälert batte, wirfte auch dort mit nicht geringerer Schätlichkeit ein.

Raifer Karl batte nich in Rastatt mit Frankreich, Philipp von Spanien in Utrecht mit Englant und Hollant versöhnt. Seittem rubten allerdings bie Bassen in gang Besteuropa, aber zu einem förmlichen Friedenssichlusse zwischen beiden Prästendenten selbst war es nicht gekommen. Karl führte zu lebbarier Entrüdung bes Madrider Hoses ben Litel eines Königs von Spanien und Großmeistere bes geltenen Bließes fort; Phis

lipp nannte ihn stets mur ben Erzherzog und war entschlossen, bei ber ersten Gelegenheit bie altsvanischen Theile Italiens, Reapel, Sarbinien, Mailand feinem Reiche wieber zu gewinnen. Diefer Gebanke murbe noch verftarft, als er im September 1714 fich in ameiter Che mit Elisabeth Farnese von Barma vermählte, welche bei bem bevorstehenden Aussterben bes farnestschen Mannsftammes in Barma ober bes mediceischen in Florenz, Erbanfpruche auf biefe Lanbschaften besaß. Elisabeth mar in ftrenger und ftaatefluger Bucht herangewachsen; ihr lebhafter Sinn war fruh auf politische Dinge, auf Ehrgeiz und Machtbesit gerichtet, ihr rasches Temperament auf Fleiß, Berechnung und Selbstbeberrschung gelenkt worben; mit biesen Baben wußte fie ben arbeitoscheuen, melancholisch hinbrütenden und reizbar auffahrenden Gemahl balb sich völlig zu unterwerfen. Er konnte ihre Besellschaft nicht einen Augenblick bei Tag und bei Nacht entbehren; fie war ftets munter und unterhaltenb, fügte fich jeber fleinen Laune, pries jebe feiner Schwächen, und lenkte fo ihn bei allen wichtigen Sachen nach ihrem Willen. Da ihre eigenen Sohne keine Hoffnung zur Thronfolge in Spanien hatten, so wünschte fie ihnen Fürstenthumer in Italien juguwenden, und ber englische Gefandte melbete bemnach schon 1716 seiner Regierung, wer bem spanischen Sofe bas höchste Angebot in Italien mache, fonne unbebingt über beffen Gifer verfügen.

Politischen Rath nahm bamals Elisabeth vor Allem von Carbinal Alberoni, eines Gärtners Sohn aus Piacenza, einem Iwerge mit bidem Kopfe, podennarbigem Gesicht, verschwindend kleiner Rase und mächtig breiten Schultern, welcher Küster, Jesuitenschüler, Intendant gewesen, bann Priester, Kanonikus, Abbate geworden, von frühe auf unendliche Lernbegier, Anstelligs

feit und Unermublichfeit entwickelt, und wahrend bes Rrieges fich bem Bergog von Bendome burch scharfen Berftand, schnöbe Wiße und burleste Schmeichelei empfohlen hatte. Durch biefen an ben spanischen Sof gelangt, hatte er ein allseitiges Talent für Staatssachen bewährt, und eine Freude mar es, wie unter seiner einsichtigen Leitung Spanien fich von ben Nachweben bes Krieges erholte. Es zeigte fich jest, daß ber Berluft ber Rebenlande ein reiner Gewinn für die Krone war; die Berwaltung und Behauptung Belgiens und Neapels hatten jährlich große Summen gefostet; 1717 ftanb bie Einnahme bes Staates viel hober als jemals unter ben Sabsburgern, und Alberoni fagte bem Rönig: Rur noch funf Jahre Frieden, und Spanien foll fo reich und machtig wie irgend ein Land Europa's fein. Wunsch war, ben Frieden fort und fort zu erhalten, aber um bie Gunft feiner Herren zu bewahren, mußte auch er ihren Eroberungsgelüften schmeicheln und wenigstens für bie Bukunft Berwirklichung verheißen. Damit untergrub er felbft fein Brincip, und als 1717 ein spanischer Brälat in Mailand verhaftet wurde, und König Philipp bies als personliche Beleidigung hoch aufnahm, war Alberoni nicht im Stande, ben Ausbruch bes Rrieges zu verhüten. Gine spanische Flotte lief aus, die Insel Sarbinien, und nach beren Bezwingung auch Sicilien anzugreifen.

Die Gefahr für Desterreich war eben nicht groß. Weber England und Holland, noch auch Frankreich, bessen, ber Herzog von Orleans, mit König Philipp persönlich zerfallen war, wollten einen Bruch bes Utrechter Rechtszustandes bulben, und alle biese Mächte schlossen ohne Zaubern eine Allianz mit bem Kaiser zur Einschränkung bes spanischen Ehrgeizes. Man er-

kannte barin allerbings die Erbansprüche Elisabeth's auf Parma und Florenz an, bekräftigte aber bem Kaiser ben Besit von Maisland und Neapel, und verbesserte noch seine Stellung, indem man ihm Sicilien überwies, während Piemont sich statt bessen mit Sardinien begnügen mußte. Karl hätte also allen Grund gehabt, bem spanischen Angrisse mit Gemütheruhe entgegenzusehen, und sich in dem aussichtreichen türkischen Kriege nicht beirren zu lassen.

Allein eine andere war die Stimmung in Wien. Rari war völlig in ber Sand seiner spanischen Rathe, und biefen mar Deutschland zuwider und ber Drient gleichgiltig, während fie in ben italienischen Brovingen, als einem Reste von Karl's spanischer Krone, die einzigen werthvollen Rleinobien seiner Herrschaft sahen. Der Raiser hatte aus ihnen einen sogenannten svanischen Rath gebilbet, und biesem bie Berwaltung Mailands, Reapels, Sarbiniens ausschließlich übertragen; alle höheren Memter in biesen Provinzen wurden mit Spaniern besetzt, und ber liebste Traum ihres Chrgeizes war, von bort aus Spanien selbst zurückzuerobern. Eine schöne Castilianerin, welche sich ber hohen Gunft bes Raifers erfreute, brachte ihren Gemahl, ben völlig unbebeutenben Grafen Althan, ju großem politischen Einfluß, und biefer, ursprünglich ein eben so bescheibener wie nichtiger Menfch, begann es balb unerträglich zu finden, daß alle Welt nur vom Prinzen Eugen rebe, bag in allen Studen nur nach ber Meinung bes Prinzen Eugen gefragt werbe, als wenn es gar feine großen Manner gebe als ben Bringen Gugen. biefer Bring Eugen hatte nun gar fein spanisches Berg, hatte 1709 bas spanische Sicilien opfern wollen, um bem beutschen Reiche Strafburg zu gewinnen, hatte sich 1714 in Rastabt nicht um Catalonien, sondern um Landau bekümmert, und antwortete 1717, als er schleunigst Truppen aus Ungarn nach Reavel senden sollte, was benn an einer Landung von einigen Tausend Spaniern in Italien viel gelegen ware. Die Spanier in Wien waren barüber höchlich erzürnt, und Raiser Karl war in biese Stimmung um so leichter hineinzuziehen, je weniger ihm bie unbebingte Freimuthigkeit bes Bringen zusagte. Er war ber echte Sohn seines Baters, gutmuthig und wohl gebilbet, ein gelehrter Mungforscher und so musikalisch, daß er wohl sein Dr= chefter felbst birigirte, und als sein Capellmeister einmal ausrief: Majestät könnten gleich Capellmeister werben, schmunzelnb antwortete: Run ich habe jest auch meinen Unterhalt — in politischen Dingen aber begriff er nicht, baß andere Menschen andere Meinungen ober andere Standpunkte haben konnten als feinen habsburgischen, und wie er überhaupt etwas langsam begriff, so war er nach ber Beise schwacher Geister hochst mißtrauisch auf feine Selbftftanbigfeit, ließ fich von fchmiegfamer Mittelmäßigfeit lenken, und scheute vor jedem aufrichtigen und bedeutenden Rathgeber zurud. Althan verstand, ihn eben an biefer Stelle zu fassen, und Eugen's gerades Auftreten auf bas Gründlichfte zu ver-Mit einem Worte, ber Sieger von Belgrab mar in formeller Ungnabe, in bem Augenblick, wo er bie Zukunft bes Drients in die Sand seines herrschers zu legen im Begriff ftanb. Karl beschloß, so schnell wie möglich mit ben Türken Frieden zu schließen, um seine Truppen für Italien verfügbar zu haben. Eugen bewährte hier auf's Reue seine Selbstverleugnung, und instruirte felbst, nachdem bes Raisers Befehl ertheilt mar, bie öfterreichischen Gesandten auf Berabstimmung ihrer Forberungen. Benedig mußte Morea in der Hand der Türken laffen, Desterreich

begnügte fich mit Belgrab und einem fleinen Begirke ber weftlichen Walachei, und bie schönen Traume, die Donau bis aum Bontus zu gewinnen, bie Herrschaft bes Salbmonbes zu gertrummern, die entscheibende und führende Macht im Drient au werben, waren, wer weiß auf wie lange, zerronnen. Freilich fam es bann gegen Spanien schnell zur Entscheibung. Eine englische Flotte schlug die spanische am Capo Bassaro, ein österreichisches Geer behnte sich in Sicilien aus, ein französisches Corps überschritt bie Pyrenaen. In Mabrid verlor König Philipp ben Muth, Elisabeth fant bie von ber Allianz gebotene Bestätigung ihrer Erbanspruche auf Barma und Klorens unwiderstehlich; die Schuld ber fonftigen Kriegsunfälle wurde auf Alberoni geworfen, und ber Minister in plöglicher Ungnabe bes Landes verwiesen. Spanien nahm barauf bie Bebingungen ber Berbundeten an, und ber Raifer fah feine italienische Herrschaft glanzenber als jemals abgerunbet.

Eugen, nach Wien zurückgefehrt, behielt außerlich burchaus die bisherige hohe Stellung als Prafibent des Hoffriegsrathes, Conferenzminister und Generalgouverneur der Riederlande. Aber seine spanischen Gegner verdargen kaum Kaiser war zerstört. Seine spanischen Gegner verdargen kaum den Wunsch, ihn völlig aus Desterreich zu entsernen; er selbst warnte wohl seine Freunde, bei irgend einer Bitte sich nicht von ihm empfehlen zu lassen, weil dann die Abweisung sicher sei. Anerkanntermaßen war er das Haupt der deutschen Partei des Hoses, und nach wie vor in engem Verhältniß mit Gundacker Stahremberg, der sich übrigens so viel wie möglich aus den politischen Streitigkeiten hinter seine Finanztabellen zurückzog. Die Lage war um so zersahrener, als ein Theil der beutschen Staatsmänner, wie die Grafen Schlif

und Windischaras, obwohl ben Spaniern gleich feindselig, aus versönlicher Eifersucht auch von Eugen fich trennten und eine Im Jahre 1719 fam es fo weit, bag britte Bartei bilbeten. ber Schwager Althan's, ein junger Braf Rimptich, ber als luftige Berson bei Rarl VI. wohlgelitten war und fich Manches herausnehmen burfte, eine Reihe bestimmter Unklagen gegen Gugen, auf verratherische Umtriebe mit Baiern und bem öfterreichischen Abel, bem Raiser zutrug, mahrend ein politischer Abenteurer, Abbate Tebeschi, eine Creatur bes farbinischen Gefanbten, bie Beweise bafür zu liefern versprach. Gludlicherweise erhielt Eugen Rachricht von biefen Umtrieben, und faßte seinen Entschluß mit berfelben Rraft und Schnelligkeit wie auf bem Schlachtfelbe. Er erschien vor bem Raifer, er selbst als Rlager, mit ber Forberung scharfer Strafe gegen bie Berleumber, sonft werbe er auf ber Stelle Defterreich und ben faiferlichen Dienst verlaffen. Dieser ruhigen Festigkeit mar Rarl nicht gewachsen. Eine Criminal= untersuchung wurde gegen Rimptich und Tebeschi eröffnet, jener jur Festung, biefer jur Landesverweisung verurtheilt, und Eugen's Ehre auf bas Blangenbfte hergeftellt. Seitbem waaten bie Begner teinen offenen Angriff mehr; bes Raifers Stimmung gegen Eugen war aber burch biefe Demuthigung nicht verbeffert, und ber Gegensatz ber Factionen bauerte in ben Geschäften mit gleicher Bitterfeit fort. Rimmt man zu biesen Spaltungen bie unfichere Natur bes Raifers hingu, fo begreift man bie Stodung ber Arbeiten, bie Unbehülflichfeit ber Berwaltung, bas Schwanfen ber auswärtigen Bolitik, welche bie Folge folder Berhaltniffe fein mußten.

Auch bas Genie bes Prinzen war nicht vermögenb, in feisnem befonbern Fache, in ber Verwaltung bes Heerwefens, überall

ben Uebelständen ber Lage zu steuern. Bunachst bauerte bie Kinangklemme fort. Der Raifer hatte in biefer Sinficht manche vortreffliche Bunfche: in seinen spanisch-italienischen Begiehungen hatte er bie Wichtigkeit von Seehandel, Colonien, Rriegsflotten fennen gelernt und meinte, bag burch ihre Erschaffung Defterreich neue Reichthumer gewinnen und seine Macht verboppeln murbe; er verfügte also Schiffe, und Hafenbauten in Trieft, bewirkte bie Anlage einer Sanbelscompagnie in Oftenbe und mar qu jeber Unterftugung eines hierhin einschlagenben Blanes bereit. Bring Eugen wußte so aut, wie ein Anberer, mas eine ftolge Flotte bebeute: aber vor seinem unbarmherzig klaren Blide lag bie nackte Thatsache, bag weber bie kurze belgische noch bie ganz beschränfte Trieftiner Rufte, weber bas induftriell unentwickelte Land noch ber im ewigen Deficit befindliche Staatsichas ben Stoff zu einer großen Marine liefern fonnten. Rarl's Blane nahmen fich ihm nicht viel anders aus als die Austernbanke in ben Wiener Garten; er nannte bie maritimen Berather bes Raisers windige Projectenmacher und sah mit schmerzvollem Aerger bie Millionen in biefer, wie er überzeugt mar, hoffnungslosen Spielerei zerrinnen. Die Einnahmen bes Reiches famen auch jest nicht über 14 Millionen Gulben; bavon wurden ihm acht für bie Kriegsverwaltung überwiesen und bemnächst ber Beftanb bes Beeres auf 70,000 Mann geftellt. Als während bes Friedens bie Lande fich erholten und bie Einnahmen fich besserten, wurde ber Soll-Etat bes Heeres allmälich auf 150,000 Mann erhöht. Allein wir werben sehen, wie weit die Wirklichfeit hinter bem papierenen Befehle zurudblieb. Die Haupt= ursache lag ohne Zweifel in ber traurigen Beschaffenheit ber Besammtregierung: von aller Schulb aber wirb man ben Prinzen schwerlich freisprechen können, ba auch in spätern Jahren, wo sein Einfluß stärker und schrankenloser als jemals früher war, bas Ergebniß sich nicht, wesentlich verbesserte. Ich bemerkte schon, baß er bei höchstem Fleiße, strenger Gewissenhaftigkeit im Großen und etwas pedantischer Umständlichkeit im Einzelnen nicht die regelrechte, stets sich gleichbleibende, täglich wiederkehrende Genauigkeit des Geschäftsmannes besaß, und man kann sich denken, wie dieser Mangel durch das widerwärtige Treiben der Hofsparteien, die factiose Vereitelung der besten Anträge, die ewige Fruchtlosigkeit der ernstlichsten Maßregeln nicht verbessert werden mochte.

Bon ben amtlichen Berbrießlichkeiten erholte fich ber Bring täglich während einiger Abenbstunden in vertrautem Kreise bei ber geiftreichen und charaftervollen Grafin Batthvany; er machte bort sein kurzes Spiel Biquet, die einzige Unterhaltung, die er ungern entbehrte: sonft bewegte fich bas Gefprach auch bort um geistig-ernste; politische ober wiffenschaftliche Dinge. Bon Ergögung, Rube und Genuß ift überhaupt in biefem Lebensgange kaum etwas zu melben. Verheirathet ift Eugen niemals gewesen, und noch weniger hat er sein Berg einem andern weiblichen Einfluß geöffnet, fo baß ein italienischer Schöngeift ihn beshalb einmal als ben Mars ohne Benus gepriefen hat. Seine einzige Erfrischung war Bechsel ber Thatigkeit. Bon ben Staatsgeschäften ruhte er aus in ber eifrigen Pflege und Bewirthschaftung feiner Guter, in einer weiten Correspondenz mit ben bebeutenbften Mannern Europa's, in einer regen und mannichfaltigen Beschäftigung mit Runft und Wiffenschaft, wo sein Interesse unerschöpflich, seine Renntniß sehr umfaffend, sein Geschmad ebenso gebildet wie vielseitig war. Roch heute ragt bas von

ihm aufgeführte Belvebere unter ben Brachtbauten Biens herpor: in bem Barke beffelben unterhielt er mit naturwiffenschaftlichem Interesse eine bebeutende Menagerie; seine Berbindungen in aand Eurova benutte er vor Allem, um schone Ausgaben werthvoller Bucher, Sandzeichnungen berühmter Runftler, Rupferftiche in ben besten Abbrücken zusammenzubringen. Leibnit überreichte ihm eines seiner philosophischen Hauptwerke, die Monadologie, und Eugen bewahrte bas Manuscript in reich verziertem Behälter als eine seiner werthesten Rostbarkeiten. Den französischen Dichter Baptift Rouffeau zog er langere Zeit in seine nabere Umgebung, und niemals, sagte Rouffeau, habe ich in einem Manne fo viel Große mit fo viel Einfachheit verbunden gefehen, falt bei ber ersten Begegnung, vertraulich bei längerem Umgange, ein weit größerer Bewunderer ber Tugenden Anderer als feiner Der Poet, welcher burch seine satirischen Gebichte fich manchen Berdruß zugezogen, bachte fich von seiner Runft hinweg und ber Geschichtschreibung zuzuwenden. Der Bring rieth ihm ab: über vergangene Zeiten sei es fast unmöglich, bie authentischen Documente zu erlangen; bie Geschichte ber Gegenwart aber zu schreiben, sei ebenso schwierig wie gefährlich - es gibt, fagte Eugen, immer Machthaber und ganze Bolfer, bie nicht gewinnen, wenn man felbst schonenb und leibenschaftslos von ihnen die Wahrheit fagt.

Er hatte bamals boppelte Ursache zu biesem Sate. Kaifer Karl war eifrig beschäftigt, ein Stud Geschichte solcher Art zu liefern.

Wie vor zwanzig Jahren in Spanien, war jest in Defterreich bas habsburgische Haus seinem Erloschen nahe. Wieber regte sich in Europa ber Streit ber Ansprüche und ber Interessen

icon im Boraus um bas gewaltige Erbe und wurde für brei Jahrzehnte ber Brennpunkt aller großen Politik. Einst batte Raifer Joseph I. verorbnet, bag nach bem Aussterben bes Mannsftammes seine Tochter folgen sollten, von benen bie eine späterbin nach Baiern, Die andere nach Sachsen verheirathet wurde. Aber schon im Jahre 1713 erklärte Rarl VI., bag jeber Raifer bas Recht habe, jebes Gefet feines Borgangers zu anbern, und fo that auch er mit jenem Erbgeset, indem er burch bie sogenannte pragmatische Sanction bie Berfügung traf, baß bei fehlenbem Mannsstamme seine eigenen Töchter, und erft nach biesen und beren Rachkommen bie Tochter seines Brubers erben follten. Dagegen ftanb außer ben Unspruchen biefer Bringeffinnen in Bezug auf bas Rurland Bohmen noch zweierlei in Biberspruch, einmal bas Reichsgesen, wonach ein Kurland nicht in weiblicher Linie vererbte, sobann ein Bertrag Baierns mit Ferbinand I. 1546, welcher nach dem Abgange von Kerbinand's Mannostamme ben baierifchen Bergogen Bohmen zusicherte. waren alfo, um die pragmatische Sanction ju fichern, eine Menge Schwierigkeiten aus bem Wege zu raumen: es bedurfte ber Bustimmung ber Lanbstände in ben Kronlanden, ber Genehmigung bes beutschen Reichstags, und eines festen Rudhalts in Europa gegenüber ber Keinbseligkeit ber anbern Bratenbenten. Die landständische Einwilligung murbe ohne Mühe beigebracht, und hierauf war Eugen ber Meinung, man folle jest vor Allem auf ein ftartes heer und einen reichen Schat bebacht fein, und bann in fester Rube erwarten, wer einen Wiberspruch magen murbe. Aber Raiser Rarl wollte nach seiner Sinnesweise seine Garantien schwarz auf weiß, mit Brief und Siegel haben. Er übersah, baß er fich mit ber Eröffnung folcher Unterhanblungen in ein grenzenloses Labyrinth begab: je wichtiger die Sache war, besto sicherer kamen alle europäischen Interessen in Bewegung. Gleich ber erste seiner Bersuche gab die übelste Borbebeutung für die Beise, womit in Wien damals die entscheidenden Fragen behanbelt wurden.

Wir faben, wie gegen bie spanischen Eroberungeversuche bas englisch-französische Bunbniß zu Gunften Karl's entscheibend und durchgreifend auftrat. Rach bieser Erfahrung und nach ber ganzen Weltlage war nichts flarer: wollte Defterreich nicht bloß. wie Eugen gerathen, sein Beil in bie eigene Rraft fegen, wollte es für die pragmatische Sanction eine formelle Anerkennung Europa's, so mußte es vor Allem sein frangofisch-englisches Bundniß hegen und pflegen. Dazu ftimmte fehr gut ein 3weites: wollte man Anerkennung ber Sanction in Deutschland, so kam schon bamals bas Meifte auf Preußen an, welches, obwohl an Umfang fünfmal kleiner als Desterreich, burch stramme Bermaltung und Ordnung ein ebenso ftartes Seer und eine ebenso große Einnahme wie ber Raiser besaß, und welches bamals auch mit Frankreich und England in bestem Einvernehmen stand. Offenbar wiesen alle Umftande ben Raiser auf ein gutes Berhaltniß zu biefen Bofen.

Allein bas gerabe Gegentheil trat ein. Karl hatte ben Englandern ben Berluft ber spanischen Krone trop ber letten guten Dienste nicht vergeffen, und biese Abneigung erhielt frische Stärke, als man in London aus Handelseisersucht ber Lieblingssschöpfung des Raisers, der Oftendischen Compagnie, alle möglichen Hindernisse in den Weg legte. Run geschah, daß Karl's bitterster Gegner, König Philipp von Spanien, seinerseits in heftiges Zerwürfniß mit den großen Westmächten gerieth. Es war die

Heirath bes jungen Lubwig XV. mit einer spanischen Infantin verabrebet, und biefe bereits nach Baris zu französischer Erziehung binübergesanbt worden. 1725 aber tam die frangofische Regierung auf andere Bedanken, und ichicte ohne alle Umftande bie arme Infantin ploklich über bie Bprenden gurud. Eine fo schimpfliche Behandlung mußte in Mabrid einen Sturm ber Entruftung bewirten. Der König rief feinen Gefandten ab, bie Ronigin fagte bem frangofifchen Botichafter in's Beficht: alle biese Bourbonen find ein Geschlecht von Teufeln - mit Ausnahme Em. Majestat, feste fie, fich befinnent, ihrem Bemable Unter biesen Umftanben fam bei ber leibenschaftlichen Fürstin ber Gebanke jum Durchbruch, bei folden Beschwerben gegen England und Franfreich, es einmal mit einer Annaherung an ben heftigften ber bisherigen Wibersacher, an Defterreich, ju versuchen. Ein hollandischer Baron Ripperba, ber unter Alberoni in Mabrid emporgefommen, ein rühriger, felbstgefälliger, etwas windiger Diplomat, ber weber Schwierigkeiten noch Bewiffensscrupeln kannte, kam in tiefem Incognito nach Wien, um bie vertrautefte Alliang ber beiben Kronen und insbesondere bie Bermählung ber beiben Söhne Elisabeth's mit zwei Tochtern bes Raisers vorzuschlagen. Eugen, von bem Raiser befragt, erhob fich mit vollem Nachbrud bagegen, und fein Freund Stahremberg fragte geradezu, ob man Desterreich zur spanischen Proving machen wolle. Aber um so lebhafter wirkte bie spanische Bartei zu Rivverba's Gunften; ber Raifer entschied nach ihrem Sinne, und im April und Mai 1725 wurden mehrere Bertrage geschloffen, auf engfte Freundschaft, gute Sandelspolitif, die Berheißung jener beiben Seirathen; falls England und Frankreich bagegen maren, wurde man Krieg gegen beibe auf bas Aeußerste führen-; und

endlich wollten beibe Machte zusammenstehen gegen alle Ungläubigen, gegen Türken und Protestanten. Es schien bamit die Politik des vereinten Desterreich-Spanien aus den Zeiten Karl's V. noch einmal auf dem Schauplate der europäischen Politik zu erscheinen. Czar Peter I. von Rußland, damals gegen England wegen dänischer Händel erbittert, war bereit, zum österreichischspanischen Bunde hinzuzutreten; es hatte das Ansehen, als sollte das Kriegsseuer wieder durch ganz Europa von Gibraltar bis zur Rewa ausprasseln.

Ratürlich blieb gegen ein so überraschenbes Auftreten eine starke Reaction nicht aus. Je mehr man die einzelnen Beftimmungen ber Wiener Vertrage mit Beheimniß umgab, befto mißtrauischer griff ber einmal aufgeregte Argwohn in seinen Bermuthungen umher. England und Franfreich zogen ihr Bundniß fefter; Danemark und-Holland, Sarbinien und Baiern naherten fich ihnen, und im September 1725 entschloß fich auch König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, mit England einen Bunbesvertrag zu Sannover einzugehen. Er war in biefem Augenbilde ergurnt auf ben Raifer wegen firchlicher Bankereien im Reiche, und vor Allem, auch er hatte eine Erbschaftssorge, an ber er unbedingt zu faffen war. Falls ber kinderlose Kurfürst von Pfalz-Reuburg fturbe, erhob ber Ronig gewiffe Ansprüche auf bas Herzogthum Berg, fließ bamit aber auf lebhaften Wiberspruch bei Pfalz-Sulzbach, Holland, Sachsen, enblich auch beim Raifer. Als jest England und Franfreich bem Ronig ihre Unterftubung in biefer Sache versprachen, konnte Friedrich Wilhelm nicht miderstehen, warf feine Gefinnung hinter fich und zeichnete bie Allanz mit ben Bestmächten. Bei ber erften feinbseligen Regung Defterreichs

sollten zu gleicher Zeit Reapel, Mailand und Schlesien angegriffen werben.

Benn eine solche Coalition ben Kaiser auf bas Gefährlichste bedrohte, so zeigte sich bald, wie wenig solide Stüpe ihm bas spanische Bundniß gewährte. Die verheißenen Zahlungen wurden sehr unvollständig geleistet, von ernsten Küstungen war in Spanien keine Rede, und gerade über den wichtigsten Punkt, über die Berheirathung der jungen Erzherzoginnen, kam man in ärgerliche Differenzen. Genug, Kaiser Karl wurde in nachdrücklicher Weise inne, welch' ein Kehler seine spanische Allianz gewesen, wie richtig Eugen die Folgen derselben vorausgesagt, und ein völliger Umschlag trat in der Gesinnung des Kaisers ein. Althan war gestorden und Eugen rückte in dem bestimmenden Einsluß wieder höchst entschieden an die erste Stelle. Sofort nahm Desterreichs Politik eine andere Gekalt an.

Ohne bie bisherige Freunbschaft mit Spanien übereilt zu lösen, ohne ben bisher seinblichen Seemächten eine bemüthigenbe Concession zu machen, gab Eugen boch bem Kaiserhofe sofort eine völlig veränderte Haltung. Zunächst wies er mit bem höchsten Rachbrucke auf Desterreichs natürliche Berbündete, auf die beutschen Staaten und vor Allem auf beren mächtigsten, auf Preußen. Dessen König hatte 1709 ben belgischen Feldzug unter ihm mitgemacht und ihm seitbem die höchste persönliche Reigung und Berehrung gezollt; Eugen schickte jest den General Seckenborst nach Berlin, einen Officier aus franklicher Familie, der in hollandischen, deutschen, preußischen und österreichischen Diensten sich bewegt, vielsache Studien gemacht und ein großes Talent, die verschiedensten Menschen zu bevbachten und zu bearbeiten; ausgebildet hatte. Schon bei einer frühern Sendung hatte er

bie volle Gunft bes Ronigs gewonnen, inbem er mit ihm exercirte, rauchte und zechte, ihn mit berben Solbatenspaßen ergonte. Sparfamkeit, Kirchlichkeit und Treuberzigkeit zur Schau trug, vor Allem aber bes Ronigs reizbare Laune mit bem größten Geschicke zu behandeln wußte. Raum sah ihn Friedrich Wilhelm, so fragte er ihn: Sie meinen auch wohl. Berr Beneral, ich sei aut hannoverisch? — und als Sedenborff bejahte: Auf Officiersparole, ich bin beffer kaiserlich als hannoverisch. In ber That lag biesem Hohenzollern bie kaiserliche Gestinnung, welche sein Saus burch brei Jahrhunderte bethätigt hatte, tief im Blute; ber Trieb ber Selbststänbigkeit, zu welcher er seinen Staat emporhob, konnte ihn momentan bavon hinwegbrängen, wohl im Herzen war ihm aber nur, wenn er fich in kaiserlicher Freundschaft wußte und bann ein berbes Bivat Germania beutscher Nation rufen konnte. So ging bie Berstänbigung rasch und leicht von Statten. 3war zu einer Allianz tam es noch nicht, weil bafür Breußen ein für allemal bie Anerkennung seines bergischen Erbrechts begehrte und Kaiser Rarl nicht so entschieben mit Pfalz-Sulzbach brechen wollte. Immer aber mar ein Großes erreicht; ber König war von bem hannoverischen Bunbe abgelöft und zur Neutralität zurückgefehrt. Die Spanier, welche unterbeffen ihrerseits ben Krieg gegen England vor Gibraltar eröffnet hatten, brangten ben Raiser um so heftiger, Ernft mit ben Wiener Berträgen zu machen, ebenfalls zum Schwert zu greifen und zugleich die Ehe ber jungen Maria Theresta mit bem Infanten Don Carlos zum Bollzug zu bringen. Aber wir wiffen, wie völlig ber Wind in ber faiserlichen Sofburg umgeschlagen war. Der Raiser war von allen spanischen Sympathien geheilt; bie Raiserin hatte für ihre zehnsährige Tochter, ohne erft bie hohe

Bolitif zu fragen, bereits nach ihrem Sinne einen Gemahl in bem jungen Bergog Frang von Lothringen ausgesucht, und Bring Eugen war sehr bereit, die ablehnende Antwort an den Madriber Sof zu redigiren. Bu allebem tam hinzu, daß auch die Berliner Berhandlung wieber aufgenommen war; Sedenborff hatte endlich bie runde Anerkennung bes Bergischen Erbanspruches überbracht, und ber König war barauf zu Allem bereit, zu engster Allianz, jur Garantie ber pragmatischen Sanction, jur Berheißung, ben fünftigen Gemahl Maria Therefia's jum Raiser ju mablen; nur muffe, sette hier ber Konig hinzu, biefer Gemahl ein Deutscher fein: keinen Spanier, fagte er, keinen Frangofen, einen Deutschen wollen wir. hierauf wurde bann, nachbem Eugen ben möglichft höflich abgefaßten Korb nach Mabrid geschickt hatte, December 1728 in Berlin gezeichnet. Das erste große Ziel, Die entscheibenbe beutsche Allianz, war erreicht, in einem Grabe, wie es Niemand hatte vermuthen konnen. Bei allen beutschen Sofen warb von nun an ber König für Defterreich; Degen und Biftolen, fagte er, will ich meinen Kinbern in bie Wiege legen, baß fie für ben Raiser fechten lernen. Sedenborff, welcher mehreren preußischen Ministern ansehnliche Venstonen bezahlte, war viele Jahre hindurch ber mächtigste Mann am preußischen Sofe und ber eigentliche Lenker ber preußischen Politik. Schon etwas früher hatte Desterreich auch in Betersburg ben Abschluß eines förmlichen Bunbesvertrags erreicht; Eugen fant jest festen Boben unter seinen Füßen: wenn Kaiser, Brandenburg und Muscovia zusammenhalten, sagte er, wer will ben brei Ablern etwas an-Die heilige Allianz, bie in unserer Zeit ein Menschenalter hindurch Europa gelenkt hat, schien bamals keine geringere Rolle spielen zu sollen.

In Madrid hatte unterbeffen die kaiserliche Absage natürlich bitterbofes Blut gemacht. In ber That, Ronigin Elifabeth hatte Unglud in ben Heirathsplänen für ihre Kinder und empfand es auf bas Seftigfte. Wie einft bie Rudsenbung ihrer Tochter aus Baris fie in die Freundschaft Defterreichs getrieben, so warf jest umgekehrt ber Ungludsbrief aus Wien fie wieber ben Beftmächten in die Urme. Sie bot ben Englandern alle ersinnlichen handelsvortheile, wenn zur Sicherung ihres Erbanspruchs Barma und Toscana schon jest mit svanischen Garnisonen beleat würden. Begen biesen Bunsch hatte man weber in London noch in Baris etwas einzuwenden; beibe Sofe ftanden mit Wien noch immer auf schlechtem Fuße und gaben bemnach bem spanischen Antrag 1729 ohne Schwierigkeit ihre Zustimmung. So hatten sich bie Allianzverhaltniffe völlig umgefehrt: 1725 ftanden Defterreich, Rufland, Spanien gegen England, Franfreich, Breufen, 1729 aber Defterreich, Rußland, Breußen gegen England, Frantreich, Bring Eugen munschte, wie er im beutschen Reiche bie Freundschaft Breußens gewonnen, weiter in Europa mit England wieder in befferes Bernehmen zu kommen. aber, bag man einen ftarten Widersacher beffer baburch befehrt, daß man ihm Respect einflößt, als daß man ihm unsichere Furcht zeigt. Er trat also zunächst sehr kategorisch auf, erklärte, baß er bas Erscheinen eines einzigen spanischen Solbaten in Italien ale Rriegefall betrachten wurde, und ordnete bie bebeutenbsten Ruftungen an. In England rebete man nicht weniger heftig und tapfer; überall waren für's Erfte bie Diplomaten ber beiben Sofe in lebhaftem Saber, und insbesondere lieferten sich an bem Berliner Sofe ber englische und ber öfterreichische Einfluß noch einmal einen Rampf von wahrhaft verhängnißvollen Folgen.

König Friedrich Wilhelm I. war, wie bekannt, kein Kurft von einnehmender Art. Er war burch und burch Despot, in feinem Saufe, feinem Beere, feinem Staate, und babei gwar autmüthig, aber jähzornig und ungebildet. Jeboch hatte er zwei Eigenschaften, bie seinen Despotismus selbst zum Bortheil seines Landes machten, einen unbedingten Trieb zur Selbstständigkeit und einen unerschütterlichen rechtschaffenen Willen. Unaufhörlich vermehrte er mit einem gang hervorragenben Organisationstalente fein heer, übte es mit eifernem, genauem, fleinlichem Fleife; ein Fürft, sagte er, ber keine Solbaten hat, finbet keine Achtung in ber Welt. Mit biesem Sinne für militärische Ordnung, Unterwerfung und Bucht griff er bann bie gesammte Lanbesverwaltung an, nahm alle Gemeinden unter bie ftrenge Aufficht seiner Beamten und stellte biese unter ben Griff einer großen Centralbehorbe, bes Generalbirectoriums. Mit bem Gifer eines Sausvaters mar er selbst mit bessen Acten beschäftigt und theilte seine übrige Zeit awischen Besichtigung seiner Domänen und seiner Recruten. Während damals bie meisten Staaten sich überhaupt nicht um ben Wohlstand ber Unterthanen bekummerten und bie meisten Sofe bas Mark bes Lanbes in lieberlichem Brunke verschlemmten, reglementirte ber König ben Bau jebes Privathauses, jagte bie Bürger von ber Regelbahn an bie Arbeit, ließ keinen Athemzug im Lande ohne Aufsicht und Benutung, aber hatte felbst auch feine andere Freude als biesen Beruf, arbeitete, sparte, knauserte und gonnte fich feinen Genuß als ein Glas Bier und eine Pfeife Taback. Er war weber weitblickend noch vielseitig: er verachtete die Runft als weibisches Besen und mißtraute ber Wiffenschaft als einer Schule ber Gottlosigkeit; er brückte ben Verkehr burch Handels- und Luxusverbote, um, wie man sich ausbrückte,

bas Gelb im Lande zu behalten. Aber in allen seinen Provinzen blühte der Ackerbau, wie sonst in Europa nur noch in Belgien und England; der Staatsschatz war zum Ueberstließen gefüllt, das Heer galt aller Orten für musterhaft, wenngleich Prinz Eugen nicht recht traute, ob diese Paradesoldaten sich auch im Kriege bewähren würden.

Hielten sich so im Staatsleben seine auten und übeln Eigenschaften bie Baage, so machte er trop aller Rechtschaffenheit aus seinem Sause burch brutale Seftigkeit und grenzenlose Robheit ben Seinigen eine Solle. Der bamale fiebengehnjährige Kronprinz Friedrich machte ihm nichts recht; er hatte Freude an Literatur und Flotenspiel und zeigte feinen Gifer fur orthobore Rirchlichkeit, und bas war genug für ben Bater, ihn für einen effeminirten Rerl zu erklaren und ihn bei jedem Anlaß mit Scheltworten und Buffen zu mighandeln. Seine Rinder hatten feinen lebhafteren Bunich, als bas väterliche Saus zu verlaffen, und waren ihrer Mutter, einer englischen Bringes, mit Entzuden bankbar, ale fie ben Gebanken auf bie Bahn brachte, Sohn und Tochter mit Rinbern ihres Brubers, bes Königs Georg von England, zu verheirathen. Friedrich Wilhelm war nicht unbebingt bagegen, und eine officielle Unterhandlung spann fich an. In Wien entstand bamit bie lebhafte Beforgniß, ob burch biefe Beirathen Preußen nicht bem Raifer entfrembet werben wurbe, und Eugen entschloß fich, so lange England bem Raiser feindselig bleibe, ben Beirathen entgegenzuarbeiten. Besonnen und billig wie er war, wunschte er nicht in heftiger Beife Partei zu nehmen, befahl vielmehr bem General Sedenborff, vor Allem bei ber Königin und bem Kronpringen selbst sich Ginfluß zu verschaffen und bei biesen in freundlichem Sinne zu wirken. Seden-

borff aber, ber hier nicht viel ausrichtete und um jeben Breis bie Englander zuruchschlagen wollte, bot bann alle Mittel auf, um bei bem Ronige bie Buniche bes Kronpringen ju hintertreiben; mit Bestechung, Umtrieben und Intriguen aller Urt gelang es ihm, und ber englische Befandte reifte enblich nach einer heftigen Scene aus Berlin hinweg. Der junge Friedrich, verzweifelt und außer sich, versuchte bann 1730 bem Bater zu ent= fliehen, wurde verrathen, verhaftet, als Deferteur vor Bericht Der Raifer, sowie Bring Eugen verwandten fich ernftgeftellt. lich für sein Leben, waren bann aber bemüht, ihm eine Braut nach bem Sinne ber öfterreichischen Bolitik auszusuchen, und erft als Kriedrich sich zu biefer Berbindung entschloffen, erhielt er bie vollständige Verzeihung seines Baters. Es war eine ziemlich unscheinbare Bringes von Braunschweig = Bevern, beren Kamilie bamals bem kaiserlichen Hofe unbedingt ergeben mar. Friedrich hatte fich lange Zeit auf bas Heftigste gesträubt und warf einmal, um ber verhaßten Bartie zu entrinnen, ben Gebanken bin, ob man ihn nicht mit Maria Thereffa vermählen wolle. Borschlag, ber, wie feiner Erörterung bebarf, bie ganze Bufunft Deutschlands und Europa's umgestaltet haben wurbe. Er war wie Sedenborff ber Meinung, aber war unerbittlich. baß Friedrich's Untrag nur ein Fallftrick für bie öfterreichische Bartei in Berlin fein follte. "So fehr nun auch, so fchrieb er bem Gefandten, hieraus bes Bringen Kalschheit abzunehmen ift, so sehr erhellt boch aus biesem Projecte, mas für weit aussehenbe Ibeen biefer junge Herr habe. Wiewohl felbe noch flüchtig und nicht ganz überbacht find, muß es ihm boch an Lebhaftigkeit und Bernunft gar nicht fehlen. Um so gefährlicher burfte er aber auch mit ber Zeit seinen Rachbarn werben, wenn er von

seinen gegemvärtigen Grundsähen nicht abgebracht wird. Dies ist jedoch ohne die Heirath mit der Prinzes von Bevern nicht zu hoffen, sondern vielmehr zu fürchten, daß je härter der König mit ihm umgeht, er desto mehr auf seinen Gedanken beharren und Alles, was jest der Bater thut, seiner Zeit umändern wird." In der That blied in dem Herzen Friedrich's aus diesen Borgängen ein tiefer scharfer Stachel zurück. In den Berhältnissen Preußens lag an sich selbst der Tried zur Emancipation von der kaiserlichen Bormundschaft: dei dem Bater wurde er stets noch durch die überlieferte reichsfürstliche Anhänglichkeit an den Kaiser zurückgehalten; diese aber war jest dei dem Sohne gründlich und für alle Zeit seines Lebens ausgetilgt.

Man wird hiernach es nicht in Abrede stellen können: es war ein Fehler, baß Eugen fich in bie Familienhandel bes Berliner Hofes so weit einließ. Und biefer Fehler war um so weniger motivirt, als bie Feinbseligkeit gegen England, welche bas Gange veranlaßt hatte, bem Bringen, wie wir sahen, feineswegs als eine tiefe, kaum als eine ernstliche erschien. Er bachte an nichts weniger, als bie Dinge mit London jum Bruche ju Im Gegentheil, es zeigte fich balb, bag er feinen Wiberspruch gegen bie spanischen Garnisonen in Parma und Floreng nur als Mittel zu einem weiteren Zwede, zur Durchführung ber pragmatischen Sanction gebraucht hatte. bauerte nicht lange, so beutete er an, bag er bie Ankunft ber Spanier genehmigen wurbe, wenn Spanien und bie Seemachte bie Erbfolge Maria Theresia's gewährleisten wollten. In der That fam es 1731 auf biefe Bedingungen zu einem Bertrage in Wien, und Ronig Georg vereinte bann ale Rurfürft von Sannover seine Bemühungen mit jenen Brandenburgs, um

auch auf bem beutschen Reichstage die Garantie der pragmatischen Sanction durchzusehen. So hatte Prinz Eugen binnen vier Jahren ohne Schwertstreich die Stellung Desterreichs auf das Gkünzendste befestigt. Als er die Lenkung ergriff, hatte man halb Europa gegen sich, und keinen Genossen als das entlegene Rußland und das unzuwerlässige Spanien. Jeht war nach aller menschlichen Boraussicht die Zukunst Desterreichs gesichert. In Deutschland waren Baiern und Sachsen mit ihren Widerspruch gegen Maria Theresia's Erbsolge völlig vereinzelt, und wenn es in Europa der pragmatischen Sanction immer noch an der aussbrücklichen Anerkennung Frankreichs sehlte, so stand dafür Desterreich jeht in sormeller Allianz mit Preußen, Rußland und den Seemächten; niemals, so schien es, hatte man weniger zu fürchten gehabt.

Prinz Eugen war bamals im stebenzigsten Lebensjahre, auf ber Höhe seines Ruhmes und an der Grenze seiner Kraft. Sein Körper hatte seinem Willen und seinen Arbeiten bis dahin ausgereicht, war aber nicht so robust, um ihn in ungeminderter Jugendfrische sich bewegen zu lassen. Jest am Schlusse seiner Tage sollte er noch eine Verwicklung erleben, wo gegen seinen Rath die Gesahr herausbeschworen und er dann genöthigt wurde, wieder, von den nöthigsten Mitteln entblößt, als der einzige Retter mit dem Schatten seines Namens die Grenzen des Vaterslandes zu becken.

Der Wunsch ber Kaiserin, ihre alteste Tochter mit Franz Stephan von Lothringen zu vermählen, war im Laufe ber Jahre von ber ganzen kaiserlichen Familie aboptirt worden. Franz war ber Sohn bes berühmten Türkenstegers, stand wie sein Bater in öfterreichischen Diensten, war mit ber jungen Erzherzogin zu-

sammen erzogen worden und hatte sich ihre zärtlichste Liebe er-Seit Jahrhunderten war bas haus Lothringen mit worben. habsburg ebenso befreundet, wie mit ben Bourbonen in tobtlichem Haber; ber junge Herzog war brav und stattlich, sonst aber nicht eben eine glanzende Bartie, da ber größere Theil seines Landes schon bamals in frangosischen Sanden mar: bem Kaiser war babei gerabe ber Gebanke erfreulich, baß in Kolge ber Beirath biefer lothringische Reft in ber Zukunft ein geharnischtes Borwerf Defterreichs im Herzen ber feindlichen Grengstellung werben könnte. Dies war benn allerbings so einleuchtenb. baß auch in Baris nur eine Stimme barüber gehört wurde, sobald bie Heirath vollzogen werbe, burfe man felbst ben größten Krieg nicht icheuen, um Lothringen vollständig zur franzöfischen Broving zu machen. Der alte Marschall Billars, Eugen's naber Freund und tuchtigfter Gegner, sprach bies bei jeber Gesellschaft am hofe unverholen aus; ber leitenbe Minister, ber feine, friebfertige, ruhig würdige Cardinal Fleury sagte es nicht, dachte es aber mit berfelben Scharfe und Pracifion, allerbings mit ber brudenben Besorgniß, bei Desterreichs neuesten Allianzen fich baburch einen höchst gefährlichen Kampf mit halb Europa aufjulaben. Nichts auf ber Welt erfehnte er lebhafter, als bag ber Raiser seinerseits ihm einen Grund ober Borwand zum Angriffe liefern möchte, welcher außerhalb ber Bestimmungen ber englischen ober preußischen Bunbniffe lage, und ihm bamit bie Möglichkeit jur Ifolirung Defterreichs gewährte.

Diese Dinge waren in Wien keineswegs unbekannt. Man war von seinbseligem Mißtrauen gegen Frankreich erstüllt: und gerade aus dieser Stimmung heraus that man den Schritt, wie ihn Cardinal Fleury sich wünschte, man that ihn in einer Beise, wie sie Fleury nie zu hoffen gewagt hatte.

Im Jahre 1733 wurde die volnische Wahlkrone burch ben Tob Rönig August's II., Kurfürsten von Sachsen, erlebigt, und innere Barteiung und frembe Umtriebe brangten sich um bie Besetzung bes glanzenben und morfchen Thrones. Zwei ftreitenbe Canbibaten ftanben im Borbergrunbe, auf ber einen Seite ber Sohn bes Berftorbenen, ber neue Kurfurft von Sachsen, auf ber andern Stanislaus Leszinstv, ber ichon einmal bie Krone getragen, 1709 aber burch bie Ruffen und Sachsen verjagt und späterhin ber Schwiegervater bes Königs von Frankreich geworben war (eben seine Tochter war bie wenig beneibenswerthe Braut, um berentwillen man 1725 bie spanische Infantin ihrer Mutter zurückgefandt hatte). Schon vor brei Jahren hatten bie benachbarten Mächte bie Frage in Erwägung gezogen, und zuerst hatten Rußland und Breußen fich 1730 geeinigt, ba jenes ben Stanislaus, biefes ben fachfischen Bringen nicht mochte, es folle irgend ein polnischer Ebelmann aus bem Biaftenstamme Ronig werben. Auch in Wien verabscheute man ben Stanislaus als frangoftschen Schützling und ben Sachsen ale öfterreichischen Bratenbenten, wußte aber feinen bem Raifer bequemen polnischen Magnaten aufzufinden und proponirte bemnach in Berlin und Betersburg als Throncandibaten einen fehr harmlosen fremben Bringen, ben Infanten Emanuel von Bortugal. Rusland war einverstanden; ber König von Preußen fah bazu anfange keinen Grund, gab aber enblich auch seine Zustimmung, ale-bie Gesandten ber beiben Raiserhöfe ihm bafür erneuerte Garantie bes Bergischen Erbes und außerbem bas Bergogthum Rurland boten. Es zeigte fich jeboch, daß Seckendorff hierzu keine Bollmacht

von seinem Hose gehabt; in Wien war man sehr ärgerlich, baß bas bereits so starke Preußen eine neue Bergrößerung erhalten sollte; innmer aber rieth Eugen, ben wichtigen Bundesgenossen nicht burch die Berweigerung der Natissication zu kränken. Allein er wurde überstimmt, der Bertrag nicht bestätigt und die Frage einstweilen vertagt, dis sie durch den endlich erfolgenden Tod August's II. zu einer brennenden wurde.

Raum war bie Nachricht bavon burch Europa gegangen. so gab Rugland ben Bolen bie Erklarung, es werbe ben Stanislaus nicht bulben, sonbern bie Ermählung beffelben als Rriegsfall ansehen, Frankreich bagegen verkundete nicht minber feierlich, es werbe gegen Jeben, welcher bie polnische Wahlfreiheit verlete und gegen Stanislaus auftrete, bie Waffen ergreifen. Richts fchien unter biefen Umftanben fur Defterreich naber ju liegen, als von bem Handel so weit wie möglich entfernt zu bleiben; bie Ruffen waren breimal ftark genug, für fich allein bie Partei bes Leszinsty nieberzuschlagen, und Frankreich besaß burchaus feine Mittel, ihnen etwas anzuhaben. Run aber erschien eine sächsische Gesandtschaft in Wien und bot bem Kaiser, wenn auch er bie Wahl bes Rurfürsten in Polen unterftugen wolle, bie Anerkennung ber pragmatischen Sanction und ben Bergicht Sachsens auf alle öfterreichischen Erbansprüche. war ein Ton, schlechthin unwiderstehlich im kaiserlichen Ohre. Der Minister von Sinzenborf erging sich in ber Schilberung von Fleury's Friedensliebe und war unerschöpflich in Beweisen, baß Frankreich seine Rriegsbrohung nicht ernstlich meine, 21nstands halber bie Wahl bes Stanislaus befürworte, an Losschlagen aber gar nicht bente. Ganz anbers war die Anficht Eugen's. Auf bas Ernftlichfte rieth er, bie Sache nicht auf's Aeußerfte au treiben, ben Franzosen nicht burch polnische Einmischung zu liefern, mas fie am meiften munichen, einen Sanbel, bei bem Defterreich auf feinen Bunbesgenoffen rechnen könne. Aber ber . Raiser war nicht zu halten; man schloß mit Sachsen ab, erließ eine kategorische Drohung nach Warschau und stellte zur Unterftugung berfelben einen Seerhaufen an ber schleftschen Grenze auf. Rach Berlin ging bie Einlabung zum Anschluß. Rönig war ärgerlich genug, baß man ihm wieber einen neuen Canbibaten, und gerabe ben ihm wiberwärtigsten zumuthe: aber, sagte er, ich bleibe bei bem Raiser, wenn er mich nicht mit ben Füßen wegftößt; und fprach feine Bereitwilligkeit aus, wenn auch Sachsen ihm ben Bergischen Erbanspruch und Rurland bewillige. Der Kurfürft aber, ber felbft zu ben Bergischen Pratenbenten gehörte, verweigerte Beibes. Der Ronig manbte fich barauf unmittelbar nach Wien und bot seine ganze Armee für ben Rheinkrieg, wenn ber Raifer ihm bie fofortige Befetung Bergs gestatte. Allein Karl war jest völlig von Sachsen eingenommen, wollte biefes in ber Bergischen Sache nicht verlegen und antwortete bem Ronig außerst fühl, es sei ganz ausreichenb, wenn Preußen sein Reichscontingent, 10,000 Mann, aufstelle. Die Folge war eine tiefe Berftimmung in Berlin, fehr langsames Erscheinen ber Zehntausenb, im Uebrigen Zurücktritt Preußens zur Reutralität.

Carbinal Fleury beobachtete mit höchster Befriedigung biese Rette von Fehlgriffen. Auf diese eine Karte — er meinte die polnische Erbsolge — werbe ich einige Königreiche gewinnen, pflegte er zu sagen. Während die Seemachte dem Kaiser ersöffneten, daß in ihren Berträgen von Polen nichts vorkomme und sie ihn seinem Schickfal überlassen mußten, wenn er um

Bolens Willen in Krieg gerathe, sammelte Fleury Spanien und Sarbinien burch bie Aussicht auf italienische Beute um seine Fahne und eröffnete im Sommer 1733 ben Krieg burch einen lebhaften Angriff bieffeits und jenseits ber Alben. Wohl überwältigten in Volen bie Ruffen ben König Stanislaus mit reißenber Schnelligkeit, aber nicht minber unaufhaltsam überschwemmten bie Franzosen gang Lothringen und Bar, und zwang Marschall Berwid, von Strafburg aus ben Rhein überschreitenb. Rehl zur Ergebung; in Italien aber nahm Marschall Billars Mailand und besetzte in einem Zuge außer Mantua bie gange Lombarbei, während ein spanisches heer von Barma und Toscana aus ben Kirchenstaat burchzog und bis zum Mai 1734 gang Reapel außer Capua und Gaeta eroberte. Un feiner Stelle waren bie Raiferlichen jum Wiberstande gerüftet; es fehlte an Truppen und an Generalen, an Borrathen und an Gelb; bie Bebrängnis war ungeheuer, und in einem Briefe nach bem andern schrieb jest ber Raiser bem Bringen Gugen, bag er fich vor Allem, ja einzig und allein auf seine Liebe, Gifer und zwedmäßige Unftalten verlaffe.

Eugen war leibend ben ganzen Winter hindurch, aber unsunterbrochen thatig für die Rüftungen; er hielt die Gefahr für größer, als irgend eine frühere, aber kein Wort des Unmuthsüber die verblendeten Rathgeber, die sie veranlaßt, kam über seine Lippen; er wußte, daß die Mittel zum Rampse höchst ungenügend sein würden, aber ohne einen Moment des Zaudernserbot er sich freiwillig zur Uebernahme des Oberbesehls am Rhein. Bei der Verstimmung des Königs von Preußen, der halb seindlichen Haltung Baierns, der kläglichen Versassung des sonstigen Reiches, fand er dort ein Heer von 20,000 Mann;

er war bamit nicht im Stande, bas von Berwick belagerte Philippsburg zu entseten, hielt aber in einer trefflich gewählten Stellung bei Beilbronn ben vierfach übermächtigen Feind im Schach, jog bie allmälich eintreffenden Berftarkungen an fich und hinderte jede weitere Unternehmung ber Franzosen. Friedrich ber Große, welcher bamals einige Monate in Eugen's Hauptquartier aubrachte, erflärte später, baß die Ruhe biefes Feldauges ben Bringen, als beffen Schüler er fich zu bekennen ftolg fei, nicht weniger ehre als bie Schlachten irgend eines frühern. Im folgenden Jahre stellten fich bie Dinge etwas beffer; bas Beer muchs mit Inbegriff eines ftattlichen russischen Hulfscorps bis auf 130,000 Mann, Eugen konnte bie Keinbe über ben Rhein jurudbrangen und auch auf bem linken Ufer einige Bortheile an ber Mosel erringen. Aber an die Wiedereroberung Lothringens ober Neapels war bennoch nicht zu benken. Im Frühling versuchten bie Seemachte in Wien eine Friedensunterhandlung zu vermitteln; ber Kaifer lehnte anfangs ab und forberte bann Eugen jum Gutachten auf. Es ift bie lette größere Staatsschrift, die wir von dem Brinzen kennen; sie überschaut mit weitem und sicherem Blide bie Lage Deutschlands und Europa's, aahlt bie politischen Gefahren und bie finanzielle Sulflosigkeit Desterreichs mit unerbittlicher Klarheit auf, und ist vor Allem merkwürdig burch die nachbruckliche Bezeichnung bes einzigen Heilmittele, ju welchem ber Raifer greifen mußte, wenn er fich nicht mit dem Sause Bourbon nachgiebig versöhnen wolle. Gugen findet es in der von Munchen aus begehrten Berheirathung Maria Theresta's mit dem baierischen Kurprinzen und ber so zu erzielenden Bereinigung Baierns mit Defterreich. brauche hier nicht zu erörtern, was vom baierischen Standpunkte über ben Borschlag zu sagen wäre; auf bem österreischischen war der Werth besselben ganz unzweiselhaft. In der That wäre damit eine Ausbehnung der österreichischen Macht auf deutschem Gebiete erreicht worden, welche sowohl den Charakter Desterreichs als der deutschen Reichsversassung vollständig umgewandelt hätte: Desterreich wäre durch eine solche Verstärfung seines deutschen Elementes gründlich germanisirt, Deutschland durch eine solche Verstärfung Desterreichs gründlich centralissirt worden.

Raifer Rarl gab auf Eugen's Erörterung feine Antwort. Bobl machte fie einen tiefen Einbruck auf ihn: benn es mußte sehr schlimm stehen, wenn Eugen die Bunsche ber faiferlichen Familie für Franz von Lothringen so völlig aus ben Augen sette. Der Kaiser zauberte nicht langer; in ber Alternative, bie ihm Eugen gestellt, ber baierischen Seirath ober Nachgiebigfeit gegen die Bourbonen, entschloß er sich rasch und machte seinen Frieden mit Frankreich. Darin überließ er Lothringen bem aus Bolen vertriebenen Stanislaus und mithin ben Franzosen, und trat Rovara an Sarbinien, und Neavel und Sicilien bem Infanten Don Carlos ab; hierfür raumte biefer Barma bem Raifer und Toscana bem faiferlichen Schwiegersohn Franz Stephan von Lothringen ein. So famen bie Bourbonen nach Reapel gegen Defterreichs Billen, burch ein frangofisch-farbinisches Bundniß, unter offener Abneigung ber (bamals gut öfterreichisch gefinnten) Einwohner. Inbem fie bafür Florenz und Parma herausgaben, war in Italien bie Einbuße für Desterreich eigentlich nicht groß; seine Herrschaft war bort weniger ausgebehnt als früher, aber in fich zusammenhängenber, sicherer und beffer abgerundet. Böllig unersest blieb mur auf ber

beutschen Seite die Stärfung Frankreichs burch die Annexion ber lothringischen Lande. So zeigt fich ein ahnliches Berhaltniß wie bei bem Utrechter Frieben. Damals erhielt man Straßburg nicht zurud, weil man zu eifrig nach Spanien und Sicilien trachtete, jest verzichtete man auf Lothringen, um für bas verlorene Sicilien wenigstens Toscana zu erhalten. So viele Opfer waren nothig, bamit Frang Stephan bie Sant ber Maria Theresta empfange. Benn man im Bergleiche mit biefen Ergebnissen fich die Kolgen ausmalt, welche die von Eugen unterftütte Bermählung Maria's mit bem baierischen Kurprinzen berbeigeführt hatte, so ift es unverkennbar, bas hiermit ber Schwerpunkt aller ofterreichischen Bolitif ebenso entschieben nach Deutschland gerückt worben mare, wie fich Rarl's Borliebe nach Italien manbte. Man wird es aussprechen können: trop bes Contraftes ber physischen Abstammung hatte Bring Eugen geringeren Sinn für italienische, und lebhafteres Gefühl für beutsche Beziehungen, als ber Kaiser bes beutschen — ober sagen wir richtiger, bes heiligen romischen Reiches.

Der Frieden wurde zu Wien am 3. October 1735 gesichlossen; unmittelbar nachher kehrte Eugen nach Hause zurück. Im Felde war er wohlauf und gesund gewesen wie seit Jahren nicht; in Wien besiel ihn nach einigen Wochen sein altes Brust-leiben aus's Reue. Ein schmerzhafter Husten, der ihm das Sprechen sast unmöglich machte, hielt ihn fest in das Zimmer gebannt und ließ den Winter hindurch die ernsteste Besorgniss nicht zur Ruhe kommen. Mit dem Eintritt des Frühlings besserte sich der Zustand, Eugen konnte wieder Besuch empfangen, aussahren, seinen gewohnten Abendverkehr bei der Gräfin Batzthynn erneuern. Am 20. April 1736 hatte er Gäste bei sich

zu Tische, ging heiter jedem Ankommenden entgegen und gesleitete die Abschied Rehmenden bis zur Thur. Abends spielte er bei der Gräsin dis neun Uhr Piquet. Man demerkte, daß ihm das Athemholen schwer wurde, doch lehnte er, nach Hause zurückgekehrt, ein vorbereitetes Medicament ab, es habe Zeit damit dis morgen. Um Mitternacht sah ihn der Diener in ruhigem Schlase und zog sich leise zurück. Am solgenden Morsgen blied es still in dem Zimmer; nach langem Warten drangen die Leute ein und sanden den Prinzen in ruhiger Körperlage, mit heiterem Ausdruck der Züge, ledlos im Bette. Eine Lungenslähmung war eingetreten; in sanstem und schmerzlosem Tode war er hinübergegangen.

So enbete biefer machtige, große und gute Mensch.

. 

## Katharina II. von Ruftland.

Munchen, 26. Marg 1859.

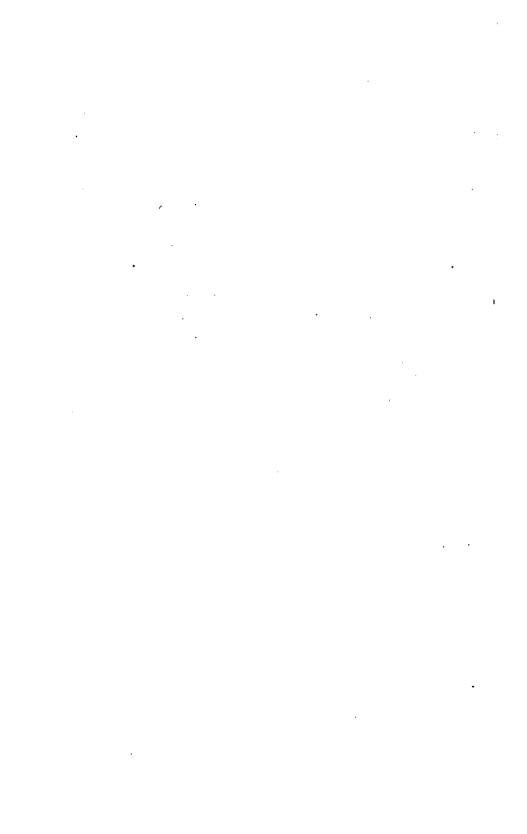

Die berühmte Kurftin, mit beren Leben und Berrichen wir und heute beschäftigen wollen, ift in vielfacher Sinsicht eine merkwürdige Erscheinung. Eine Ausländerin, welche als Bortampferin ber ruffischen Nationalität ihren kaiserlichen Gemahl vom Throne wirft; eine Tochter lutherischen Geschlechts, welcher bie russische Rirche, als bem hort und Schirm ber Rechtgläubigfeit, die Krone entgegenträgt; eine feine und geschmacvolle Frau von ftrahlender Liebenswürdigkeit bis in ihr höchstes Alter, ber jugleich tein Pferd zu unbandig, teine Strapaze zu beschwerlich. fein geiftiges Broblem abschreckent, feine Urt bes Ehrgeiges unbekannt ift; eine Bringeffin aus einem ber kleinsten beutschen Baufer, welche bann ihre Sand nach China und Berften, nach Conftantinopel und Minorca, nach Polen und Schweben ausftredt; eine beutsche Fürstentochter, unter beren Leitung Rufland jum erstenmal einen breiten und tiefen Einfluß auf bie innern Berhältniffe Deutschlands gewonnen hat.

Roch in unserer Zeit erhebt sich in Deutschland keine brennende Frage, wo wir nicht den Spuren von Katharina's Politif begegnen. Sie hat Danemark jene berufene Garantie für die Beherrschung Schleswig-Holsteins gegeben, welche als drohender Schild all unserm Streben 1848 entgegengehalten wurde. Sie hat Desterreich die erste Aussicht auf den Besit Benedigs eröffnet, seit bessen Eroberung die Tobseindschaft zwischen Desterreich und Italien permanent geworden ist. Niemand aber kann speciellern Grund haben, ein geschichtliches Interesse an den Thaten dieser Selbstherrscherin zu nehmen als gerade das baierische Bolt. Denn beinahe zwanzig Jahre hindurch hat sie mit allen Mitteln den Plan verfolgt, Baiern zu einer österreichischen Provinz zu machen. So füllt ihr Einsluß eine wichtige Seite unserer Landesgeschichte, und hat in hohem Grade bedrohlich, zugleich aber auch befruchtend gewirkt.

Auch bem Feinde hat man zuweilen Anlaß zu banken. Wir Alle wissen, welch ein Unterschied zwischen der Regierung Karl Theodor's und Max Joseph's war, welch ein neuer frischer Geist das Eintreten des heutigen Herrscherstamms bezeichnet; nun, es ist kein Zweisel, daß dieser Geist vor Allem in der Schule der Gefahr und der Arbeit, in dem Widerstand gegen die russischerreichische Umgarnung erweckt worden ist.

Unter ben Duellen für die perfönliche Entwicklung der Kaiserin Katharina stehen jest ihre eigenen kürzlich erschienenen Memoiren in erster Reihe. Ueber die Echtheit derselben sind wielsache Erörterungen gestogen worden: ein völlig abschließendes Urtheil — die Unmöglichkeit der Unechtheit — wird sich erst aussprechen lassen, wenn der Herausgeber sich näher über den Erwerd seiner Handschrift ausweisen darf. Aber schon jest ist zu sagen, daß irgend ein Grund zum Zweisel nicht vorhanden ist. Ohne daß die Darstellung sich von einem andern Buche abhängig zeigte, werden ihre Angaden doch von keiner sonstigen Duelle widerlegt; einige chronologische Irrthümer sind leicht erstärlich bei einer Auszeichnung aus dem Gedächtniß zwanzig Jahre nach dem Ereigniß; ja sie erscheinen gerade bei so

kannten und offenkundigen Thatsachen, daß ein Fälscher fle ganz sicher und ohne Mühe vermieden hatte. Dabei stimmt die Farbe der Sprache, die Weise des Ausdrucks und vor Allem die Kraft des Gedankens genau zu den sonst bekannten Schriftstücken der Kaiserin. Wir sind also für jest durchaus in dem Fall, diese Memoiren als authentisch anzusehen und zu benußen.

Ratharina war am 21. Avril 1729 geboren in ber fleinen Ihr Bater, ber Fürst von Anhalt-Berbst, mar Stabt Berbft. preußischer General, und biese Stellung gab 1743 ben Anlag. baß seine bamals vierzehnjährige Tochter burch König Friedrich ben Großen ber rusfischen Kaiserin Elisabeth empfohlen wurde, welche für ihren Reffen und Thronfolger, ben Großfürsten Beter, bisherigen Bergog von Solftein, eine vaffende Gemablin suchte. Bon bem jungen Mabchen war noch wenig Erhebliches zu fagen; fie war nicht schon, aber anmuthig, lebhaft und regsam; man meinte, baß fie Anlagen habe, nicht eben gut unterrichtet sei, aber wohlgezogen, schmiegsam - und intrigant; unter ber Obhut ihrer Mutter, meinte Jemand, welche unaufhörlich in Umtrieben und Machinationen lebte, könne bie junge Dame so hinterhaltig werben, wie je eine Bringeffin gewesen. Gben mit biefer Mutter fam fie benn im Februar 1744, nach Rugland. Das beutsche Kurstenkind fand sich plöglich in eine neue fremde Welt versegt, und mahrhaftig, ber Größenunterschieb zwischen Berbft und Mostau mar nicht ber ftarkste Contrast, burch ben es hindurch zu gehen hatte.

Es waren breißig Jahre verflossen, seithem Peter ber Große, Elisabeth's Bater, ben ersten Schritt gethan hatte, um über ben asiatischen Prunk und die asiatische Rohheit der Moskowiten die politische Jucht, die geistige Bildung und die socialen Sitten Europa's zu legen. An dem Hofe herrschte eine völlige Aus-

gelaffenheit ber Sitte inmitten eines toloffalen Lugus, burch welchen boch unaufhörlich bie Dürftigkeit und Robbeit einer erft beginnenben Bilbung hindurchbrach. Die Raiferin hatte eine Garberobe von 15,000 seibenen Rleibern, 5000 Baar Schuhen, und so burch alle Artifel hindurch. Ihre Mahlzeiten aber waren Gelage, bei welchen ber schwere Burgunder und heiße Tokaier ftrömten, und in späteren Jahren selbst ber Branntwein an bie Stelle bes Beins trat. In ben Balaften wechselten Brachtraume, bie mit allem Blang von Berfailles wetteifern mochten, mit armlich und unreinlich möblirten Stuben; feine Thur und kein Kenster schloß; auf ben nachlässig gemauerten Banben verfaulten bie golbburchwirften Sammettaveten. Bon geiftiger Bilbung, von Streben nach Kenntniß und Gemeinwohl, von feinerer Form bes Betragens und ibealer Barme bes Bergens war hier keine Spur zu treffen. Das Dasein ging völlig auf · in einem ungebundenen ftreiterfüllten Drangen nach Macht und Benuß; ber Starke und Liftige kam voran, ber Schwache, Unfluge, Vertrauenbe wurde unbarmherzig zertreten.

In diese Kreise also trat die vierzehnjährige Prinzessin ein. Richt einen Monat war sie darin, so wußte sie, daß sie in dem wilden und rauhen Getümmel völlig allein stand, ohne Berather, ohne Freund, ohne Schuß. Die Mutter verdard es durch ihre plumpe Geschäftigkeit sosort mit der Kaiserin, und, was schlimmer war, zeigte der Tochter einen gistigen Neid über deren besseres Gelingen. Der Bräutigam, Großfürst Peter, erzählte ihr, er freue sich, daß sie seine Cousine sei, da könne er Berstrauen zu ihr haben, und ihr sein Herz ausschütten über diese widerlichen Russen, die er nicht leiden könne, mit Ausnahme jenes einen Hossträuleins, in das er zum Sterben verliebt sei.

Die junge Ratharina fand, daß ein solches Gerebe einen völlig haltlosen Charakter und engen Geist verrathe, und nahm sich vor, sich selbst um so mehr in vorsichtiges Schweigen, Fügen und Warten zu hüllen. Rach seinem Wesen und Benehmen, sagte sie, war er mir völlig gleichgültig, aber gar nicht gleichsgültig war mir, daß ich einst Raiserin von Rusland würde. Es war vielleicht der erste ernste Gedanke in diesem Mädchenkopf; es war dabei, ganz von selbst und undewußt, ihre ernstliche Meinung, daß sie in Wahrheit regierende Raiserin werden würde.

Einftweilen war fie allerbings von einem folden Biel fo weit wie möglich entfernt. Der leitenbe Minister Bestuscheff haßte fie und ihren Gemahl; in jedem Augenblicke war fie von Svähern umringt, von Diftrauen und übler Rachrebe begleitet: so lebhaft wie sie war, burfte sie kein unbewachtes Wort, keine unberechnete Geberbe magen. Jebe fcmachere Ratur mare in biefer troftlosen Lage zermalmt worben; bie ihrige aber, burchaus auf Selbstbeherrschung und Beherrschung ber andern angelegt, wurde barin entfaltet und gestählt. Sie machte es fich vor Allem zur Regel, Jebem freundlich zu fein, sich nie einzumischen noch vorzubrangen, ber Raiferin grenzenlosen Behorfam, bem Großfürften bie tieffte Achtung ju zeigen, und auf alle Beise bie Gunft bes Bolfes zu gewinnen. Sie gewöhnte sich an eine genaue Selbstbeobachtung; fie war fünfzehn Jahre alt, als fie einem alten Freunde, ber bamale als schwedischer Gefandter in St. Betereburg war, eine ausführliche Schilberung ihres Wesens aufschrieb; vierzehn Jahre später war fie selbst über bie Tiefe und Scharfe ihres jungen Setiftbekenntniffes erstaunt. Der Gefanbte gab es ihr mit einigen Rathschlägen über Erhebung und Festigkeit ber Seele jurud. Ich versprach mir, bemerkt fie, seinen Dahnungen

au folgen, und ich erinnere mich keines Kalles, wo ich ein mir gegebenes Bersprechen gebrochen batte. Mit richtigem Tacte griff fie inmitten ber raufchenben Gefelligkeit bes Hofes, in ber fie völlig einsam lebte, zu ernfter geiftiger Rahrung; fie las in jeber ruhigen Stunde bie Schriften Cicero's, Tacitus', Blutarch's: fie verstieg fich zu ber Platonischen Philosophie, ja zu ber Rirchengeschichte bes Baronius; fie flagte nur, bag in St. Betersburg folche Bücher so schwer aufzutreiben seien. Ihr Besen war elastisch genug, um biefe schweren Studien in fich aufzunehmen, umb boch allen Duft ber Jugend und alle Freudigkeit bes Genießens zu bewahren. Sie tanzte gut und gern, fie wußte genau, was fie gut fleibete; noch in alten Tagen erinnerte fie fich bes Atlasstoffes, blau mit Silber, ben ihr bie Mutter einmal weggenommen, bes weißen juste-au-corps mit ber einen Rose geziert, mit beffen schlichter Anmuth fie eines Abends unter ben funkelnden Balltoiletten Auffehen erregt hatte.

So kam benn allmälich ber Tag ber Hochzeit am 21. Ausgust 1746 heran. "Wie er näher rückte, wurde ich stets meslancholischer. Das Herz sagte mir kein großes Glück voraus, ber Ehrgeiz allein hielt mich aufrecht. Denn im innersten Sinne trug ich ein sicheres unausgesetztes Gefühl, ich wurde früh ober spät aus eigener Macht regierende Kaiserin werben."

Das Verhältniß zum Gemahl stellte sich beshalb nicht besser als früher jenes zum Bräutigam. Peter war kein von Ratur schlechter Mensch, wohl aber völlig verwahrlost. Kenntnisse hatte man ihm ziemlich beigebracht, aber nicht bas Minbeste zur sittlichen Erhebung seines Geistes, zur Richtung seines Geschmackes auf bas Gute, Große und Schöne gethan. Seine einzige Freude war Trinken und Rauchen, seine einzige Thätigkeit das Dressiren

von Hunben und bas Drillen von Recruten. Unaufhörlich branaten fich in bem verkommenent Bergen bie gemeinen Affecte hervor, und machten fich, burch tein Befühl für bas Schickliche gezügelt, breite Bahn. Ratharing behauptete eine Beile fein Bertrauen, inbem fie alle seine Ungehörigkeiten mit schweigenber Ungebuld ertrug, bei keiner Berwicklung ben fichern Muth verlor, und bei jeber Berlegenheit Rath und Ausfunft mußte. nannte fle wohl Mabame Reffource, und trug ihr felbft feine politischen Geschäfte entgegen, holfteinische Angelegenheiten, Banbel mit Danemark, weitschichtige Erörterungen und Streitfragen, wo fein enger Sinn weber ben Rechtspunkt noch bie politischen Folgen zu überbliden vermochte. Hier gab benn Ratharina ihre erften Broben in ber praktischen Staatskunft, und in ber That Sie war 21 Jahre alt. mit glanzenbem Erfolg. einen fehr tuchtigen banischen Gesandten, fie hatte ben gangen Einfluß bes ruffischen Ministers gegen fich; ihr Gemahl, ber "verschwiegen war wie ein Kanonenschuß," verrieth ben Gegnern jeben Bug ihres Spiels - und zulett konnte fie bem Gesanbten lacheind eröffnen, er werbe morgen ben Enbbescheib empfangen, ju beffen Faffung fle fehr gerne mitgewirkt habe — ber Bescheib aber enthielt bie gangliche Bereitlung ber banischen Bunfche. Seitbem jog fie ihre Sand aus ben politischen Geschäften nicht mehr zurud, und ließ allmalich ein festeres Selbstgefühl in ihrer Saltung erfennen. Die nächsten Folgen bavon waren jeboch Rur zu balb fühlte sich ihr Gemahl für fie nicht erfreulich. burch ihre Ueberlegenheit gebruckt, flagte aller Welt über ihren Stolz und ihre Bosheit, und hatte heute mit biefer, morgen mit jener Dame bes Hofes ein gartliches Berftanbniß. Die Raiferin Elisabeth aber erfüllte fich mit eifersüchtigem Mistrauen gegen

ihre Nichte, verfolgte Jeben, bem Katharina Bertrauen ober Reisgung zeigte, entfernte unnachsichtlich seben Unhänger ber Großsfürstin vom Hose. So auf allen Seiten von Haß und Argwohn gepeinigt, von bem Gemahl gemieben und abgestoßen, ohne eine theilnehmende Seele, bei ber sie burch Aussprechen ihrer Schmerzen Stärfung und Tröstung hätte suchen burfen, wurde sie von der verhängnisvollsten Katastrophe ihres Lebens betroffen.

3m Jahre 1753 fam an ben hof bee Groffürsten ber junge Braf Sergius Soltpfow, ein ftattlicher und glanzenber Cavalier, von gewandter und einnehmender Saltung, ber schnell bie volle Bunft bes Groffürften gewann, und bann im Stillen Ratharinen eine Unhänglichkeit ohne Grenzen und balb eine glühende Reigung bekannte. Es war bas erfte Mal, bag ein folder Ton an ihr Ohr schlug; es war in ihrer Lage eben nicht ein Bunber, baß fie ihn mit Erquidung einsog. Dennoch wiberftanb fie bem gefährlichen Reize lange Zeit. Aber Alles wirkte zusammen, um sie in ben lockenben Abgrund hineinzubrängen. Bei bem erften Fluftern, bag auch ihr Berg nicht völlig gefühllos fei, vereinte fich ber gange Hof, um Soltykow ju unterftugen. Dieselben Menschen, welche jebe harmlose Freundschaft ber Kurftin verfolgt hatten, faben mit Befriedigung, bag endlich auch Ratharina fich in ein Berhaltniß verftricte, wie fie in biefer Gesellschaft tägliches Bortommnis maren. Selbft ber Minifter Bestuscheff meinte aus Grunden höherer Staatsflugheit, die Intrique begunftigen zu muffen. Soltykow erreichte sein Ziel, und gewann bie erklarte Gegenliebe ber Großfürstin. Katharina hatte ben ersten Schritt zu einer neuen Lebensbahn gethan, sie trieb von nun an vormarts auf bem uferlofen Meere ber Genuffe und ber Leibenschaften.

Das Berhältniß zu bem Gemahl war rettungslos für alle Er zeigte ihr offenen Biberwillen, fie verbarg ihm Beit zerftört. ihre Berachtung nicht: bafür war fie jest mit ihrem alten Tobfeinb Beftuscheff in Verbindung getreten, und wußte ihn binnen Rurgem vollständig zu zähmen und zu unterwerfen. Die Gefundheit ber Raiferin, burch Unmäßigfeit und Ausschweifungen aller Art untergraben, begann zu schwanten, und ber Minister wandte seine Blide bem bisher verfolgten jungen Sofe zu. Ratharina überzeugte ihn barauf leicht von Peter's geringer Begabung; fte bewies ihm, bag er nie bie Bunft bes Groffürsten gewinnen wurbe: Beibe vereinten fich, ihre Intereffen gemeinsam gegen Beter Die Geburt bes Groffürften Paul, welche 1754 erfolgte, anderte in biefen Berhaltniffen nichts, ebensowenig bie Berfetung Soltytom's auf einen Befanbtichaftspoften in Mabrib; Ratharina weinte bitterlich über bie Trennung, wandte aber balb nachher ihre Gunft bem polnischen Grafen Stanislaus Boniatowsfi ju. Der Groffürst muthete über bies Benehmen, und erging sich in seinen Trinkgelagen mit Bebienten und Unterofficieren in Drohungen aller Art gegen seine Gemahlin bann aber, als fie ihn ftolz und kategorisch aufforbern ließ, seine Rlagen bei ber Raiferin vorzubringen und zu beweisen, zog er scheu und brummend fich jurud. Sie erwog barauf mit fester Rlarheit ihre Stellung; es lohnt fich, fie felbst über fich unb ihre Lage zu horen. "Ich hatte meine Bartei genommen," fagt fie, "ich fah jebem Schickfal mit philosophischer Rube entgegen. 3ch fühlte in mir ben Duth zu fteigen ober zu fallen, ohne baß mein Geift und mein Berg baburch gehoben ober gebrudt wurben. Wenn ich von jeher begriffen hatte, bag es schwer, ja unmöglich war, einen Gatten zu lieben, ber nicht liebenswerth war, und fich keine Duhe gab es zu fein, so hatte ich bennoch ihm und seinen Interessen bie treuefte Anhanglichkeit eines Freundes, ja eines Dieners gezeigt. Nahrelang hatte er fich meine Reigung fichern konnen; er aber bewies mir ftets, bag es auf ber Welt nichts gleichgultigeres für ihn gab als feine Frau. fangs machte mir bas Rummer, aber mein Stolz machte mir balb ben Gebanken unerträglich, baß ein Anderer als ich selbst mich unglücklich machen könnte. Reben einer folden Wendung bes Geistes war ich von Natur mit einem empfänglichen Bemuth begabt; mein Aeußeres war einnehmenb, und im Berfehr war ich entgegenkommend, so daß Niemand eine Viertelstunde mit mir fprach, ohne fich wie einen alten Befannten zu fühlen, weil Jeber fand, daß ich guten Willen und sichere Rechtschaffen-Wenn ich so sagen barf, ich war ein gerader und heit hatte. ehrlicher Ritter, mehr von mannlichem als von weiblichem Beift, boch ohne männische Manieren; man fant bei mir neben bem Charafter eines Mannes bie Reize einer recht liebenswürdigen Frau."

Ich füge noch zwei weitere Sate bieser merkwürdigen Betenntnisse hinzu, welche die beiden Pole dieser großen und vershängnisvollen Natur bezeichnen. Sie fährt fort: "Ich sagte also, daß ich gesiel wo ich auftrat; damit war leider die Hälfte des Wegs der Versuchung gemacht; wo das Herz redet, verzist der Ropf die Vorschriften der Pflicht, und die zur Stunde weiß ich nicht, wie man das hindern soll — zumal es in unserer Lage so schwer, ja unmöglich ist, vor der Gesahr sich durch die Flucht zu retten. Denn Niemand hält ja sein Herz in der Hand, und kann es durch einen Druck der Kaust nach seinem Belieben öffnen oder verschließen." Dahin war es durch die zersenden

und bemoralistrenden Einfluffe bes St. Betersburger hofes mit biefer Meisterin ber Selbstbeherrschung gefommen. Es war eine Illuston, wenn sie sich von ber Ohnmacht ihres Willens vor-Er war noch immer so ftark, so fest, so geubt wie früher; ber Unterschied mar nur ber, bag er einft nach bem Gebot ber Pflicht und ber Klugheit fich erhob, und jest nur noch burch ben Reiz ber Leibenschaften erreat wurde. Er war bulflos geworben, wenn ber Genuß winkte; er hatte auch jest noch die volle frühere Energie, sobald der Chraeix ihn aufrief. "Als ber Großfürst mich so hart bebrohte," fagt Ratharina, "überlegte ich mein Geschick. Ich fah brei gleich mißliche Wege vor Erftens, bie Bunfche und bas Schickfal bes Großfürften unter allen Umständen zu theilen. Zweitens, mich willenlos von ihm zu Grunde richten zu laffen. Drittens, meinen eigenen mabhangigen Weg zu geben, mich felbft, meine Rinder und ben Staat aus ben Schiffbruch zu retten, mit welchem seine Unfahigfeit uns Alle bebrohte. Das bunkte mich bas Sicherste. beschloß also, bem Großfürsten ben besten Rath über seine mahren Intereffen zu geben, wo fich ber Anlag barbote, im Uebrigen ein sehr ernfthaftes Schweigen zu beobachten, und vor Allem mein eigenes Intereffe bei bem Bublicum zu mahren, fo baß ich ihm als ber Retter bes Staatswohls im Nothfall erschiene."

Wir sehen, das Kind, welches vor zehn Inhren ganz naiv die Hände nach dem Glanz der russischen Krone ausstreckte, war zur erwachsenen, gereisten, übergereisten Frau geworden. Alle Kräfte ihres Geistes waren entfaltet, die Harmlosigkeit und die Täuschungen der Jugend verronnen, das eigentliche Leben, das Leben des Kampses, des Herrschens, des Genießens sollte bes ginnen. Im Jahre 1758 wiederholte sich der Krankheitsanfall

ber Raiserin: Beftuscheff glaubte, baß fie hochstens noch ein paar Monate zu leben hatte, und schlug Katharinen eine entscheibenbe Magregel vor. Es mar bie Beit bes flebenjährigen Krieges; Elisabeth hatte fich, fehr gegen ben Bunfch bes jungen Sofes, mit Desterreich und Frankreich zur Ueberwältigung Friedrich's bes Großen verbundet; General Apragin hatte eine preußische Abtheilung bei Großiägerndorf besiegt, und ben größten Theil ber Proving Oftpreußen eingenommen. Er war aber ein naber Kreund bes Ministers, und ein warmer Berehrer Ratharinens; fo faßten biefe Beiben ben Gebanken; Apraxin follte fein beer nach Rußland zurückführen, um bei dem Tobe ber Raiserin anstatt bes Großfürsten Beter ben jungen Baul unter Katharinens Regentschaft als Raifer auszurufen. Um ben Blan zu verhüllen, schrieben Beibe an ben General oftensible Briefe, worin fle ihn ermahnten, seine Triumphe über bie Breußen fraftig weiter ju verfolgen; ploklich aber wurde die Welt burch die Nachricht überrascht, daß ber stegreiche General in eiligem Rückmarsch nach Rußland begriffen sei. Die Gesandten Desterreichs und Frantreichs waren außer fich, boten Alles auf, bie Sache zu ergrunden und zu hintertreiben; es geschah, baß bie Raiserin sich unvermuthet wieder erholte, und nun mit höchstem Borne Apragin nach St. Betersburg jur Rechenschaft berief. Gleich nachher wurde auch Bestuscheff abgesetzt und verhaftet, und Katharina fah ben ärgsten Sturz in bichter Rabe vor Augen. Indes wollte ihr bas Glud so wohl, bag Apragin in biefem Augenblick ftarb, und in seinem Nachlaß sich keine weitern Papiere als bie erwähnten oftenfiblen Briefe fanben. So fehlte es ber Anklage an Beweisen, Bestuscheff blieb außer Amt, aber straflos, und Ratharina, welche sofort die ftolze Haltung gekränkter Unschuld

annahm, kam mit einigen allgemeinen Berweisen wegen Hochsmuth und Ehrgeiz über die Gefahr hinüber. Roch volle drei Jahre vergingen, dis durch den Tod der Kaiserin Elisabeth, Jasnuar 1764, die Kriss ihres Schickfals eintrat.

Bunachft übernahm ihr Gemahl, Raifer Beter III., ohne alle Schwierigkeit bie Regierung. Er zeigte fich in ber neuen hohen Stellung wie es seine Bergangenheit erwarten ließ. Ursprungliche Bergensgute, lang angefammelter Merger, tiefe Unbilbung, überhaftiger Gifer bezeichneten jeben seiner Schritte. Jenes geheime Staatstribunal, bas unter Elisabeth ber Schrecken bes Landes gewesen, hob er auf ber Stelle auf, ließ bie Rerfer Schluffelburge und Sibiriene öffnen, zerftorte ben ganzen Apparat ber willfürlichen geheimen Polizei. Alles muffe beffer werben in Rugland, rief er, und Alles auf ber Stelle, Alles mit einander. Den halben Tag war er auf bem Exercierplat bei seinen Recruten, die halbe Racht bei ben Keuersprigen, beren Reform er als bie wichtigste Staatsfrage behandelte. Bas er vor Allem nicht Leiben mochte, war die rusfische Geiftlichkeit; er verfügte mit einem Feberftrich die Confiscation alles Kirchenauts in bem weiten Reich, mehr als 40 Millionen Rubel werth. vor Allem verehrte, war Preußen und beffen König; er trug selbst preußische Uniform, und führte sie bei seinen Garben ein; er schloß sofort Frieden und Bundniß mit Friedrich II. und ließ fein Seer gegen bie frubern Allitrten in bas Welb ruden. In biesem plan- und athemlosen Treiben ging sein eigener Lebenswandel ben alten Bang; er trank und rauchte mit holsteiniichen Officieren, schimpfte sonft auf alle Ruffen, verehrte aber mit großem Beraufch bie häßliche und geiftlose Elise Woronzoff, und versprach sie zu heirathen, wenn er seine jezige Frau erft

v. Spbel: bift, Bortrage.

Gegen Ratharina und ben jungen Großlosaeworben wäre. fürsten Baul verhehlte er seinen Sas an feiner Stelle; er bachte baran, ben lettern von der Thronfolge auszuschließen, und ba er für sich selbst keine Nachkommen mehr erwartete, so ließ er einige Bettern aus Solftein fommen, um vielleicht ihnen bereinft bie Succession zuzuwenden. Mertwürdig genug, bei allem Groll behielt ber Raifer ein fehr beutliches Bilb von ber Bebeutung Wenn er fich in seinen Schmahungen über feiner Gemablin. sie erging, sie zu strafen, zu verbannen, in's Rloster zu stecken verhieß, so meinte wohl Einer ober ber Andere, die Frau sei que lest boch nicht so fchlimm, ober werbe fich beffern. Dann aber schlug ber Raiser auf ben Tisch, und schrie ein über bas anbere Mal: Sie ift gefährlich wie ein Teufel, fie ift zu Allem fähig, Ihr wißt nicht, wozu sie fähig ist. Aber biese Kurcht im Haß lahmte ihn wieber im Sanbeln; er that Alles, um Ratharinen auf bas Aeußerfte zu bringen, umb nichts, um feine Sicherheit gegen fie zu wahren.

Sie aber saß verlaffen und wenig beachtet in ihren Gemächern, machte die Etikette ihres kaiserlichen Lebens mit heiterer Miene durch, und nahm mit leiser Hand einen Faben nach bem andern zu der Umstrickung des toll voransturmenden Gemahls auf. Die Aushebung der geheimen Polizei machte das möglich; die Elemente der Gährung drängten sich maffenweise zu. Die Popen wütheten über den Berauber der Kirche, die Garberegimenter knirschten über den Bergötterer der Preußen; eine Menge der disherigen Machthaber fürchtete ihren Sturz durch die Rückkehr der sibirischen Exilirten. Es wurde Katharina nicht schwer, mit diesen allen anzuknüpsen. Der Erzieher des jungen Paul, der staatskluge Graf Panin, wollte seinen Bögling nicht durch

iene Solfteiner verbrangen laffen, und ftellte feinen Ginfluß im Senat Ratharinen jur Berfügung, freilich in ber Boraussesung, baß fle nur als Regentin auftrate, Baul aber als Raifer ausgerufen murbe. Sie ging barüber hinweg, wir wiffen aber, wie es in ihrem Sinne in bieser hinficht ftand. Das mutterliche Gefühl war hier nicht ftarter als die Gattenvflicht; fie hatte auch jest unausgesett ben Bebanken, regierenbe Raiferin aus eigener Macht zu werben. Ihr Freund Voniatowski mar bamals nach Bolen zurückgekehrt, und an seine Stelle ein Artillerieofficier, Gregor Orloff, getreten, ein iconer, ftarfer und fühner Mann, ber mit voller hingebung Ratharinens Sache auf Leben und Tob ergriff. Sein Bruber Alegei, noch herculischer und tropiger, aber auch rober und gewaltthätiger als Gregor, warb in ben Cafernen für bie Raiserin; neben ihm wirfte bie Schwester jener Elife Borongoff, welcher Beter seine Gunft geschenkt hatte, eine junge Fürftin Dafchtoff, bie mit glubenbem Enthufiasmus an Ratharinen bing, und feine Befahr und fein Compromittiren in ihrem Dienst scheute. So fam ber Juli heran. inmitten ber Borbereitungen, man hoffte in einigen Bochen losschlagen zu können. Da in ber Nacht auf ben 9. Juli wurde Ratharina auf ihrem Luftschloß Beterhof aus bem Schlaf geweckt; ein Mann ftand an ihrem Bett, es war Alexei Orloff, ber ihr baftig zurief: Einer unserer Freunde ift verhaftet, eilen Sie, fein Augenblick barf verloren geben. Damit flog er wieber aus bem Zimmer, um einen von ber Daschfoff seit Wochen bereit gehaltenen Wagen zu holen; Ratharina warf sich rasch in bie Rleiber, nahm eine Rammerfrau mit fich, und so fuhr fie Orloff in bie Morgenfrube binaus nach St. Betersburg. Sie war anfangs wie betäubt, und gitterte, als fie in ben Wagen flieg;

es war wohl weniger ängstliche Furcht als bas Gefühl, baß jett die Entscheidung über ihr ganzes Leben ba sei. Während der Fahrt verlor sich ihre Verwirrung, ihr Geist erhob sich über alle Spannung, und unter fröhlichem Lachen kam sie in der Hauptstadt bei der Caserne der Garden an. Dort hatte Gregor Orloss die Regimenter vorbereitet; in der Kasan'schen Kirche wartete der Erzbischos von Rowgorod mit dem Klerus, Panin versammelte die Senatoren — binnen zwei Stunden war Kastharina als Selbstherrscherin aller Reussen ausgerusen, im Palast installirt, von Beamten, Truppen, judelnden Volkshausen umsgeben.

Niemals war eine Revolution leichter, rascher, einmuthiger von statten gegangen. Der einzige Banin war tief betroffen, als sein Zögling nicht als Raifer, sonbern nur als Thronfolger proclamirt wurde; er war aber mehr zah als kuhn, und fügte fich ber vollenbeten Thatsache. Sonft war gang St. Betersburg ein einziger Enthuftasmus fur Ratharina. In der That, fie war hinreißend in ihrer leuchtenden Entschloffenheit, in der gewandten Ueberrebung, mit ber fle für jeben Menschen und jeben Unlag bas treffende Wort fand, in ber zauberischen Beweglichfeit und Sicherheit ihres Beiftes. Am Abend feste fie fich felbft an bie Spige ber Truppen, welche gegen bas Schloß Dranien, baum, ben Aufenthalt Peter's, geschickt wurden; sie trug bie altruffische Uniform ber Garbe, ben hut mit Eichenlaub geschmuck, bas lang hinwallende Haar nur burch eine einfache Schleife gehalten; fo tummelte fie ben grauen Tigerhenaft mit ftolger Unmuth — niemals hatte man fie schöner gesehen. Die Solbaten waren in schwarmerischem Entzuden, bas Bolt begrüßte fie als bie Befreierin, Racherin, Retterin bes alten heiligen Rufland.

Der ungludliche Raifer hatte bagegen nichts einzusepen. Er mar völlig rathlos, erschroden und übermältigt. Rach brei= tägigem Schwanken, Sin- und Berfahren, Klagen und Jammern, gab er seine Sache verloren, bankte ab und überlieferte fich ben Beamten seiner Gemahlin. Sie hatte die Absicht, ihn nach Solftein jurudjuschiden, ihre nachften Freunde und Belfer aber meinten, bag man in Rugland anbers mit gefturzten Souveranen verfahren muffe. Sein Berberben mar, bag ber Ehraeiz bes Gregor Orloff geradezu nach Ratharinen's Sand begehrte, und beren Wieberverheirathung unmöglich war, so lange Beter lebte. Der wilbe Alexei zauberte barauf nicht lange: er machte sich auf mit seche halbbarbarischen Spießgesellen, brang in bas Gefangniß bes Raisers und begann mit bem elenden Mann eine Rauferei, in welcher Beter nach langem Ringen und gräßlichem Silfeschreien enblich erlag, und erbroffelt wurbe.

Daß ber Mord ohne Katharina's Borwiffen vollzogen wurde, steht jest außer Zweifel; schlimm genug, daß sie in der Lage war, die Orlosse nicht bloß ungestraft, sondern auch im Besitz der höchsten Staatsehren und des mächtigsten Einstusses zu beslassen. Ihre Heirath übrigens mit Gregor wurde durch den entschlossenn Widerspruch des Kanzlers Woronzoss und des Grafen Banin verhindert.

So war Katharina am Ziel. Die kleine Prinzessin von Zerbst war geworden, was sie sich vorgesetzt, regierende Kaiserin von Rußland aus eigener Macht. In jedem Sinne stand sie auf der Mittagshöhe ihres Lebens. Es wird auf das Bestimmteste bezeugt, daß ihre Schönheit damals im dreiundbreißigsten Jahr frischer und vollendeter als in irgend einer Zeit ihrer Jugend gewesen. Ihre Gesundheit, welche früher oft geschwankt

batte, schien iest unerschütterlich und unerschödslich; eine sprubelnbe Heiterkeit erfüllte ihr ganges Dafein, inmitten unenblicher Arbeit, brangenber Rothe, weltbewegenber Entschluffe. Sie war geboren gur Berrichaft; jest, in ben Duben, ben Genuffen, ben Sorgen ber Souveranetat, athmete fie mit vollen Bugen bie rechte Luft ihres Lebens ein. Dit unenblichem Gifer warf fie fich auf die Erforschung ihrer Länder, fragte, studirte, sammelte, ruhte nicht, bis fie flare Anschauung und eigenes Urtheil besaß. Rach allen Seiten bin ging ihre perfonliche Correspondenz; fie batte eine unvergleichliche Gabe, bie zuverläffigen Zeugen zu finden, burch liebenswurdige Bertraulichkeit ihren Freimuth zu wecken, fich ihnen unterzuordnen, so lange sie lernte, und bann mit anmuthiger Wendung ihre souverane Ueberlegenheit zu ergreifen, sobald ihre Ansicht gebildet, ihr Bille entschloffen Dann wurde fein Augenblick verloren, bas Gewonnene wieder nugbar zu machen; bie Buftanbe wurden verbeffert, bie Silfsquellen gefteigert, bie Regierungsmittel geordnet und gefraftigt.

Man ist erstaunt, wenn man die innere Thatigkeit bieser Herrschaft in ihren ersten breizehn Jahren übersieht; da entsteht eine neue Eintheilung des Reichs, eine neue Organisation aller Behörden und Gerichte, die so tief greift und den höhern Classen der Bevölkerung so viel Rechte gibt, daß man sie geradezu als eine Reichsversassung bezeichnen kann. Da werden Städte gegründet, die Lage der leibeigenen Bauern gemildert, das Bersmögen der Kirche unter bessere Berwaltung genommen, das wichtige System der Wasserstraßen und Canale ausgedaut und reich dotiet. Man denkt an ein allgemeines Civilgeses für das ganze Reich; man beseitigt aus dem Criminalproces die Tortur;

man gibt ben wichtigern Zweigen bes Finanzwesens eine neue ftrammere Ordnung; man legt Hand an die Schöpfung eines angemessenen Schulwesens. Allerorten sinden wir die unauszeseste persönliche Einwirkung der Kaiserin; sie prüft und entsicheibet, beschleunigt und tröstet; sie geht mit echt frauenhaster Sorgsamkeit in jedes Detail, und halt mit imperatorischer Krast die großen leitenden Gesichtspunkte sest.

Um hofe herrschte ein ungezwungener leichter Ton; Ratharina liebte es, wie alle ftarten Naturen, Die außere Burbe abzulegen, in ber Sicherheit, fie jeben Augenblid wieber ergreifen ju können. So war ber Berkehr ihrer Gesellschaft oft bis jur ausgelaffenen Luftigkeit heiter, immer aber blieb bie Saltung ber Raiserin und folglich ber Gesellschaft vollkommen becent. Ihr Berhaltniß zu Gregor Orloff bauerte fort; er hieß ihr Generalabjutant, hatte eine Wohnung für fich in jedem ber kaiserlichen Balafte, und wurde mit Ehren, Burben und Schasen überhäuft. Seine Stellung ju Ratharina war außerft eigenthumlich. Er war von Saus aus eine gutmuthige, gerabe Ratur, maßig begabt, schlecht gebilbet, von unbeforgtem, rudfichtelofem Sinn und, wo es zu arbeiten galt, von sehr geringem Chraeiz. hatte für Katharinen eine ehrliche und echte Reigung, so baß er fich eher umgebracht als ihr aus eigenfüchtigen Grunden einen wiffentlich schlechten Rath gegeben hatte. Ueberhaupt aber wunschte er ihr nicht zu rathen, ober fich mit ber Dube politischen Einflusses zu befassen. Sie bagegen hatte bem mannlich schönen Liebling gar gern etwas von ihrem Geift gegeben, jog ihn überall zu ben Geschäften heran, schob ihn vor, wo fich ein Unlaß zu ruhmlicher Thätigkeit zeigte. Aber nur zu balb wurde er bann schlaff und ungedulbig, und entzog fich ihrem Drangen

eben so kategorisch, wie wenn fie ihn bat, zur Ehre bes Saufes ben wilben Gaftereien mit ben Bechgenoffen feiner Lieutenantsjahre zu entsagen. So gab es im Berlaufe ber Jahre boch manche Verstimmung amischen beiben, und es fehlte Orloff nicht an einem großen Gegner, welcher eine jebe berselben nachbrucklich auszubeuten verstand. Dies war Graf Panin, welcher ben Drloffe bie Burudfetung feines Boglinge, bes Groffurften Baul, auschrieb, und als biefer 1772 großiährig wurde, an dem jungen Bringen einen unerschütterlichen Rudhalt in seinem Saß gegen ben Gunftling fanb. Panin war ein Mensch von großer Schlauheit und Anschlägigkeit, von flachem und geschmeidigem Berftand, mittelmäßig in ben Geschäften, aber Birtuos in ber Intrigue, ein unzuverlässiger helfer und ein hochft gefährlicher Wibersacher. Er erfreute fich als Minister bes Auswärtigen eines sichern Einflusses bei ber Raiserin, und im Jahre 1773 gelang es ihm, ben Kurften Orloff auf beffen eigenstem Kelbe zu schlagen.

Gewiß, die Verbindung mit diesem war ein tiefer Schatten auf Ratharinen's glänzender Laufbahn. Aber das ist die sicherste Strase des Unrechts, daß es unaufhaltsam weiter greift, und immer mehr die Scheu vor dem Schlechten im Herzen ertödtet. Nachdem sich die Raiserin von Orloss getrennt hatte, schritt sie in Wege hinein, nach deren Bollendung sie selbst, ihr Hof, ihr ganzes Reich auf Orloss's Zeiten wie auf ein verlorenes Parabies zurückschauten.

Als Katharina an jenem ersten Abend ihrer Regierung sich zur Bekampfung Peter's III. in den Sattel schwang, bemerkte sie, daß an dem ihr gereichten Degen das Porte-épée sehle. Auf ihre Frage sprengte ein junger Wachtmeister aus der Fronte

bervor, ihr bas seinige zu reichen; babei wurde fein Pferb ftatig und brangte hartnadig an bie Seite ber Raiserin heran. sah mit Lächeln auf ben teden Reiter, bessen kolossale Gestalt und bebeutenbes Beficht ihr auffielen. Sie hörte, es sei ber Sohn eines verabschiebeten Majors, Gregor Botemfin, und ernannte ihn gleich am folgenben Tage jum Garbeofficier und Rammerjunker. Er gewann Butritt zu ihren engern Rreisen, hatte aber Orloff's Ungnade so entschieden zu fühlen, daß er fich von Banin eine Beile in's Ausland zur schwedischen Gesandtschaft schiden ließ. Früher hatte er auf ber Universität Mosfau ftubirt, und großes Talent zu allen Dingen und noch mehr Ehrgeig nach allen Seiten gezeigt. Wochenlang trieb er babin in tollen Extravaganzen, bann arbeitete er wieber mit gleich extravagantem Eifer bei Tag und bei Nacht, hatte riefenmaßige Rraft ber Musteln, ber Nerven, bes Gebachtniffes, erflarte seinen Kameraben, er muffe Minister ober Erzbischof werben, ftat bann ein paar Monate lang im nachften Rlofter, wo er mit ben Monchen bisputirte und fich kafteite, und warf endlich Brevier und Bucher weg, um sein Glud in ber Armee mit bem Degen au suchen. Aus Stockholm gurudgefehrt, begann er am Sofe fein Spiel auf's Reue; er fah, bag Ratharina ihn wieder bemerkte, daß Orloff ihn wieder mit ber Wucht seines Bornes bebrobte. Blöglich war er verschwunden, und nach wenigen Tagen brachten bie Monche bes St. Remotyflofters ber neugierigen Stadt bie Beschichte entgegen: bag ber glanzenbfte Officier ber Garbe bie Rutte genommen, daß er tieffinnig geworben sei aus hoffmungsloser Liebe zur Kaiserin. erfuhr davon, und erklärte, diese Tollheit nicht dulben zu wollen. Es heißt, sie habe ihn beimlich selbst gesehen und getröftet; gewiß ist, daß er gleich nachher, mit Gelb und Empfehlungen reichlich versehen, bei dem russtschen Heer im Türkenkrieg austrat. Dort wartete er Orlosse Größe geduldig ab; kaum aber hatte er erfahren, daß bessen Stern erblichen war, so eilte er nach St. Petersburg zurud, und empfing gleich am nächsten Tag aus den Händen der Raiserin die Ernennung zum Generalsabjutanten.

Rachbem er in biefer Stellung eine Beile gehauft, und feine Natur bethätigt hatte, nannte ihn bas ruffische Bolf ben Aursten ber Kinsterniß. Und in ber That, die wunderbare Dis schung von Licht und Schatten, welche bis bahin bas Befen ber Raiserin gebilbet batte, ging mit feinem Eintritt in völlig bunkler Racht zu Grunde. So ftarf ber Beift Ratharinens war, so wurde fie bennoch burch die massive Bucht seines Auftretens, bie brohnenbe Energie seines Billens, ben tosenben Sturm feiner Affecte übermaltigt. Eine viel schlichtere, beschränktere Frau von reinem fittlichen Gefühl hatte ihm widerstanden, hatte sich sofort von ihm abgewandt: sie aber erlebte jest bie Remefis fur jebe frühere Berirrung; fie hatte feine Baffe mehr gegen ben glubenben Reiz, womit er sie umftricte, und wurde von ihm immer tiefer in ben trüben Birbel seiner Leibenschaften fortgeriffen. Und er hatte nicht einmal, wie Orloff, ein warmes Gefühl für fie felbft. Er bachte nur an fich, an feine Größe, seine Macht, feinen Genug. Er griff mit Saft in alle Geschäfte ber innern Berwaltung, ber Bolitik und bes Rrieges ein, um sich zu heben und zu bereichern. loffalen Berschwendungen, bei einem Brafferleben, beffen Dufter in ben Märchen von 1001 Racht zu suchen find, brachte er in fechzehn Jahren ein Bermögen von 90 Millionen Rubel zu=

sammen, während bamals bie ganze Jahreseinnahme bes Reichs etwa 50 Millionen betrug. Da mußte benn wohl febe ber früher begonnenen Unternehmungen in's Stoden fommen, auch wenn Ratharina in bem Strom endloser Zerstreuungen, mit bem er fie umgab, noch ben Sinn für Arbeit und schöfferischen Fleiß behalten hatte. Berruttung, Berfchleuberung, Berarmung fam in allen Zweigen bes Staatslebens an bie Tagesorbnung; Elenb und tiefe Unzufriedenheit verbreiteten fich in ben meiften Brovinzen bes Reichs. Wohl regte fich zuweilen in Ratharina bie innere Stimme: einmal, 1778, ließ fie ben Alexei Orloff kommen, und bat ihn, die Brüber möchten fich mit Botemkin versöhnen, und ben gewaltigen Mann zu einiger Thatigkeit und Besonnenheit bringen. Alexei aber antwortete, wenn fie befehle, fo folle Votemfin fofort aus ber Bahl ber Lebenben verschwinden, aber Freundschaft mit biesem Damon seiner Fürftin, seines Landes, nimmermehr — und fo ließ er Katharinen in ihren heißen Thränen allein.

Potemtin lachte bazu. Er kannte alle schlimmen Reigungen in der Brust seiner Herrscherin, und hielt ste an diesen sest in seiner Hand. Die erste Wärme des Gesühls war längst in ihrem Berhältnisse verraucht; er wandte sich jest an den ältesten und tiessen Tried ihres Wesens, an ihren Ehrgeiz. Es gelang ihm, diesen immer höher zu schwellen, ihn für ausschweisende und phantastische Ziele zu erhisen, und so Kastharinens Politik in die wilde Regellosigkeit zu treiben, wie sie seiner ungezähmten Ratur gemäß war. Es sührt uns dies auf die auswärtige Thätigkeit der Kaiserin; wir müssen zum Schluß unserer Betrachtung den Tendenzen berselben einige Worte widmen.

Ratharina hatte bisher bie auswärtige Bolitif in bemselben Sinn wie bie innere betrieben, thatig, fraftig, voranbringenb, erfüllt von bem Durft nach Erfolg und Ruhm, aber stets in gewiffer Mäßigung, und mit Beschränkung auf bas Rügliche und Erreichbare. Sie suchte feinen Krieg, um Eroberungen zu machen, und fie scheute teinen, um ihre Stellung au behauwten und ihren Einfluß in ganz Europa zu bethätigen. Bolen seit Beter bem Großen nur bem Ramen nach ein souveraner Staat, wurde aber thatfachlich von bem ruffischen Gesandten regiert, von den russischen Truppen willfürlich durchzogen. Katharina war entschloffen, bieses Berhältniß zu behaupten, keine innere Kraftigung Bolens zuzulaffen. Sie setze also ihren frühern Freund, Stanislaus Boniatowski, auf ben polnischen Thron, schlug unter starten Kriegsopfern einen Aufstand ber volnischen Batrioten nieber, und erhob ohne Zaubern ihre Waffen zu einen sechsjährigen glorreichen Kampfe gegen die Türkei, als biese fich in die polnischen Sandel einmischen wollte. Inmitten aber ber glänzenbsten Triumphe ließ ste sich keineswegs in bas Grenzenlose fortreißen; gerabe bie Kulle ber Lorbeeren, welche jeben Zweifel an ihrer Dacht unbenkbar machte, bestimmte fie enblich zu einem höchst bebeutenben Zugeständniß an bie beutschen Machte, zu ber erften Theilung Bolens 1772. Es überrascht Sie vielleicht, bag ich biesen Act, burch welchen Rugland fich einige tausend Quabratmeilen polnischen Lanbes aneignete. als einen Act ber Mäßigung und bes Verzichts bezeichnete; Sie muffen fich nur erinnern, bag Rufland feit fast bunbert Jahren bas gange Bolen beherrscht hatte, und biese Beherrschung als eine völlig hergebrachte feste Sache ansah. Dak es jest große Provinzen beffelben hier an Defterreich, bort

an Preußen überließ, erschien in St. Petersburg als ein sehr reelles Opfer, als ein Berlust für Rußland, und Katharina bequemte sich bazu nur aus bem Bunsche, weitere ernste Berwicklungen mit ben beutschen Mächten über die Türkei zu vermeiben.

Diefen Erfolg hatte ihr vor allen anbern Menschen ber große König Friedrich von Breußen abgenöthigt. Acht Jahre vorher hatte er fich mit ihr gegen Polen verbundet, um bie Bormunbschaft über bas Land ben Ruffen nicht allein zu überlaffen, und oft genug hatte Ratharina feitbem an bas Wort gebacht: qui a compagnon, a maître. Als sie enblich bas Spiel umkehrte und ihn in bas Schlepptau ihrer Politik zu nehmen suchte, warf er, fofort entschloffen, feine Stellung völlig Es war feche Jahre nach bem flebenfahrigen Rriege, nach bem Rampf auf Leben und Tob zwischen Desterreich und Breußen; jest rief Friedrich bei einer perfonlichen Busammentunft, zuerst in Reuftabt, bann in Reiße, ben jungen Raiser Joseph auf, ben innern Saber zu vergeffen und in geschloffener Eintracht ber rufflichen Uebermacht Schranken zu feten. Joseph ging barauf ein, ber Minister Kaunit fchloß fich an, und bie unmittelbare Kolge mar Ratharinens Burudweichen, bie Integritat ber Turfei, die Erwerbung Bestpreußens burch Friedrich, ber Gewinn Galiziens für Defterreich.

Ratharina ließ es sich, ba bie Türkei immerhin vor ihren Waffen und bas noch übrige Polen vor ihren Winken zitterte, gefallen. Die Einigkeit der deutschen Mächte hatte das bedeustendste Ergebniß erreicht. Leiber dauerte biese, jung und zart wie sie war, nur wenige Jahre. 1777 starb Kurfürst Max von Baiern, und Joseph widerstand der Versuchung nicht, die

seit ber Senblinger Schlacht in Wien gehegten Plane aufzunehmen und Baierns Befit für Defterreich au begehren. Sie wiffen, protestirte bie Linie Zweibruden, bas jetige baierische Berricherhaus, und fand bei Friedrich II. wirksame Unterflützung. Rach kurzem Krieg mußte Joseph auf die bereits ficher geglaubte Eroberung verzichten. Seitbem war er wieber völlig in ben alten bittern Saß gegen Breußen gurudgefallen, und zu jebem Bundniß bereit, welches ihm bie Mittel zur Stillung seines Grolls gewährte. Dies eben war bie Zeit, in welcher Botemfin in St. Betersburg empor fam. 3bm lag baran, Ratharinen nicht zur Rube, nicht zur Befinnung kommen zu laffen; er entzündete also in ihrer Seele ben Gebanten, die Türken aus Europa zu verjagen, auf St. Sophia in Constantinopel bas Rreuz und die ruskische Kahne aufzupflanzen, dort das alte Imverium Oftroms zu erneuern, von dem Ufer des Bosporus bas gesammte Mittelmeer und mit ihm brei Welttheile zu beherrschen. Es ist heute eine beinahe triviale Wahrheit, daß es ein ftarfered Intereffe, jeben ruffischen Blan biefer Art im Reime au erstiden, für keine Regierung gabe als gerabe für Defterreich. Allein Joseph II. bachte bamals nur an Baiern und Breußen, und bazu an bie Möglichfeit eigner turfischer Beute; faum hatte er von Botemfin's Entwürsen gebort, so reifte er 1780 selbst nach Rußland, um Katharinen seinen ganzen Beistand gegen bie Domanen anzubieten, wenn fie ihm Boonien und Serbien überließe, und ihm tros Breußens Biberspruch die Einverleibung Baierns ficherte.

Man begreift, mit welchem Jubel Potemkin hierauf einging. 1782 fam bas völlige Einvernehmen zu Stande, 1785 ergingen bie ersten Forberungen an Karl Theobor von Baiern, die jedoch noch

einmal burch Breußen abgewehrt wurden: faum war bann ber gefürchtete König Friedrich 1786 gestorben, so begannen bie Reibungen mit ber Türkei, aus welchen nur zu balb bie Klamme eines großen Krieges emporloberte. Da England und Breußen fich biesem Umbergreifen ber beiben Raiserhofe mit vollem Ernft wiberfesten, fo erreichte bie gurnenbe Spannung amifchen Berlin und Wien ben höchsten Grab. Man war im Begriff, auf einanber loszuschlagen — ba brach bie französische Revolution und nach furzer Frift ber Revolutionsfrieg gegen bas gesammte Deutschland aus - und wir begreifen nun, weshalb von beutscher Seite bei ber tiefen Berftimmung ber beiben Sauptmachte biefer Rrieg so lahm, so zwietrachtig, mit so elenbem Erfolg ge-Botemfin ftarb barüber 1791, seine Befinführt wurbe. nung erbte aber am rufftichen Sofe fort, und erhielt fich mit all' ihren jammervollen Kolgen, bis endlich am 18. November 1796 auch Ratharina an ben Schluß ihres ereignifreichen Lebens gelangte.

Ihre letten Jahre waren außerst trüb gewesen. Der große orientalische Entwurf war gescheitert; in ben Berwicklungen bes Revolutionöfrieges hatte sie ein volles Drittel ber polnischen Brovinzen ben Deutschen überlassen müssen, während für das tief erschöpste Rußland neue Kriege, hier mit ber Türkei, dort mit Frankreich, in Aussicht standen. Im Innern lag aller Bohlstand, alle Thätigkeit, alles Bertrauen banieder; die Schisse saulten in den Häfen; der Aderdau war durch die endlosen Recrutirungen gebrochen, und die Armee dennoch durch eine schlechte und unredliche Berwaltung zerrüttet. Richt besser stand es in der kaiserlichen Familie. Mit dem Sohne, dem sie die Herrsschaft vorenthielt, war die Kaiserin völlig überworfen. Als sie

nach bem töbtlichen Schlaganfall auf einer Matrage am Fußboben hingestreckt bie letten Athemzüge ausröchelte, stand Baul baneben mit hartem Angesicht und trocknem Blick, bereits mit ber Aenberung aller Behörben beschäftigt, währenb seine Officiere bie Gunftlinge ber Mutter aus bem Palaste wiesen.

So endete diese Monarchin, die wie keine andere von der Ratur in verschwenderischer Freigebigkeit mit allen Gaben des Geistes, der Schönheit, der Anmuth ausgestattet war; so endete sie, weil ihr Herz nicht so sest war wie ihr Haupt, weil ihre Sitte weniger unerschütterlich war als ihr Berstand. Es ist nicht wahr, daß die hohe Politif unter andern Sittengeseten steht als das individuelle Leben; auch das Thun der Gewaltigen auf Erden wiederholt überall die ewige Lehre, daß jede Sünde sich selbst die vergeltende Strafe erschaffen muß.

Für uns Deutsche hat die Betrachtung dieser rufsischen Dinge noch manche nähere Mahnung. Damals ging Polen zu Grunde, weil seine Bewohner in bornirtem inneren Haber den Fremden die Thore ihres Reiches selbst eröffneten. Damals sand der russische Einsluß seine Schranke, sobald die deutschen Mächte in sester Berständigung zusammentraten: er ging über alle Dämme hinüber, als Desterreich und Preußen sedes einseitig seine Sonderinteressen verfolgten. Solcher Sonderinteressen gibt es auch heute noch hüben und drüben, und es wird derselben immer geben, so lange sene Mächte bestehen; und heute und künstig hängt wie damals das heil des Baterlandes davon ab, daß nicht sie, sondern die großen gemeinsamen Momente die Oberhand behalten. Hier, meine ich, liegt die höchste Aufgabe der deutschen Staaten, der öffentlichen Meinung, der nationalen Gesinnung: Partei zu nehmen, nicht für sene Specialinteressen

bes Einen, ober für blese Sonberwünsche bes Anbern, nicht für bas, was ben Einen vom Anbern trennt, sonbern für bas, was beiben und damit und allen gemeinsam ist — nicht um Preußens willen Desterreich im Stich zu lassen, ober um Desterreichs willen Preußen abzustoßen — sondern um Deutschlands willen beiben Mächten die seste Bruderhand zu reichen und sie damit zusammenzuhalten.

. 

## Graf Joseph de Maistre.

Lettres inédites du comte Joseph de Maistre. St. Pétersbourg 1858.

Albert Blanc, mémoires politiques et correspondance de J. de Maistre, avec explications et commentaires historiques Paris 1858.

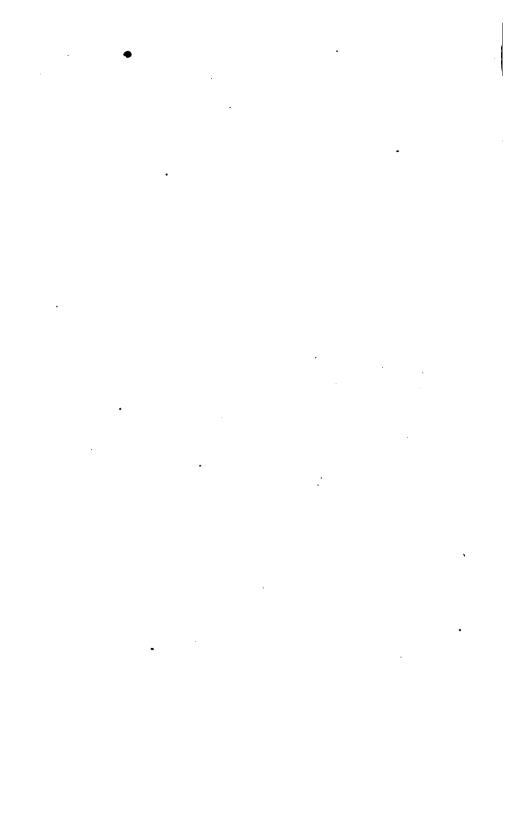

Bor einem Menschenalter gehörte ber Name Joseph be Maistre zu ben häufigst genannten und eifrigst besprochenen in Es war die Zeit ber Restauration. Alle Rrafte unb Tenbengen, welche Rapoleon's heerkaiserthum zwei Jahrzehnte hindurch niedergedruckt hatte, aristofratische und liberale, nationale und religiose, regten fich in ungeftumer Gahrung. ihrer gemeinsamen Erhebung ber Imperator erlegen war, fampften in gang Europa bie Barteien um bie Frage, auf welche Weise bie Wieberholung bes revolutionaren Unheils zu verhuten fei, ob burch verständige Befriedigung ober burch principielle Bernichtung ber liberalen Begehren, ob burch gründliche Abkehr von ben Grunbfagen bes alten Regime ober burch entschloffene Umkehr zu bem alten Abel und bem alten Kirchenthum. und flarer als sonftwo fam biefer Gegensas ber Brincipien in Frankreich zur Erscheinung: in keinem anbern Lanbe hatte bamals bas alte Syftem entschloffenere und consequentere Borkampfer, in feinem anbern zeigte es feinen Charafter von ber ftarfen wie von der schwachen Seite in gleich hellem Lichte. Dies gilt na= mentlich im Bergleiche mit ben gleichzeitigen beutschen Buftanben, wo vermöge ber Bahl und Mannichfaltigkeit ber Territorien, bei ber zugleich lockern und verwickelten Berfaffung bes Bunbes, bei ben wechselnden Rivalitäten ber einzelnen Staaten bie principiellen Gegenfate niemals zu reinem Ausbruck gelangten, und insbe-



.

Korpphäen. Warme Bewunderung von der einen, bitterer Haß von der andern Seite hefteten sich an seinen Namen, und außer Haller hat kein anderer Autor eine so umfassende Wirkung wie Maistre auf die Politik der Restauration gehabt.

Es fonnte hiernach scheinen, daß jede Besprechung bes bebeutenben Mannes sofort in ben Saber ber politisch=firchlichen Theorien, in die Mitte und ben Brennpunkt ihres Betummels führen müßte. Und sicher ift es, bag man nicht Maiftre's Leben erzählen und fich babei ein bestimmtes Urtheil über seine Doctrin ersparen kann. Dennoch ift die lettere nicht unfer eigentliches Augenmerk. Bir gehören burchaus und bestimmt zu ihren Gegnern, glauben aber nicht, bag auf bem Kelbe ber geschichtlichen Biffenschaft heute noch eine Discussion berselben ber Dube ver-Wer burch religioses Beburfniß ober burch praktischen Rugen zum Anhänger väpftlicher Weltherrschaft geworben, ift burch bistorische Erörterungen nicht zu belehren: wer nicht in biefem Kalle ift, bebarf berfelben nicht mehr. Die großen Thatsachen ber historischen Erfahrung stehen fest, wie oft Maistre ben bundigen Schluß wieberholen mag, baß wer in ber Religion nicht bem Bapfte gehorcht, auch im Staate unbanbig gegen ben Ronig fein werbe. Es fteht fest, daß im Mittelalter, jur Bluthezeit der papfilichen Theokratie, die Monarchie in ganz Europa misachtet, die Staatsgewalt aller Orten schwach, die Sicherheit Gerabe erft feit bem ber Unterthanen ftets gefährbet mar. Bruche jener Theofratie beginnt die Entfaltung ber eigentlichen Monarchie, der Monarchie, welche die Kraft hat, die Ration zu vertreten und bie Einzelnen zu schirmen. Es fehlt bann nicht an Reibung und Ueberschreitung, an bespotischen Bersuchen und revolutionarem Gegenftoß, auf fatholischem wie auf protestantischem Boben. Es ift fehr leicht, für jebe ber Confessionen ein politisches Sunbenregister in allen Karben anzulegen, eben weil keine ber ftreitenben Rirchen eine feste politische Karbe hat. Gine iebe macht Opposition gegen eine verfolgende und ist voll lovalen Eifers für eine fcugenbe Staatsgewalt: ber Ratholicismus ift monarchisch unter Philipp II. und revolutionar unter Beinrich III., wie ber Protestantismus in Schweben bas Ronigthum ftust und gegen Rarl I. bie Republik verkundet. Im Allgemeinen läßt fich nur fo viel fagen, baß feit bem Enbe ber Religionsfriege, also seit beiläufig 200 Jahren, unter ben katholischen Rationen Europa's die volitischen Bewegungen burchgebends heftiger und gewaltsamer auftreten, während auf protestantischem Boben überall bie Reigung aur Ausgleichung und Vermittlung, au Reform und Statiafeit ericheint. So ift bie absolute Monarchie in ihrer schärfsten Kassung von ben katholischen Sabsburgern und Bourbonen ausgebilbet, und erft von beren Rachahmern nach Deutsch= land verpflanzt worden; bafur haben auch bis auf unsere Zeit die großen Revolutionen ihren Ursprung stets in fatholischen Lanben gehabt. Daß in ber Gegenwart bas Berhaltniß noch fortbauert, lehrt jede Bergleichung zwischen ben Buftanben Frankreichs und Englands, Defterreichs und Preugens, ber italienischen und ber scanbinavischen Staaten.

Diesen Thatsachen gegenüber dunkt und ein ausführliches Eingehen auf Maistre's System überflüssig. Wohl aber scheint es uns eine schöne Aufgabe, einen Mann, der ein Menschenalter hindurch bestimmend auf das Thun seiner Zeitgenossen eingewirkt hat, in seinem persönlichen Werben zu verfolgen, seine Ersahrungen, seine Kräfte, seine Leidenschaften zu erforschen, und damit den lebendigen Grund seines Wirfens kennen zu lernen.

Eine solche Betrachtung wird hier, wie immer, auch bem boctrinaren Begenfas feine Scharfe nehmen: in bem heftigen Biberfacher wird uns ein fester, tuchtiger, erregter Mensch erscheinen, und nebenbei wird und sein Lebenslauf eine Anzahl frappanter Aufflarungen über bie wichtigsten Ereigniffe ber Revolutionszeit in bie Sanbe führen. Das Material für eine folche Forschung ift jest im reichern Dage, wenn auch noch nicht in ganzer Bollständigkeit vorhanden. Im Jahre 1851 hat zuerst ber Sohn bes Grafen einen Band reichhaltigen Briefwechsels nebft einer kurgen Rotig über bie außern Schickfale feines Batere veröffentlicht. Jest find in Betersburg einige Briefe Maiftre's an ben ruffischen Abmiral Tschitschagoff herausgegeben worben, unerheblich für bie politische ober literarische Stellung bes Schreibenben, aber fast ausreichend für seine individuelle Charafteristif. Ungleich wichtiger ift bagegen bas in Turin erschienene Buch, welches Maistre's biplomatische Correspondenz aus St. Petersburg, von 1802 bis 1810, jum Theil in wörtlichem Abbrucke, aum Theil in ausführlichen Ercerpten mittheilt. Diese Deveschen unterscheiben sich höchlich von ben meisten Actenstücken ihrer Art, indem fie in jeder Zeile neben bem Geschäftsmanne ben Menschen vorführen. Daiftre war nicht einen Augenblick im Stande, seine personlichen Affecte aus seiner amtlichen Thatigkeit zu entfernen: jeber biplomatische Bericht ift bei ihm auch eine Confession, ein Stud eigenen Lebens. Seine Briefe find benn nicht bloß lehrreich, sonbern intereffant und svannend, wenn man fich gleich vorftellen mag, bag fie einen regelrechten Minifter nicht felten ungebulbig gemacht haben. Sie find bann noch besonbers ein Gegenstand ber Berwunderung geworben, weil ein großer Theil ihres Inhalts mit ber sonft befannten Barteistellung

Maistre's febr start zu contrastiren schien. Allein ber Biberforuch war nur icheinbar, ober entsprang aus einer Aenberung nicht bes Schriftstellers, sonbern ber Zeitverhaltniffe. Die Bucher bes Grafen bekämpfen bie Revolution und verkunden bas Brinciv ber Autorität: es ift bamit vollfommen im Einflang, baß in ben Briefen bie Autorität sehr oft und sehr nachbrucklich zu Einficht, Gerechtigfeit und Freifinnigfeit aufgeforbert wirb. Die Bucher feiern bie Herrschaft bes Bapstthums, und bei ber heutigen Barteiftellung fallt es bann freilich auf, bag bie Briefe überall mit heftigem Haffe gegen Desterreich erfüllt sinb. beffen ba es bamals weber ein öfterreichisches Concordat noch eine Mazini'sche Propaganda gab, für Maistre also von keiner Seite her ber naturliche Gegensat zwischen Desterreich und Biemont verbedt ober modificitt wurde, so ist auch hier nicht im Beringsten ein Biberftreit awischen bem fatholischen Theoretifer und bem praftischen Diplomaten vorhanden.

Der Turiner Herausgeber bieser Briefe, ein talentvoller, offenbar noch etwas jugenblicher Mann, ist seinerseits gerade burch diesen Jorn gegen Desterreich zu der Publication bestimmt worden. Er sucht Maistre's Briefe als Manisest gegen den großen Feind der Menschheit, wie er Desterreich nennt, zu verswerthen. Wir bedauern dabei vor Allem, daß ihm Maistre's spätere Depeschen nicht gleich nüglich zu seinem Borhaben ersichienen sind, und daß er statt mit ihnen einen großen Theil seines Buches mit eigenen Declamationen von unendlichem Schwulste und maßloser Uebertreibung erfüllt hat.

Wir haben hier keine Politik zu treiben, und beshalb keinen Grund, und auf seine Erbrterungen einzulaffen: wir bemerken im Gegentheil, daß alles Schlimme, was er gegen Defterreichs

italienische Stellung beibringt, fur Deutschlands hentige Volitif gang bebeutungslos erfcheint. Denn bie Frage, von welcher im Augenblid bie Entscheidung unserer Butunft abhängt, lautet nicht, wie viel Sympathie Italien verbient, sondern ob fich Deutschland gegenüber ben Drohungen ber fremben Großmächte von Defterreich lossagen barf. Rach unserem Dafürhalten erwiese man Defterreich einen schlechten Dienst, wenn man biese beiben Gesichtsvunfte miteinander zu vermischen ftrebte. Ueber Frage, ob Defterreichs lombarbische Herrschaft ein Bortheil für Deutschland ift, werben bie Anfichten ftets getheilt sein: ungetheilt aber soll hoffentlich die Ueberzeugung bleiben, daß, gleich= viel ob wegen ober trop bes italienischen Streites, Deutschlands Blat in Europa neben Defterreich und nicht neben Frankreich ober Rufland ift. Bir betonen bies, um bem Bebenken zuvorzufommen, ob es nicht im Angeficht ber augenblidlichen. Gahrung und Kriegsgefahr unpatriotisch mare, ben Ursprung biefer Berwürfniffe von Reuem zu beleuchten; im Begentheil scheint es uns gerabe jest eine Bflicht ber Biffenschaft, auch ben fleinsten Beitrag zu Karerer Erfenntniß auf biefem Gebiete nachbrudlich hervorzuheben. Und so treten wir mit voller Unbefangenheit an Maistre's Lebenslauf heran, beffen Sorgen nicht zum geringften Theil sich um ben Gegensatz von Desterreich und Italien bewegt haben.

Graf Joseph be Maistre wurde am 1. April 1754 zu Chambery in Savopen geboren, in einer Familie bes hohen Gerichtsabels, wo er in aller Strenge ber alten Zucht erzogen, und seit ber frühesten Kindheit an ernstes Studium gewöhnt wurde. Sein Bater, ein stets gehaltener schweigsamer Mann, gewöhnte ohne Strasen den Sohn zu dem punktlichsten Gehorsam;

wenn er am Ende ber Spielftunde in ber Gartenthur, ohne Wort, erschien, so flog Joseph aus allem Jubel sofort zu ben Büchern zurud. Es war bie Bucht nicht ber Furcht, sonbern ber Ehrfurcht; sie trieb ihre Wurzeln in bem Herzen bes heranwachsenden Knaben, der auch nach Jahren auf der Universität kein Buch ohne Erlaubniß bes Baters lesen wollte: aber fle töbtete nicht, sonbern läuterte und ftahlte ben Rern einer feften, willensstarken Ratur. Mit gleicher Singebung hing ber Sohn an ber gartlich verehrten Mutter, von beren himmlischer Milbe er noch im hohen Alter nicht ohne Rührung sprach. Sie war eine tief religiöse Frau und eine treue Tochter ihrer Kirche; sie fenkte in Joseph's Seele ben Reim bes firchlichen Gifers, welcher für sein Leben und Wirken eine so umfaffenbe Bebeutung gewinnen sollte. Die Berehrung bes Bapftes, bes Briefterthums, ber Jesuiten war unvorbenkliches Erbe in ber Kamilie. Joseph war acht Jahre alt, als er einmal in lärmenbem Spiele in bas Rimmer ber Mutter bineinfturmte, und biese ihn ploklich mit bem Worte hemmte: Set nicht fo froh, mein Kind, ein großes Unglud ift geschehen. So eben war die Rachricht von ber Ausweisung ber Jesuiten aus Frankreich eingetroffen.

Sein Unterricht bis zur Universität wurde benn auch diesen Bätern anwertraut, welche die reiche Begadung des Zöglings schnell bemerkten, und ihm für immer die Richtung auf seinen letzten Beruf gaben, auf die Bertheidigung ihrer Kirche unter den Kindern dieser Welt. Einstweilen studirte er in Turin die Rechtswissenschaft, trat mit zwanzig Jahren als Substitut des Advocatsiscals in die Magistratur ein, und stieg durch die Stufen dieser Amtshierarchie, die er 1788 zum Mitgliede der höchsten Gerichisbehörde, des Senats von Savopen, ernannt wurde. Dies

ses Tribunal hatte bie angesehenste Stellung und ahnliche Befugnisse wie bie französischen Parlamente, namentlich bas Recht, gesetwibrige königliche Berfügungen zurudzuweisen. fich bemnach als ben Bachter ber favopischen Freiheit gegen bie Uebergriffe ber verhaßten Biemontesen, ohne bag biese Stimmung ber begeifterten Lovalität fur ben Ronig, ben Bergog von Savopen, irgend Abbruch that. Diese Ebelleute, welche fest auf ihren Butern fagen und bie Stabte vermieben, wo fie unter einem foniglichen Beamten ober Playmajor hatten leben muffen, fturzten fich auf Jahre in Schulben, um einen furzen Besuch bes Königs glangend zu begehen, und ftellten ihr Blut nicht minber freudig wie ihre Sabe bem Monarchen zur Verfügung. Sie hatten die personliche Treue des Bafallen gegen ben Lehnsberrn : von Staat und Staatsgewalt hatten fie feinen Begriff. Die großen Strömungen ber Zeit hatten biese entlegenen Alpenthaler noch nicht berührt. Sitten und Zuftande waren einfach und patriarchalisch, bie Familien hielten fest ausammen; bie vaterliche Gewalt wurde in allen Berhältniffen ohne irgend eine Beschränfung geübt und geehrt. Im öffentlichen Leben gab es feinen britten Stand in Savoven, beffen Theilnahme am Staate irgend eine Bewegung in bie Berhaltniffe hatte bringen konnen; es gab auch fein geiftiges Leben, keine Schulen als bie ber Riofter, feine Bilbung ale bie ber Pralaten. In ber guten Gefellichaft, melbete einmal ein frangöfischer Besanbter, gilt Denten für eine Marotte und Schreiben für eine Unanftanbigfeit.

In biefer Umgebung stand ber junge Maistre, in welchem ber angeborene Genius mit ungebuldigem Ehrgeiz arbeitete, vollig einsam. Seit jener Anregung im Colleg verfolgte er bie hochsten Brobleme bes menschlichen Daseins mit rastloser For-

fcung, und warf feine gange Rraft auf große wiffenschaftliche Arbeiten. Man fah ihn auf feinem Spaziergang, bei keinem Beranugen, bei teiner Festlichkeit. Er hatte trop eines lebkaften Temperaments faft teine Beburfniffe; mit brei ober vier Stunden Schlaf reichte sein Rorper aus; so fant er neben seinen Umts geschäften bie Zeit, um Sprachen und Mathematif, Religions philosophie und Geschichte im weitesten Umfange au treiben: Seine Landsleute flaunten ihn an, und wandten fich balb von bem eigenwilligen Sonderling himmeg. Was habe ich leiben muffen, febrieb er spater einmal, weil ich ktuger als meine guten Allobrogen sein wollte. Daß ein Mann von gutem Saufe fich in ben Staub ber Bucher vergrub, war in Chambery eine unerhörte Neuerung, die man fich nur burch die Unnahme erklärte, baß Raiftre fiberhaupt ber neuernden Secte angehöre, von welcher man aus Frankreich so viel Uebles horte, ber Secte ber wühlerischen Freigeister und gottlosen Revolutionare. Dieser Ruf brang bis in bas tonigliche Cabinet nach Turin, und erzengte hier ein bleibenbes Mißtrauen gegen ben philosophirenben Senator, welchem biefer ben vollen unabhangigen Stoll seines abeligen Sinnes entgegensette, und baburch bie königliche Ungnabe mit jebem Jahre Schreichen. Balb mit fchneibenbem Bige, bald mit hohem prophetischem Tone wies er jeden Tadel, jeden Wiberspruch zurück; er seste fich in Respect, aber welchen und liebebedürftigen Bergens wie er war, empfand er auf bas Bitterfte. daß er völlig allein fanb.

Leiber vermochte auch seine Wiffenschaft nicht, ihm die innere Erquickung zu geben, welche sonst ber sichere Lohn des echten Fleises ist. Wir werden später die Stärke und die Schwäche feiner Studien im Einzelnen kennen lernen: wir bemerken hier

de Allgemeine, daß ihm die Wiffenschaft ihren Krieben verfagte. weil er nicht um bes Wiffens felbft, sonbern um anderer 3mede willen arbeitete. Maiftre war eine eminent praftische, auf bas außere Leben gerichtete Ratur: er lernte, um mit seiner Kenntnis au wirken, und knirschte unter bem Misaeschick, welches ihn in Diesen verschollenen Bintel ber Erbe geworfen, und bamit, wie es Schien, auf immer zu Richtigkeit und Berftummen verurtheilt batte. Wie oft fant ich, schrieb er zwanzig Sahre nachber seinem Bruber, auf meinen Seffel jurud, fah rings umber nur fleine Menschen und kleine Dinge, bin ich benn verbammt, feufste ich, bier zu leben und zu fterben wie eine Aufter an ihrem Felfen? Da litt ich viel, mein Ropf war beladen, ermübet, plattgebrückt burch das entsestiche Gewicht des Richts. Einmal, 1812, in Betersburg, wurde mit Achselguden von ber herfunft eines Diplomaten aus ber Insel Banthe gerebet: Run ja, rief Maiftre, aber ich, wie ich hier fige, bin in Chambern geboren; Sie feben, baß man fich in biefem Fach Alles erlaubt.

So gingen ihm die Jahre dahin, ohne Wechsel, ohne Hoffnung. Er war verheirathet, hatte Kinder, stand an der Schwelle der Blerziger. Er glaubte den besten Theil des Lebens bereits hinter sich zu haben. Da trat das Westereignis ein, welches Frankreich und Europa eine neue Gestalt geden sollte. Die Revolution brach aus; nach drei Jahren erreichten ihre Wogen Italien, und mit dem Jusammendrechen aller alten Verhältnisse sollte auch für Matstre ein neues, es sollte das eigentliche Leben, das Leben des Wirkens, des Leidens und des Ruhmes erst beginnen.

2m 15. September 1792 erflärte Frankreich bem Könige von Garbinien ben Krieg, und acht Tage später besetze ein frangofisches Heer unter General Montesquion Capopen. foniglichen Beamten und Officiere, barunter brei Brüber Maiftre's, folgten ber absiehenden farbinischen Armee über die Alven; ein großer Theil bes Abels schloß sich ihnen an, Maistre selbst verließ bas Land im December und nahm mit ben Seinigen in Aofta Bohnfit. Diefer Schritt, fagte er auf ber Bohe bes Bernhard zu seiner Frau, entscheibet über unser Leben. schon hatte bie von ben Franzosen veranlaßte Nationalversamme lung zu Chambery die Auswanderung als Berbrechen bezeichnet, und mit Confiscation ber Guter bebroht. Die Grafin be Maiftre, damals im neunten Monate schwanger, aber wohl wissend, daß ihr Gemahl fich nimmermehr ber Usurvation fügen wurde, benutte eine kurze Abwesenheit beffelben, um mit ihren Kinbern im tiefen Binter bie Alpen zu passiren, und zur Rettung ihres Bermogens nach Chambern gurudgufehren. Er eilte ihr auf ber Stelle nach, verweigerte aber ben neuen Behörben jebe Art von Schwur, jeben Schatten eines Bersprechens, so baß er nur zu balb in Sanbel und Berfolgungen verwickelt wurde, bie ihn gleich nach ber Rieberkunft seiner Frau zu neuer Auswanderung. aur Tremming von ben Seinen nothigten. Er fiebelte fich aunachst in Laufanne an. Dort erfuhr er bann, daß auf ben Antrag jener Nationalversammlung Savoven mit Frankreich vereinigt, und sofort bie gesammte revolutionare Gesetzgebung und Bermaltung über bas arme Land verhängt wurde. Rasch nacheinander folgten sich die Einziehung ber Emigranten- und ber Rirchenguter, die Berfolgung der Edelleute und der Briefter: auch für bie Grafin be Maiftre war tein Bleiben mehr in Chambery, und mit ihrer Klucht nach Laufanne fiel ihre gesammte Habe ber Confiscation anheim. Die Brüber bes Grafen, welche, wie alle ihre Kameraben, treu bei ber Fahne aushielten, erlitten bassselbe Schickfal; die ganze Familie war mit einem Schlage in völliger Armuth. Maistre hatte für seine und der Seinigen. Ernährung nichts als eine schmale Pension von 2000 L., welche ihm der König angewiesen. Alle meine Güter sind verkauft, schrieb er einem Freunde, ich werde nicht schlechter deshalb schlasen. Alle seine Gebanken, alle seine Sorgen waren bereits, seinen persönlichen Angelegenheiten entrückt, inmitten des großen Streites, in welchem die Geschicke Europas gewogen wurden.

Seine umfaffenben Stubien und Sammlungen fanben jett ihre Berwerthung in einem langjährigen literarischen Kampfe gegen bie frangofischen Gewaltthaten. Er begann, wie zur Uebung, mit fleinen Gelegenheiteschriften über bie Berhaltniffe Savopens, und trat bann im letten Jahre seines Schweizer Aufenthalts mit ber erften Schrift von umfaffenber Bebeutung auf, welche sofort seinen Ramen zu europäischem Rufe erhob und neben Burfe und Mallet in die erste Reihe ber conservativen Streiter stellte. Es find bie Considérations sur la France, London (Laufanne) 1796. Es war die Beit bes frangofischen Directoriums, jener herrschaft einer aus ben Reften ber Birondiften und Dantoniften gebildeten Bartei, welche im Berbfte 1795 burch Bonaparte's Ranonen fich gegen ben offenen Aufstand ber Hauptstadt und ben tiefen Wiberwillen ber Nation am Ruber behauptet hatte. Unaufhörlich hatte fie mit bem täglich wachsenben Drange bes Volkes nach Beseitigung ber repolutionaren Männer und Doctrinen zu fampfen; die Mehrheit ber Bolfsvertretung wurde bei jeber neuen Wahl ihr entschiebener feinblich, und bie Unhanger bes Saufes Bourbon überließen fich bereits ber frohen Hoffnung einer burch ben Bolfswillen,

wenn nicht veranlaßten, so boch begünstigten Restauration. Dieser Hoffnung Bahn zu brechen und Anhänger zu werben, schrieb. Maistre sein Buch. Es ist merkwürdig nach der allgemeinen Doctrin, auf die es seine Säße stüßt, merkwürdiger aber noch in Bezug auf die praktischen Folgerungen, welche es daraus für die Frage des Tages zieht.

Maistre beginnt mit einer Schilberung bes Gesammtcharakters ber Revolution, und man benkt fich, bag er ihn mit bunkeln Vor Allem frappirt ihn die völlige Unfrei-Schatten zeichnet. beit ber handelnden Menschen, ber Bolksmaffen, die ein Wertzeug gewiffenloser Demagogen seien, ber Führer, welche ihrerseits burch eine unwiderstehliche Berkettung ber Umftande ohne Bahl vorwarts getrieben werben. Er hat feinen Zweifel: es ift eine höhere Fügung, es ift die Sand Gottes, welche ben Strom ber Revolution allein leitet. So erhebt er fich zu ber allgemeinen Wahrnehmung, daß in ben großen volitischen Dingen ber Mensch überhaupt nichts erschaffen fann. Er vermag einen Rern zu pflanzen, einen Baum zu verebeln, aber nicht ein Gewächs zu machen: noch viel weniger kann er, ober kann eine Versammlung von Menschen einen Staat machen ober eine Berfaffung erfinden. Er kann in seinen Gesetzen höchstens anerkennen und aufzeichnen, was die Ratur ber Dinge, was Gott bereits hervorgebracht hat.

Gott also, und die von ihm gesetzte Weltordnung ift ber Grund aller Staaten und Staateverfassungen. Und zwar vollzieht Gott die Schöpfung des Staates ausnahmslos in der Weise, daß er einen Einzelnen und bessen Geschlecht mit der Kraft des Herrschens ausrustet. Wie die Palme über die nies deren Straducher erhebt sich dann ein solcher Stamm in die Lufte;

er kommt, man weiß nicht woher, ein legitimer Usurvator, und um ihn legen fich bann bie bienenben Genoffen an. Rein menschlicher Wille kann bergleichen nachahmen. Erft eine folche von Bott gesette Souveranetat mag barauf ben Unterthanen einzelne Rechte einraumen; aus folder Burgel entsproffen können fie Bestand haben, mahrend jeber Berfuch, fie eigenmachtig ju schaffen, in Spott und Frevel endigt. Reben foldhe Ronigefamilien pflegt bann Gott eine Reihe fleinerer, aber in abnlicher Beise ausgezeichneter Racen zu segen; auf ihnen ruht bie breitere politische Entwidlung bes ganzen Bolfes, und bie schlimmfte Bergiftung ber Nation tritt ein, wenn gerabe ber Abel seines göttlichen Schöpfere vergißt, und ber angestammten Religion ben Ruden fehrt. Das aber ift seit hundert Jahren in Frankreich geschehn; bas ift bie eigentliche Quelle ber Revolution, und fo wird nach vollbrachter Suhnung und Reinigung Die Starfung ber katholischen Kirche auch ber lette Abschluß bes großen Trauerfpiele fein.

Diese Theorie klingt benn schroff genug, und hat seit ihrem Erscheinen, wie natürlich, ben vielsachsten und unwilligsten Tabel von der liberalen Seite her ersahren. Wir wollen und badurch nicht abhalten lassen, die Richtigkeit der Grundgedanken, von welchen sie aussetz, bereitwillig anzuerkennen. Es ist in der That die Quelle und die Bollendung aller positiven Politik, jenes Geständniß, daß die Willfür des oder der Einzelnen in dem Staatsleben nichts machen und erschaffen kann, daß vielmehr die Ausgabe aller politischen Weisheit darin besteht, die vorhandenen Rechte, Bedürsnisse und Kräste zu erkennen, zu entwicken und weiter zu bilden. Nur wird es darauf ankommen, diesen höchsten aller politischen Grundsätze richtig zu verwenden.

In seinem echten Sinne verkundet er nichts Anderes als ben Gegensat ber radicalen und ber geschichtlichen Politif; er schließt bie subjective Willfür, bie revolutionare so aut wie bie absolutistische aus; er forbert Berstandniß ber Dinge und Gerechtigkeit bes Sanbelns, für bie Stellung bes Monarchen fo gut wie füt ben Einfluß bes Abels und bie Rechte bes Bolkes. also, ben Jakobinern von 1796 gegenüber, bie völlig zutreffenbe Dagegen ift es willfürliche Erschleichung, wenn man Waffe. aus ihm bie besondere Borguglichkeit einer speciellen Staatsform hat herleiten wollen, fo wie es Maistre für seine Abelsrechte, ober spätere Parteigenoffen für bie feubale Monarchie versucht haben. Es ift vielmehr bie zwingenbe Consequenz jenes Sages, baß feine Staatsform an fich vor ber anbern zu preisen, und eine jebe nach ben Rechten, ben Rraften und Beburfniffen bes gegebenen Lanbes zu beurtheilen ift, eine Forberung, in beren jährlich weiterer Berbreitung fich vor Allem in Deutschland ber größte Fortschritt ber politischen Bilbung feit 1848 bethätigt hat.

Bu ähnlichen Bemerkungen giebt bie religiöse Haltung Maistre's in ben considérations Beranlassung. Auch hier ist ber leitende Grundsat vortresstich, so wenig man die einzelnen Amwendungen billigen kann. Es war ein großes geschichtliches Berdienst, im Jahre 1796 ber von aller Religion abgekehrten gebildeten Belt zuzurusen, daß alle politischen Einrichtungen, wenn sie Dauer haben sollen, an einen religiösen Grundgedanken anknüpsen, auf einer religiösen Stimmung ihrer menschlichen Träger ruhen müssen. Es war ein wahrhaft prophetischer Geist, welcher damals inmitten des Wassenlähms und des Prasselns stürzender Throne ausrief: Jeder echte Philosoph wird es anerskennen, entweder daß sich eine neue Religion zu bilden im Bes

griffe ift, ober bag bas Christenthum in irgend einer außerorbentlichen Beise verfüngt werben wirb. Bir haben seitbem gesehen, wie zuerft in Deutschland ber protestantische Rorben während ber napoleonischen Unterbruckung seine Rraft in einer tiefen Erregung bes religiöfen Sinnes jufammengenommen, wie bann ber Ratholicismus in unvermuthetem Aufschwung feine Berftellung erlebt, feinen Ginfluß erneuert, feine Anspruche verboppelt, wie endlich in Philosophie und Geschichte bie religiösen Brobleme die Aufmerksamkeit aller Denkenden in Anspruch genommen haben. So verschieben bie Meinungen über ben rechten Inhalt ber religiösen Vorstellungen find, so selten wird jest noch ein Biberfpruch gegen ben Sat fein, bag irgent eine lebenbige Beziehung bes Menschen zu bem Urquell seines Daseins erforberlich ift, wenn irgend ein sittliches Thun bes Menschen gebeiben und bauern foll. Bas bann aber bie Consequengen biefes Sanes betrifft, so ift es offenbar, bag unserm Autor hier bie Erinnerung an bie Jesuitenschule abnlichen Schaben thut, wie auf bem politischen Felbe bie Jugenbeinbrude bes savonischen Abelostaats. So wenig aus bem hiftorischen Charafter ber echten Politif Die Alleinberechtigung bes Abels, so wenig folgt aus ber Rothwendiafeit bes religiösen Berhaltens die Alleingültigfeit ber papftlichen Autorität.

Wir sehen, es ift ein Ebelmann bes alten Regime von ächtestem Korne, ber in bieser Schrift bie Feber führt. Sein Geist erhebt sich mit stolzem Wuchse in die höchsten Regionen ber geistigen Atmosphäre, aber sein Wesen wurzelt burchaus in dem Boden seines Standes und Hersommens. Seine Argumentationen werden dadurch vielsach gehemmt und verfälscht, aber sie erhalten dafür auch eine individuelle Frische und markige

Lebenbigkeit, welche trop aller Beschränktheit bes Politifers bem Manne die achtende Reigung jebes Lesers fichert. Sein Abelsftolg ift frei von aller Brutalität gegen ben Niebern, und seine Loyalität gegen ben Sohern hat keine fervile Aber. Man rebet iest immer, schreibt er einem Freunde, von ber Rothwendigkeit einer ftarken Regierung: nun, wenn bie Monarchie euch in bem Mage stark erscheint, als sie absolut ift, so muffen euch Reapel, Mabrid, Liffabon entzuden, obgleich alle Welt weiß, bag biefe schwachen Ungeheuer nur burch bie Rraft ber Trägheit fortbefteben; wollt ihr bie Monarchie ftarten, so meibet bie Willfur und stellt euch auf ben Boben bes Gesetzes. In religiöser Sinficht zeigt Maistre bei aller Kirchlichkeit keinen Bug von fangtischer Weltverachtung, von schwülftiger Salbung ober myftischer Unklarheit. Er hat im Gegentheil vor Allem ben Drang zu bialektischer Consequenz wie Rouffeau, und ist, wie biefer, lieber oberflächlich in seinen Boraussehungen, als baß er auf bie formelle Bunbigfeit seiner Folgerungen verzichtete. Go fehr et Boltaire als ben gefährlichften Regerfürsten bes Jahrhunberts, als ben eigentlichen Erzeuger ber frivolen Gottlofigfeit haßt, fo ift es boch fein verfonliches Behagen, gegen Boltaire's Gefinnung mit Boltaire's Waffen, mit Big und Spott und Blauberei, ju fampfen. Man sehe z. B. jenes Capitel ber Considerationen, in welchem er die außere Möglichkeit ber Wiebererhebung ber Bourbonen in bem bamaligen Frankreich erörtert. Er fnüvft babei an seinen ersten Sat über bie Dhnmacht ber Boltsmaffen in ben Revolutionen, und malt bann die Unmundigkeit und ben Leichtsinn gerabe ber frangosischen Ration. "Bier ober fünf Berfonen," fagt er, "werben biefem Lande einen Ronig geben. Briefe aus Baris verfünden ben Provingen, daß Franfreich einen

Könia hat, und bie Brovingen rufen: Es lebe ber König. Sogar in Baris werben bie Einwohner, etwa awanzia ausgenommen. gang unvermuthet eines Morgens erfahren, baß fie einen Ronig haben. Ift es möglich, rufen fie, bas ift ja etwas gang Besonderes. Bu welchem Thore wird er einziehen? Es wird boch gut fein, fich Fenfter im Boraus zu miethen, bas Gebrange wird entsetlich werben. So wird bas souverane Bolf befragt, in solcher Beise wird es die Restauration becretiren." neben biefe Schilberung ftelle ich, um fofort ben gangen Umfang ber Tonleiter zu bezeichnen, welche bem Schriftsteller zu Gebote ftebt, eine später geschriebene Ausführung, worin Maiftre fich ebenso gewaltig im pathetischen Schwunge, wie vorher leicht und farbig im Spotte zeigt. Es handelt sich um die Entchristlichung Frankreichs burch bie Revolution, als bie Hauptursache ber unendlichen Berftorung. "Ein furchtbarer Ruf," heißt es nun, "angeschwellt burch taufend Stimmen, ertonte in Frankreich weiche von une, schrien fle, sollen wir stets vor Deinen Brieftern gittern? Soll bie Bahrheit ftets burch Deinen Beihrauch verbunkelt werben? Wir wollen nichts mehr von Dir wiffen, alles Borhandene ärgert und, weil alles Borhandene Deinen Ramen trägt; wir wollen Alles zerftoren und Alles herftellen ohne Dich; verlaffe unfere Rathe, unfere Schulen, unfere Baufer, wir wollen allein sein mit unfrer Bernunft und ohne Dich, hinweg mit Dir! - Wie hat Gott biefen entsetlichen Wahnstnn gezüchtigt? Er ftraft ihn, wie er bas Licht geschaffen hat, burch ein einziges Bort. Er sprach: Thut nach eurem Willen. Und bie Welt unserer Staaten fturate in Trummer ausammen." \*)

<sup>\*)</sup> Il a dit: FAITES! Et le monde politique a croulé.

Man ermist leicht, bag ein so begabter Beift nicht ohne Beiteres in bas Geschrei ber großen Emigrantenmaffe auf einfache Herstellung bes alten Buftanbes einstimmen konnte. Bohl sah auch er bas einzige Seil für Frankreichs Gebeihen und Freibeit in ber Wieberaufrichtung bes legitimen Königthums, ja noch mehr, er erklarte keine andere Berfaffung für haltbar, als eine auf bie legitimen Besethe bes alten Staates gegrundete. Aber auf bas Rachbrucklichste begehrt er bie Reinigung berselben von ber bespotischen Berfälschung, welche sie feit Ludwig XIV. erfahren hatte; und will feine Besetzgebung noch Steuern, welche nicht von ben Ständen bewilligt werben. Will man hierin nur feubale Tendenz und keinen Sinn für Freiheit und Recht erkennen, so wird man wenigstens bas Gegentheil engherzigen Standesgefühles mahrnehmen, wenn er bie Eröffnung aller Alemter für jedes Berdienst, und felbst bei ben hochsten mur schwereren, nicht versperrten Zugang begehrt. Und was bamals noch viel empfindlicher in die Berhaltniffe einschnitt, er spricht bie Unmöglichkeit aus, mit ben Menschen bes alten Regime zu regieren: er beantragt Amnestie für Alle, selbst für bie Morber Ludwig's XVI., wenn fie fich reuig erweisen, und erklart bie Emigranten für schlechterbings unfähig, einen erheblichen Ginfluß im neuen Frankreich zu erlangen. Er führt selbst bas Wort Rönig Rarl's II. von England an, als man ihm bei ber Rudfehr aus bem Exil einen Antrag auf Amneftie, auf Bergeben und Bergeffen vorlegte: "Ich verstehe, was ihr meint, meinen Keinden foll ich vergeben, meine Freunde muß ich vergeffen." Man erinnere fich nun der Ereignisse von 1814 und ber folgenben Jahre, und man wird erkennen, bag Maiftre mit ftaatemannischem Beifte in jenen Worten ben innerften Rern aller

Schwerigkeiten und Gefahren ber Restauration ausgesprochen hat. Denn wohl gab es bamals auch Gegensätze ber Principien und ber Parteien, ohne Zweisel aber ber schlimmste und schwiesrigste Wiberstreit war jener ber Personen, hier ber Emigranten und ihres Anhangs, bort ber Machthaber bes neuen Frankreich, ein Kamps nicht so sehr zweier Systeme als zweier Bevölkerungen innerhalb besselben Reiches. Eine so unbesangene Einsicht barüber in so früher Zeit bekundet bei einem Mitgliede der Emigration nicht bloß eine scharfe, sondern auch eine höchst unabhängige Kraft bes Erkennens.

Die Considérations hatten sofort bei ihrem Erscheinen einen großen literarischen Erfolg, sonft in Europa und in Frantreich felbst. Freilich tam es bamals nicht zu ber ersehnten Restauration, vielmehr übermältigte bas Directorium mit ber Sulfe ber Armee bie Royaliften, und in Italien fchritt Bonaparte unaufhaltsam von Sieg zu Sieg fort. Auch hier unterschied fich Maiftre auf bas Bestimmtefte von bem großen Saufen feiner Ungludsgenoffen. Bie Burke vor ihm, wie Raiser Alerander in späterer Zeit, mahnte er zwischen Frankreich und ber Revolution zu unterscheiben, biese zu bekampfen, ber Nation ihre Selbstftanbigkeit und Unverletlichkeit zu gewährleiften. Schon im Jahre 1793, als fich eigennützige Absichten ber Machte offenbarten, als man von ber Abreißung frangofischer Provinzen, von bem Plane einer Theilung Frankreichs hörte, erklärte er, ben Tob im Exile einer Herstellung um folden Breis vorzuziehen. Er war herangewachsen in einer tiefen Abneigung gegen Defterreich, ben Erbfeind bes Saufes Savopen und ben Bebranger ber ultramontanen Rirche seit Joseph II.; er meinte, lieber wolle er noch einige Jahre ausharren, als bag "bas arme Saus Defterreich"

auf Roften Frankreichs vergrößert wurbe. Damals befaß nun Defterreich auf italienischem Boben nur bie beiben Brovingen Mailand und Mantua, etwa 200 Quabratmeilen, abgetrennt von seinen übrigen Besitzungen; es war also weit entfernt von irgend einem herrschenden ober brudenden Ginfluß auf ber Salbinsel, und Riemand sonft als ber Ausbreitung Savovens unbe-Fand fich schon burch solche Berhaltniffe Maiftre's auem. Stimmung gereigt, so mußte fich fein Befühl gur glubenben Entruftung fteigern, als fich feit 1794 jene entscheibende Wenbung ber öfterreichischen Bolitik entwickelte, burch welche ber Minister Thuaut biefem Staate feine moberne Stellung gegeben hat. Sie läßt sich furz bahin ausbrücken: Berzicht auf Belgien und bamit Breisgabe ber beutschen Weftgrenze, bafur Ausbehnung ber italienischen Brovingen bis zu einer gang Italien bominirenben Stellung. Diefer Gebante ichlug querft in ber ruffischen Unterhandlung über bie Theilung Bolens an, wo ber Minister Thuaut Ansprüche auf die venetianischen Provinzen anmelbete; er zeigte fich bann in ber tiefen Unluft, womit Defterreich ben König von Sarbinien gegen bie Franzosen unterstütte; er wirkte, nach ben Umftanben mobificirt, 1797 bei bem Frieden von Campo Kormio, wo Desterreich ben Krangosen bas linke Rheinufer überließ, um für ben Berluft Mailands mit Venedig und beffen Terrafirma entschäbigt zu werben; er brach endlich rud= haltslos an bas Licht, als bei bem neuen Krieg von 1799 bie faiferlichen heere, burch Suworow geführt und unterftust, gang . Oberitalien einnahmen. Damals erhob fich ber Konig von Sarbinien, burch bie Franzosen auf seine Insel vertrieben, um in bie heimischen Provingen gurudgutehren. Aber Defterreich verbot es auf ber Stelle, in ber Meinung, Biemont ober boch ben

größeren Theil besselben für sich selbst zu behalten. Es starb ber Papst in französischer Gesangenschaft, und die Cardinäle traten zur neuen Wahl in Benedig unter kaiserlichem Schuße zusammen; Desterreich verbot die Wahl eines Sardiniers und ließ die Absicht erkennen, die den Franzosen entrissenen Legationen zu seinem Eigenthum zu machen. Diese Plane scheiterten damals an der Abneigung Englands und dem Widerspruche Rußlands; eben aus Jorn hierüber rief Kaiser Paul seine Truppen ab, und ein Jahr nachher warf Bonaparte zu Marengo die Entwürse bes österreichischen Ehrgeizes für's Erste in Trümmer.

Man ermißt leicht, mit welchen Gefühlen ein warmer und energischer Batriot, wie Maistre, biese Ereigniffe erlebte. war 1796 nach Turin gurudgefehrt, hatte zwei Jahre fpater, als ein frangösischer Beerestheil bie Stadt besetzte, jum zweiten Male flüchten muffen, und war mit seiner Kamilie inmitten bes Winters zu Schiff ben Bo hinabgeeilt, zwischen treibenben Gisschollen und feinblichen Bebetten hindurch, um ein Afpl in Benebig au suchen. Dort lebte er in ber bitterften Roth, von bem Erlofe einiger geretteter Silbergerathe, ohne Berbinbung mit seinem Hofe, sonft in ber Welt ohne jegliche Aussicht. welcher Spannung sah er bie Erneuerung bes Krieges, mit welchem Jubel bie Berjagung ber Franzosen, mit welchem Knirschen die neue Ausweisung seines Königs durch die eigenen Bunbesgenoffen. Der haß gegen Defterreich blieb feitbem ber Grundton seiner politischen Anschauungen. Er blieb es, auch als Rapoleon Schritt auf Schritt fich ganz Italien aneignete, als er Desterreich aus einer Erniedrigung in die andere fturzte, als in ben Gebanken ber anbern Menschen sebe Erinnerung an bie frühern Machtverhaltniffe Europa's verblaßte. Denn in bem schlag seines Herzens entgegen slog, sah er für sein Baterland burch die neue Richtung beine Beftand haben, baß es nach Erfüllung seiner Mission ben legitimen Gewalten wieber Plat machen würde: für die Restauration, wiederholte er unaushörlich, ist nicht das Ob sondern nur das Wann zweiselhaft. Eben diese Jukunst, welcher seber Schlag seines Herzens entgegen slog, sah er für sein Baterland durch die neue Richtung der österreichischen Politik bedroht, sein ganzes Wesen kam dadurch in siederhafte Erregung. Wenn Desterreich über Benedig und Pavia herrscht, rief er, so ist es vorbei mit dem Hause Savopen, vixit.

Er sollte biesen Sorgen noch manches schwere und mühe= volle Jahr seines Lebens widmen. Ginftweilen aber murbe er ihnen burch einen aus Florenz batirten Befehl feines Konigs entrudt, worin ihn biefer zum Brafibenten ber Canglei ber Insel Sarbinien ernannte. Es war eine ber wichtigften Stellungen bes Staates, welche bas ganze Juftizwesen und einen ansehnlichen Theil ber Bermaltung ber Insel umfaßte. Aber auch bie Anstrengung, zu welcher fie ben Inhaber nothigte, war über-Die Insel war kurz vorher burch einen blutigen menschlich. Aufstand ihrer halbwilden Gebirgsbewohner auf bas Tieffte erichüttert worben; ein unüberwindlicher Saß gegen jebe Reuerung, eine grimmige Erbitterung gegen alle Fremben, bie fich am lebhaftesten gegen die Piemontesen richtete, trat den königlichen Beamten auf jebem Bunkte entgegen. Dazu kamen in ben Safenstäbten bie verbrießlichsten Reibungen zwischen ben Schiffen ber friegführenben Rationen; bie Englanber nahmen mitten im hafen von Cagliari, ohne auf ben Wiberspruch ber Behörben ju achten, französische Fahrzeuge weg, und ber König mußte sich

bequemen, ben Werth berfelben aus ber eigenen Tafche ber frangöfischen Regierung zu ersegen. Diese Rothe erleichterten bem Grafen die Trennung von der heimath, als ber König ihn im September 1802 jum Gefandten in Betersburg ernannte. war auch bies allerbings kein lockenber Auftrag; er entfernte ihn auf unbestimmte Beit von seiner Familie und stellte ihn in eine völlig frembe Welt, unter Umftanben, welche wenig Soffnung auf befriedigenbes Gelingen gewährten. Bonaparte hatte Defterreich zum Frieden von Luneville gezwungen, in Italien und Deutschland war sein Wille allmächtig, endlich hatte auch England fich zu bem Bertrag von Amiens bequemt, und in biesem auf jebe Erwähnung bes Ronigs von Sarbinien verzichtet. Dieser hatte Savopen und Nizza längst an Frankreich abgetreten; feit 1798 war auch Piemont in frangofischen Sanben; ber Ronig fette feine gange Soffnung auf ben Raifer Alexander, um burch beffen gewichtige Verwendung wenigstens eine anftanbige Entschädigung von bem frangöfischen Herrscher zu erhalten. Aber es war mehr als zweifelhaft, wie viel auch bie fraftigsten Schritte bes Raisers wirken, und noch mehr, ob dieser sich eben jest, wo er gemeinsam mit Bonaparte bie beutschen Sacularisationen verhandelte, zu einem nachbrücklichen Worte entschließen wurde. Inbeffen Maiftre hielt es für feine Bflicht, seinem foniglichen herrn, am unbedingteften in ben schlimmen Tagen, zu bienen, und machte fich Februar 1803 zu seinem biplomatischen Abenteuer auf ben Weg. Er ging zunächst nach Rom, wo ber König bamals lebte, um fich feine nabern Instructionen zu holen. Unterwegs in Reapel fah er ben frangofifchen Befandten Alquier, mit bem er perfonliche Beziehungen aus früherer Zeit hatte. Er sagte ihm bei einem politischen Gespräche: Ihr habt wohl

gethan, bas Wort Monarchie abzuschaffen, und bafür Herrschaft eines Einzigen zu feten; unfere Sprache ift reich genug, warum aus bem Griechischen borgen? Alquier lachte, und begann von ben italienischen Berhaltniffen zu reben. Der Graf erörterte fie barauf mit so scharfen Accenten, bas Alquier mehr als einmal ausrief: Bas wollt Ihr in Betersburg; entwidelt biefe Dinge bem ersten Conful; niemals hat man sie ihm gesagt, ober boch nicht auf biese Beise. Inbeffen ehe Maiftre zu einer Erwägung bes Borfchlags fam, empfing ber König in Rom eine französische Rote, worin Bonaparte ihm Siena und Orbitello und eine jährliche Benfion als Entschädigung anbot, wenn ber Ronig auf seine alten Staaten formlich verzichte. Rußland rieth anzunehmen; je ungunstiger fich hiernach bie Stimmung in Betersburg berausstellte, besto eifriger brangte ber Ronig ben Grafen be Maistre zur schleunigen Abreise. Er wollte verzichten, wenn Bonaparte ihm Genua und Savopen überließe, andern Falls aber seine völlige Beraubung ertragen und auf die Butunft hoffen.

Im Marz 1803 eilte also Maistre nach Betersburg. Wiberwärtigkeiten aller Art begleiteten ihn vom erstem Angenblicke an. König Victor Emanuel, bes besten Theiles seiner Länder entbehrend, und selbst als Flüchtling in Rom lebend, war sortbauernd in sinanzieller Bedrängnis, und nicht im Stande, seine Minister glänzend auszustatten. Dazu kam, daß Maistre zwar nicht mehr wie in alten Tagen für einen hehmlichen Jakobiner galt, bei aller Loyalität und Ausopferung aber es doch täglich bei dem Könige durch die undeugsame Selbstständigkeit und Lebhaftigkeit seines Austretens verdard. Er war, als man seinem Talente eine Unterhandlung über die Existenz des Staates anvertraute, in offener Ungnade, und hatte mit den Neußerungen

derselben unaufhörlich zu kämpfen. Man aab ihm einen Reisewagen, ber auf jeber Station zerbrochen ankam; man verbot ihm alle wichtigen Schritte in seiner Unterhandlung ohne svecielle Anfrage in Rom, worüber bann Monate vergingen und mittlerer Beile die Belt ihre Gestalt verandert batte: man unterwarf ihn ben Beifungen eines jungern Collegen, bes farbinischen Gesandten in London, verweigerte ihm die angemeffenen Orben, gab ihm haufig gemug ein bestimmtes Diftrauen in feine Reblichfeit zu erfennen. Alle biefe Bitterfeiten wurben geschärft burch ein enbloses Ringen mit harter Armuth. Sein Gehalt erwies fich bei ben Anspruchen bes ruffischen Luxus als völlig ungureichenb. Auf Bulagen hatte er nicht zu hoffen, Schulben wollte er nicht machen: so legte er fich mit unerichopflichem Muthe bie brudenbiten Entbehrungen auf, mochten feine glanzenden Stanbesgenoffen barüber noch fo wegwerfenb bie Achseln zuden. Den Besucher empfing auf ber bunkeln Treppe bes kleinen Quartiers ber einzige Diener mit ber bescheibenen Dellampe; ftatt bes unerschwinglichen Belzes that auch im ruffischen Winter ber alte farbinische Mantel seinen Dienst; es kam enblich so weit, bag ber Gesanbte, ohne Mittel, um ftanbesmaßig ju fpeifen, für maßiges Roftgelb am Tifche feines Bebienten af, und eine Zeitlang beffen Stelle einem entsprungenen Berbrecher anvertraute, welcher bas Afpl bes Gefanbtenhauses fich anftatt ber Löhnung anrechnen ließ.

In allen biesen Röthen blieb er ungebeugt, und fühlte sich in bem Bewußtsein, daß er die Blößen der außern Stellung durch die Kraft seines Geistes und die Sicherheit seiner Haltung zu beden habe. Die Aufgabe war um so schwieriger, als Kaiser Alexander damals im besten Bernehmen mit Bonaparte kand,

und in seiner enthufiaftischen Beise gemeinsam mit bem großen Manne aus ganz Europa ein weites Reich bes Friedens und ber Gerechtigkeit zu machen hoffte: ber Gesandte also bes Ronigs von Sarbinien, ber feine anbere Aufgabe als Wiberftand gegen Bonavarte hatte, fant als solcher eine eifige Aufnahme bei Alexander und beffen Ministern. Berfonlich aber frappirte und eroberte er ben Raiser gleich bei ben ersten Gesprächen burch bie originelle Bracifion seiner Wendungen, die bligenben Funken feines Wipes, die Sicherheit und Glafticitat feines Beiftes, beffen Stola boch immer burch Begeifterung und Gute burch-Balb fanden sich nahe Freunde innerhalb bes wärint war. biplomatischen Corps, ber würdige Serra Capriola von Reapel. ber berbe und eifrige Stebing von Schweben; por Allem aber nahmen ihn bie Refte bes alten Hofes, bie Magnaten aus ber Beit Katharina's II., als Berfechter ber einzig haltbaren Politif mit froher Bewunderung auf, Manner wie Graf Strogonoff und Abmiral Tschitschagoff, die ihre thätige Zeit in bem Kampfe gegen bie Revolution zugebracht hatten, und in Alexander's Neigungen nichts als verberbliches Traumen und Schwarmen Maiftre felbst betrachtete ben jungen Raifer mit fehr gemischten Gefühlen. Es war unmöglich, ber Liebenswürdigfeit und edlen Richtung seines Wesens zu wiberstehen, bem beinahe melancholischen Buge eines tiefen Ernftes über allem fürstlichen Glanze, ber anmuthigen Schuchternheit bei allem monarchischen Selbstbewußtsein, ber hinreißenben Begeisterung für jeben großen weltumfaffenden Bedanken. Den Duft ber Jugenbfrische, welcher bamals auf Alexander's Wefen lag, wußte er völlig zu würdigen, ohne sich burch einzelne Unbesonnenheiten irren zu laffen. Einer außerte: Um ihn ju maßigen, muffe ftets ein Graufopf

im seiner Rahe sein, sette Maistre hinzu: Ganz recht, nur ohne Puber. Um so mehr aber beklagte er, baß bieser erregbare Mensch burch seinen ersten Erzieher (La Harpe) in die Bahn der französischen Ausklärung geworsen worden sei, daß er den Sinn für seine Nation und Kirche verloren habe, und ohne sesten Ausgangs- und Zielpunkt unbestimmten Idealen des Fortschritts und der Weltbeglückung nachjage. Auf diesem Boden, meinte Maistre, sei setzt die Neigung zu Bonaparte und dem französischen System erwachsen, und werde sich weiterhin unausbleibsliche Täuschung und Zerstörung ergeben.

Eine solche Fürstengestalt hob sich boppelt auffallend von bem halb affatischen Grunde ihrer Betersburger Umgebung ab. hier lagen bie grellsten Gegenfate bicht und heftig neben einander. In ber höhern Gefellschaft herrschte ein magloser Lurus, ber mit ungeheuern Summen bie Genuffe aller Simmeloftriche um fich versammelte, und mit höchster Unbefangenheit alle Schranfen ber Sitte übersprang. Das Beib, bemerkte Maiftre, ift hier noch wie im Drient eine Waare, die von Hand zu Hand geht; ein Ehrenmann, ber sein Rind nicht bem Finbelhause überweift, fonbern bafür forgt ober gar um seinetwillen bie Mutter beirathet, gilt für einen Phonix, für einen Beiligen. waren die großen Familien burchgängig in zerrütteter Bermögens-Bas ben Staat betraf, fo lage und unheilbar verschulbet. waren kaum brei Jahre seit ber Ermorbung bes Raisers Paul verfloffen, und die Unsicherheit und Gewaltsamkeit bes Zustandes noch frisch in Aller Bewußtsein. Als weiterhin einmal Rebe bavon war, baß Alexander felbst ein Heer nach Deutschland führen sollte, verhinderten es die Minister, und einer von ihnen sagte gang ernsthaft: Wir wollen ihn nicht ben Gefahren bes

Rrieges aussehen; wenn wir ihn verloren, so hatten wir wieber Einen (ben Großfürsten Konstantin), ben man tobtschlagen müßte. Die Extreme berühren fich, fant Maiftre. hier in biefer ab= soluten Monarchie ftogt ber Fürft auf mehr Sinderniffe seines Willens als vielleicht in einer Republik. Katharina II. wollte einmal einen ftatiftischen Bericht über ben Zustand einer Broving brucken laffen: ba erklarte ihr ber Generalprocurator, er fonne bann sein Umt nicht mehr verwalten, und Katharina gab Alexander, lebhafter in seinem Triebe für Kortschritt und Civilifation, gab felbst 600 Rubel für bie Gründung eines Journals, in welchem sein gleichgefinnter Minister, Rotschuben, Die wichtigsten Actenstücke feiner Berwaltung bekannt machte. Gouverneure ber Provinzen murrten, das Journal aber warf gleich im ersten Jahre einen Gewinn von 13,000 Rubeln ab. und Alexander bestärtte fich in feinen Reformgebanten. freilich vermochte er bei bem wärinften Eifer nicht zu anbern, baß es ein Hinberniß für bas Vorwärtstommen eines Beamten war, wenn er für unbestechlich galt.

Indeffen gingen die großen Ereignisse ber europäischen Bolitif ihren Gang. Kaum hatten Rußland und Frankreich die
neue Ordnung der deutschen Staaten durchgeset, so brach der
mühsam gekittete Frieden zwischen Bonaparte und den Englänbern. Es war der erste Hoffnungsstrahl auch für Maistre. Pitt
hat sehr Recht, rief er gleich damals seiner zweiselnden Regierung
zu, wenn er sagt, daß dieser Krieg länger und schrecklicher werden
wird als der erste. Als eifriger Katholik und Franzose im innersten Mark liebte er sonst die Größe Englands nicht. Es ist
dußerst verdrießlich, sagte er eines Tages, daß gerade die unausstehlichsten Leute die einzigen Bertheibiger der guten Sache

Indessen ließ er sich durch eine solche Antivathie sein pofinb. litisches Urtheil nicht verbunkeln. Als ber spanische Gesandte ihm flagte, baß sein Hof fich nicht zwischen Frankreich und England ju entscheiben wiffe, ba bie Gefahr auf beiben Seiten gleich fei, brach er aus: Aber nicht bie Ehre. Es war ganz zutreffenb, wenn er fich über seine Difftimmung gegen England bahin aussprach, man moge nicht glauben, bag er ben Briten nicht volle Gerechtigkeit wieberfahren laffe. "Ich bewundere ihre Berfaffung (ohne freilich zu glauben, bag man fie ohne Beiteres anderswohin verpflanzen könne), ihre Strafgesete, ihre Runft und Wiffenschaft, ihren öffentlichen Geift. Aber bas Alles wird in ben auswärtigen Beziehungen burch unerträgliche nationale Borurtheile und einen maßlosen Sochmuth verdorben, ber alle anbern Rationen abstößt. Reuerbings politifirte ich mit ihrem Botschafter. Jeber rechtschaffene Europäer, sagte ich, muß eben als Europäer für Euch fein. Bare ich Souveran und hatte Euch mein Leben lang auf ben Tob bekampft, heute wurde ich für Euch sein, benn es handelt fich um ganz Europa." trefflich, entgegnete er, aber man muß viele Ropfe vereinigen und das ift schwierig. Ich antwortete: "Ihr könnt es, benn Wilhelm III. hat es bei ähnlichem Anlaß gekonnt. Er eroberte bas Bertrauen aller Cabinette, er schmeichelte bem fremben Stolze, er vereinigte in seiner ftarken Sand alle Interessen, und ihr wißt, wohin er endlich Ludwig XIV. gebracht hat. Es fann Euch fo gut gelingen wie ihm."

Er hatte bann bie Genugthuung, baß England sehr balb biesen Gesichtspunkt selbst ergriff, und Bonaparte seinerseits burch immer neue Uebergriffe eine Macht nach ber andern in bas britische Bundniß brangte. Alegander hatte freilich gleich beim

Beginne bes Rrieges seine Bermittlung angeboten, und Bonaparte jum Schreden Maiftre's bie gang auf bes Raifers erregbare Großmuth berechnete Antwort gegeben: 3ch lege bie Sache völlig in seine Sand, möge er entscheiben wie er will. Inbeffen als Alexander sich baburch nicht unbedingt für die französischen Unsprüche begeistern ließ, als er bas Urtheil abgab, bag beibe Machte auf ben Standpunkt ber letten Friedensschluffe gurude treten follten, ba schlug bas Berhältnis plöglich um, und Bonaparte wies die russische Bermittlung in herrischer Rurze zurud. Alexander empfand es mit schmerzlichem Borne, und fam jest auf ben Bebanken, fich aus eigener Rraft als bewaffneten Schiebsrichter bes Streites und Schöpfer einer neuen europäischen Orbnung zu constituiren. Die Plane, welche aus bieser Richtung entsprangen, hat bereits vor einigen Jahren Thiers ausführlich mitgetheilt: es handelte fich um bie Ginfchranfung Franfreichs, bie Organisation Deutschlands, Italiens, ber Schweiz, um bie förmliche Ausarbeitung eines neuen Bölkerrechts; ba schien sich benn einen Augenblick auch für Maiftre und beffen Monarchen die Aussicht aufzuhellen. Ihr Briefwechsel zeigt, baß bie ruffische Regierung über Italien Maistre's Aufschlüffe und Rathschläge mit bereitwilligem Ohre anhörte, und sich ihrerseits völlig einverstanden erklärte, als er bie europäische Nothwendigkeit eines felbftftanbigen Italiens erörterte, eines großen Staates im Norben ber Halbinsel, welcher Piemont und Genua, Mailand und Benedig umfaßte, und damit die Kraft besäße, zwischen Frankreich und Defterreich für fich und bie sublichen Staaten eine eigene politische Saltung zu behaupten. Alexander und sein Minister Cartoristy gingen in jebem Sinne auf biefe Befichtspunfte ein, jeboch zeigte fich balb, auch außer ber nachsten Schwierigkeit,

ber Bestegung Rapoleon's, noch eine Reihe anberweitiger Sin-Einmal hatte Alexander fein befonderes Butrauen zu berniffe. ber Kabigkeit und ben Grunbfaten bes Konigs von Sarbinien. Wird es ihm möglich sein, fragte Czartoristy ben Gesandten, als Beherrscher jener mannichfaltigen Lande ben Forberungen ber Zeit Genüge zu thun: nach einer Erschütterung wie bie frangöstsche Revolution kann man boch schlechterbings nicht in bem alten Geleise fortregieren. Was die versönliche Ansicht Maistre's betraf, so hatte er nicht bas Minbeste bagegen zu erinnern, vielmehr beurtheilte er bie farbinische Restauration nach benselben Grundsätzen wie in ben Considerationen die französische. Eine Revolution, fagt er, kann nicht burch Ruckehr zum alten Bustande endigen; sie verwandelt ihre Freunde und ihre Befampfer: bie Bölferwanderung ichloß nicht mit ber Bertreibung ber Barbaren aus ben römischen Provinzen, sonbern mit ihrer Kestsetzung baselbst und neuen Civilisation. Er benutte also bie russische Erörterung, um seinem Könige die Nothwendigkeit liberaler Reformen mit bem bochften Nachbrud zu prebigen. Beim Unblid biefes afiatischen Sofes, biefes allmächtigen Berrichers, schrieb er ihm, wer bachte nicht, bas Ew. Majestät in ihm bie festeste Stute ber absoluten Monarchie haben wurden? Aber bas gerade Gegentheil ift ber Fall. Der Raifer ift Philosoph, ift es vielleicht zu sehr. Seine ganze Umgebung ift von ben neuen Ibeen erfüllt; ware sein Bolf für eine Berfaffung reif, so wurde er fie mit Begeisterung ertheilen. Und wenn Ew. Majestat auf Ihren Thron gurudfehren, und bie Bertreter Ihres Bolfes bies ober jenes Brivilea, biefe ober jene Repräsentation begehren sollten, fo wurde zweifellos bas erfte Bort bes Raifers fein: Bortrefflich, fo ift es Recht. Der Ronig, schloß bemnach Maiftre, muffe fich

barauf gefaßt machen, in Turin König, in Genua aber nur Doge ju fein; er moge fich alle Regierungerechte vorbehalten. aber Gesetzgebung und Besteuerung von ftanbifder Bewilligung abhangig machen. Er entwickelte biefe Sake unermublich, und wenn man seine bamaligen Briefe mit seinen spätern Drudschriften vergleicht, so erscheint bas Wort, welches sein Berausgeber an die Spipe ber Memoiren gestellt hat, in vollem Lichte: Man muß ftete ben Bölfern Achtung por ber Autorität und ben Kürsten Achtung vor ber Freiheit verkunden. Aber allerbings. er hatte hier bei bem Fürsten nicht beffern Erfolg als seine Bucher bei ben Boltern. Bictor Emanuel jog aus feinen Lehren nur ben Schluß, baß Maistre noch immer ein halber Revolutionar sei, weigerte hartnädig bas geringfte Eingehen auf Alexanber's Denkweise, und ftimmte bamit ben Gifer bes Raisers um ein Bebeutenbes herunter.

Schlimmer aber als bieses Misverstehen im Innern war für die Herstellung Italiens ein auswärtiges Berhältnis. Es zeigte sich nur zu bald, das Desterreich auch im Jahre 1804 an den Plänen von 1799 sesthielt, ohne sich der unheilvollen Folgen seiner damaligen Bestredungen zu erinnern: Alexander war so durchdrungen und begeistert von seinem neuen europäischen Spsteme, daß er dem Wiener Hose für die Räumung Benedigs nichts Geringeres als die Bestsnahme der Moldau und Balachei andot, eine Concession, welche das ganze Gediet der niedern Donau und damit die Jukunst des Orients in Oesterreichs Hand gelegt hätte, deren Wichtigkeit also gerade für Russland ganz unermeßlich war. Allein das Ministerium Cobenzl blied in den von Thugut vorgezeichneten Wegen, lehnte die Abstretung Benedigs ab und sorderte umgekehrt als Preis seines

Bundniffes gegen Napoleon eine Erwerbung auf italienischem Boben. Darüber geschah, baß Navoleon ben Bergog von Enghien gefangen nehmen und erschießen ließ, eine Gewaltthat, welche bei Alexander die lebhafteste Entrüstung hervorrief, und den Bruch awischen ihm und Frankreich unheilbar machte. Je näher aber bie Aussicht auf einen bewaffneten Busammenftog rudte, besto schwerer fiel zu Betersburg bas Unsehen Desterreichs in bie Bagschale, ohne beffen Mitwirkung bie Ruffen einen Krieg gegen Franfreich gar nicht eröffnen konnten. Der Allianzvertrag, welchen beibe Mächte im November 1804 abschlossen, war benn wefentlich im öfterreichischen Sinne gebacht. Der Rrieg follte unternommen werben, nicht jur Schöpfung eines neuen euroväischen Sustems, sondern im Kalle weiterer Uebergriffe Ravoleon's in Italien. Wenn die Bestegung ber Frangosen gelänge, fo follte nicht gang Oberitalien als felbstftanbiger Staat conftituirt, sondern bas öfterreichische Gebiet bis an ben Bo und bie Abba ausgebehnt werben. Schon bieses Zugeständniß traf bie Hoffnungen Maiftre's auf bas Bitterfte, und bas Wiener Cabinet war nicht einmal gesonnen, auf der so erreichten Linie stehen Mit bem Frühling 1805 begannen aller Orten bie Ruftungen: Rapoleon verleibte bamals Genua und Lucca seinen Besitzungen ein, und verwirklichte hiemit ben im Rovember vorgesehenen Rriegefall; bie öfterreichischen und ruffischen Beere fetten fich im Laufe bes Sommers zu bem großen Rampfe in Bewegung. Man hat fich nun oft über bie Rurzsichtigkeit gewundert, mit welcher Defterreich seinen besten Feldherrn, ben Erzherzog Karl, und sein ftarkftes heer an ber Etsch aufstellte, und die Beschützung seiner beutschen Lande bem unfähigen Mack und ben weit entfernten Ruffen anvertraute, während Rapoleon

über 200,000 Mann an den Ufern des Canals, in Holland und hannover aufgestellt hatte, und alfo feine ftartften Schlage ohne Ameifel in Deutschland zu erwarten waren. spondenz Maiftre's gibt jest bie Erklärung. Desterreich hatte fich wieder wie 1799 die Erwerbung nicht bloß der Abdalinie, auch nicht bloß bes mailanbischen Gebietes, sonbern bazu noch Biemonts vorgesett: um biefen 3wed mit möglichster Sicherheit zu erreichen, schwächte es fich an ber Donau, sammelte alle Kräfte in Iprol und Benetien, und wies die Ruffen, die Freunde und Beschüger Piemonts, auf ben beutschen und höchstens ben neapolitanischen Kriegoschauplat. Sein Gesandter in Betersburg, Graf Stabion, mar eifrig bemüht, ben Raiser Alexander für biese Tenbengen zu gewinnen. Er erörterte, baß man Italien nur bann vor ben Franzosen sichere, wenn man die Sut ber Alpen einer Kriegsmacht ersten Ranges anvertraue, und sprach bie Ueberzeugung aus, bag wenigstens mahrend ber Dauer bes Rrieges Viemont unter öfterreichischer Verwaltung bleiben muffe. Es wurde Maistre nicht schwer, bem Kaiser bie Wiberleaung bieser Sate zu liefern. Er bemerkte, bag bas einzige Mittel zur Berhütung eines ewigen Rampfes zwischen Defterreich und Frankreich bas Aufhören ihrer Grenznachbarschaft und die Bildung eines ungefährlichen aber in fich feften 3wischenstaates fein wurde. Er erinnerte weiter an bie Erfahrung von 1799, wo Defterreich in Biemont bei ber tiefen Abneigung ber Einwohner nicht im Stande gemesen mar, ein Bataillon Freiwilliger zum Rampfe gegen bie Franzosen zusammen zu bringen, während viele Tausenbe nur auf bas Erscheinen bes nationalen herrschers warteten, um Gut und Leben für die große gemeinsame Sache einzuseten. Diefe Berhanblungen bauerten noch fort in ber Mitte bes Septembers,

als die französischen Colonnen bereits am Rhein und Schwarzwald anlangten: es geschah darüber nichts, das vereinzelte Mack's
sche Heer zu verstärken oder zu stützen, und so wiederholte sich
die Nemesis von 1799 in erhöhtem Maße. Vier Wochen nachher streckte Mack bei Ulm die Wassen, in reißendem Siegeslause
zog Napoleon gegen Wien, Erzherzog Karl eilte statt nach Piemont nach Ungarn zurück, und ehe das Jahr zu Ende kam,
lieserte der Preßburger Frieden das Ergebniß, daß Desterreich
seine venetianischen Besitzungen nicht die an die Alpen oder die
Abda erweiterte, sondern an das napoleonische Königreich Italien
abtreten mußte.

Es wurde und hier zu weit führen, auf bas Detail ber Schlachtberichte einzugeben, welche Maiftre fur feinen Sof aus ben Erzählungen ber ruffischen Officiere ausammenstellte. Summe ift widerstrebende Bewunderung für Ravoleon und verachtenber Saß gegen bie beutschen Berbundeten: bie Einzelnheiten find für und wenig erbaulich, indeg ware es ein fehr übel angebrachter Patriotismus, einen so verlorenen Boften wie unsere Rrieges und Staatstunft von 1805 zu beschönigen, ober bem Ausländer die schärfste Kritik barüber zu verübeln. Sich selbst schonen übrigens bie ruffischen Gemahrsmanner Maistre's eben fo wenig; man ift erstaunt über bie innere Auflösung, bie völlige Anarchie in biesem Beer, beffen Lenker mit leichtfinniger Recheit bem erften Felbherrn bes Jahrhunderts bie Schlacht anbot. Der officielle Führer, General Rutusoff, warnte und bat ben Raiser bringend, jedes große Treffen zu vermeiben. Aber bie anderen Officiere bes Sauptquartiers erklärten, baß jeber Aufschub verberblich, daß in ben nächsten Wochen feine Berftarfung zu erwarten, daß die langere Ernahrung ber Truppen unmöglich fei.

Mit folden Erörterungen bestürmten fie ben Raifer, ohne zu wiffen, bag General Effen mit einem farten Armeecorps nur noch brei Marfche weit entfernt, bag wenige Tagereifen rudwarts coloffale Magazine aufgehäuft waren. In völliger Untenntniß ber Lage also wurde ber Rampf beschlossen, welcher über Europa's Schickfal entscheiben sollte. Als Alexander sein Ja ausgesprochen, wagte Rutusoff feinen Wiberspruch mehr, sonbern fam tief gertnirscht zum Sofmarschall, mit ber Bitte, burch feinen Ginfluß bie Schlacht zu verhüten: biefer aber fuhr ihn zornig an, er forge nur fur Ruche und Reller, ber Krieg fei bie Sache ber Generale, und bas Unglud moge ben Officier treffen, ber bei ihm fich Raths erholen wolle. Unterbeffen fam eine Botschaft von Rapoleon, mit ber Bitte, bag Alexander ihm eine perfonliche Busammentunft gewähren moge. Die Ruffen saben barin ein Zeichen von Aurcht und bestärften fich in bem Gifer, balbmöglichst breinzuschlagen und die Franzosen nicht entrinnen zu lassen. Alexander lehnte also die Zusammenkunft ab, und sandte ftatt seiner ben Fürften Beter Dolgorufi, um fich nach Rapoleon's Bunfchen ju erkundigen. Das Gespräch, welches biefer mit bem frangofischen Monarchen hatte, ift nun außerst merkvurbig. lagen barüber nur französische Angaben aus zweiter Sand vor, welche bie wichtigften Buge beffelben verwischten; Maiftre liefert bagegen einen eingehenden Bericht unmittelbar nach einer Mittheilung bes Fürften Dolgorufi felbft. Navoleon empfina ben Ruffen auf freiem Kelbe, von feiner Garbe umgeben, ließ bann aber bie Truppen abruden und begann bas Gesprach unter vier Augen. Dolgoruti sagte, baß sein Raifer nicht absehe, mas ber 3wed ber gewünschten Busammentunft ber Monarchen sein könnte. Der Frieden, rief Napoleon; ich begreife nicht, warum Ihr herr fich nicht mit mir verständigen will; ich verlange nichts, als ihn au sehen; vielleicht mare es die Sache bes Siegers, Gesetz vorauschreiben, aber ich will ihm ein weißes Blatt, gezeichnet Rapoleon, überreichen, auf welches er felbft bann bie Friedensbedingungen schreiben mag. Dolgorufi aber, einer ber Sitigften unter ber ruffischen Rriegspartei, ließ sich auf biesen Ton nicht ein, so baß bann auch Navoleon heftig wurde, und nach einer lebhaften Erörterung bas Gefprach mit ben Worten abschloß: Wohlan, wir werben fampfen, bringt mir mein Pferb. Man fieht beutlich, baß er nicht, wie oft gesagt worben ift, burch scheinbare Furchtfamfeit bie Berblenbung ber Ruffen fleigern wollte, sonbern baß er ernstlich baran bachte, auf die Bolitik von 1803 zurückzukommen und Alexander aus bem Kriegsgetummel heraus wieber in sein Bundniß hinüberzuziehen. Er blieb bann auch in biefer Haltung, als bie Schlacht bei Austerlit geliefert und bas verbunbete heer zertrummert war. Er gab ben gefangenen rusfischen Garbeofficieren bie Freiheit, er ließ Alexander über beffen perfonliche Tabferfeit complimentiren. Berabe im Begenfat bazu überhäufte er ben Raifer Franz mahrend eines Gespräches auf ber Lanbstraße bei Rasiedlowicz mit rauhen Borwurfen und brutalen Belehrungen; Franz fam entruftet und ingrimmig zurud; jest, wo ich ihn gesehen habe, sagte er, kann ich ihn nun gar nicht leiben. Ueber ben Einfluß, welchen biese Dinge auf bie Friedensunterhandlungen hatten, war bisher bie Ansicht verbreitet, Frang hatte, völlig gefnict und eingeschüchtert, ben Abschluß um jeben Breis begehrt; barauf hatte Alexander mit großmuthigem Borne bie Erklarung abgegeben, Franz moge thun, was er unvermeiblich erachte, er aber, Alexander, wolle bamit nichts zu schaffen haben, und fich und fein Beer in bie Tiefen feines unnahbaren Reiches zurudziehen. Auch Maiftre vernahm anfangs biesen Hergang; balb nachher aber gewann er bie Ueberzeugung, baß gerabe umgekehrt Franz bereit gewesen sei, um jeben Breis ben Rampf fortauseken. - in ber That erfocht bamale Erzherzog Kerdinand Bortheile in Böhmen, Erzberzog Karl langte mit starkem Seere vor Wien an, Breußen war in voller Ruftung beariffen — auf diese Kriegsplane, nicht aber auf einen Friedensantraa, habe Alexander jene Aeußerung gethan, baß er mit Richts mehr zu schaffen haben wolle, und habe Rutusoff erklärt, nicht einen Augenblick werbe er ben Ruckung bes Seeres verzögern. Bei Maiftre's Sag gegen Defterreich, bei feiner Berehrung fur Alexander fonnen wir ficher fein, bag er Angaben biefer Art nicht ohne feste Bürgschaft wiederholt hat; auch stimmt völlig bazu, was er noch 1805 von Dolgoruki und anderen Ruffen bes Sauptquartieres über bie Stimmung ber maggebenben Rreise erfuhr. Er felbst faßt es in ben Worten ausammen, bas Mexander von allen Fürsten ber Geeignetste zum Vertehr mit Ravoleon fei, bag zwischen Beiben feine Berhetung burch Charafter, Berhältniffe ober Nationalität liege. Diese Bunkte find offenbar von großer geschichtlicher Bebeutung, benn fie zeigen bas Borsviel zu bem ungeheuern Umschlag ber ruffischen Bolitik beim Tilsiter Frieden: sie laffen zwei Tage nach Austerlit bie Reime ber Gefinnung erkennen, aus welchen anberthalb Jahre später bas Bündniß ber beiben Raifer zur Beltbeherrschung erwuchs.

Die Hoffnungen bes Königs von Sarbinien lagen seit Austerlitz und Presburg völlig barnieber. Es kam zu ber gewünschten Bereinigung Italiens, aber freilich nicht unter einheimischer, sondern napoleonischer Herrschaft; Bietor Emanuel mußte Rom verlassen und auf ber Insel Sarbinien eine letzte Auflucht suchen. Im Sommer 1806 zeigte fich bie Berichlechterung seiner Lage in einem rebenben Symptom: bei ber bamals versuchten Friedensunterhandlung erklärte fich Rußland bereit, feine bisherige Forberung, bag Rapoleon bem Könige einen Erfat für Viemont schaffen solle, aufzugeben. Allerbings fam es hier noch nicht zum Abschluß zwischen ben beiben Raisern; vielmehr brach gleich nachher ber preußische Krieg aus, und bestimmte Alexander nochmals, einen Gang gegen Napoleon zu versuchen. Dieser aber fiegte bei Jena, überschwemmte in vier Wochen bie gange preußische Monarchie und versetzte ben Kriegsschauplat mit einem Schlage an bie Ufer ber Beichsel. Rach biesen furcht= baren Ratastrophen boten im Frühling 1807 bie Berbundeten Alles auf, um Defterreich jum Beitritte und jur Erhebung gegen Rapoleon zu veranlaffen; und wirklich gab es einige Wochen, in welchen die Haltung des Wiener Hofes Aussicht auf einen solchen Entschluß gewährte. Diese Berhältnisse übten auch auf Maiftre eine gang außerorbentliche Wirfung aus. Die Gefahr war auf eine so betäubenbe Sohe gestiegen, ber Begner so toloffal herangewachsen, bas Vertrauen auf ben bisherigen Schut Alexander's fo vollständia gebrochen, daß ber elastische Beist bes Grafen gang und gar aus bem bisherigen Gleife hinausgeschnellt wurde. Er fam auf ben Gebanken, baß, mas bie Freunde, mas Rußtand und England nicht vermocht hatten, vielleicht bei ben Tobfeinben, bei Defterreich und Frankreich zu erreichen sei. hatte ben öfterreichischen Gesandten in Betersburg sondirt, und aus einigen Neußerungen beffelben bie Bermuthung geschöpft, Raiser Franz wurde im Falle eines gludlichen Krieges gegen Frankreich geneigt fein, bem König von Sarbinien Benedig zu überlaffen, wenn Defterreich bafür Mailand und Biemont em-

vfinge. Im Bergleich zu ben frühern Blanen auf ein selbststanbiges Italien erschien biefer Borschlag wie ein reiches Almosen anstatt eines foliben Vermogens: Maiftre aber ichien bamals bie Welt so beillos versunken, bag er alle Mittel seiner Dialektik aufbot, um zuerst sich selbst und bann seinem Könige biese Ausfunft als eine glanzenbe Verbefferung barzustellen. In grellem Wiberspruch gegen seine Doctrin von 1805 führte er aus, baß ein Rönig von Viemont unter allen Umftanben zwischen Frankreich und Desterreich erstiden muffe, bag er nie bie Möglichkeit zu Gebeihn und Wachsthum haben werbe, daß zur hut ber Alpen gegen Frankreich ein ftarkerer Arm erforberlich fei eben wie es 1805 Graf Stadion zum höchsten Aergernis Maiftre's ben russischen Ministern vorgetragen hatte. Inbeß ersparte ihm bas Schickfal bie Demuthigung, biefen Abfall von ben Grundsägen seiner ganzen Vergangenheit in öffentlichen Thaten zu vollziehen: Napoleon schlug die Schlacht bei Friedland, und Alexander widerstand der bamonischen Kraft nicht länger, mit welcher bas Bilb bes französischen Bunbes und ber Theilung ber Welt seinen Sinn umftrickt hatte. Er schloß ben Tilfiter Frieden; von einem öfterreichischen Rriege, von einer Bertreibung ber Franzosen aus Italien, und folglich auch von ben Tauschplanen Maiftre's mar feine Rebe weiter.

Hierauf griff biefer, noch nicht völlig entmuthigt, zu einem letten, ziemlich abenteuerlichen Mittel. Er wußte, daß sein Rame dem Raiser Napoleon nicht unbekannt war: unter den Gegnern desselben hervorragend, hatte er die seltene Ersahrung gemacht, daß Napoleon ihm mehrmals eine gewisse Achtung bethätigt hatte — während sonst in dieser Zeit der Raiser gegen einen gefährlichen Wibersacher kein Mittel der Verfolgung und

Rrantung unbenutt zu laffen pflegte. Maiftre, überall gewohnt, im versönlichen Verkehr zu wirken, erinnerte fich jest an jenen Borschlag Alquier's, und glaubte einen untrüglichen Weg zur Rettung feines Königs gefunden zu haben, wenn es ihm nur gelinge, eine Stunde lang mit Rapoleon unter vier Augen gu reben. Er wußte fehr gemiß, baß ber Ronig ihm eine Reise nach Baris nicht gestatten wurde: er meinte aber seiner Sache so ficher zu fein, baß er auf eigene Sand sein Gesuch zuerft an Alexander, bann an ben frangofischen Gesandten Savary brachte. Ratürlich fragte bieser vor Allem, was Maistre bem Raiser vorschlagen wollte: ber Graf antwortete, er werbe vom Sause Savoven reben, jedoch nicht Viemont begehren, und überhaupt keine Forberung stellen, zu welcher ihn Napoleon nicht veranlasse. Mehr aber vermochte ber Gesandte nicht aus ihm herauszuloden: Bas er zu eröffnen habe, sagte ber Graf, sei für ben Raiser allein, und fein anderer fterblicher Mensch werbe es jemals erfahren. Savary erstattete barauf Bericht nach Baris: Rapoleon nahm bas tede Gesuch nicht ungnäbig auf, wie Maistre aus bem weitern Benehmen ber französischen Gesandtschaft gegen ihn ertennen konnte, gab ber Bitte felbft aber keine Folge und ließ ben Grafen ohne Antwort.

Die politische Rolle Maistre's in Petersburg war mit biesem frausen Nachspiel auf lange hin beenbigt. Für ben sarbinischen Gesandten gab es keine Stelle mehr an bem russtschen Hofe, seitbem bieser mit Napoleon im engsten Bundniß stand und bessen Botschafter die erste Stelle in der kaiserlichen Gunst behauptete. Maistre's Lage war um so peinlicher, als sein Konig über ben eigenmächtigen Pariser Plan des Grasen wüthete, und ihn mit immer härtern Zeichen seiner Ungnade heimsuchte.

Unter biesen Umftanben bat Maiftre mehrmals um seine Rudberufung ober Entlaffung, worauf bann aber stets bie trodne Antwort folgte, ber König wolle, bag er feinen Dienst fortsete. Dazu fam, bag Alexander in bemfelben Grabe, in welchem er fich von dem farbinischen Sofe abwandte, seine verfönliche Reigung zu bem Grafen steigerte: er bot ihm ein über bas anbere Mal bie glanzenbften Stellungen in seinem Dienste an, gab bem Bruber und bem Sohne beffelben ftattliche Aemter, verhieß ihm, in Cagliari ohne alles Buthun Maiftre's beffen Berabschiedung zu erwirken. Dieser aber wies in höchster Dankbarkeit ftets mit berfelben Ruhe alle Bitten bes Raifers zurud, und fuhr fort, in Sunger und Rummer feinem Konige einen hoffnungslosen Dienst zu widmen. 3ch habe ihm geschworen, sagte er, ohne die Bedingung, daß es mir gut in seinem Dienste gehe. Es war wieder die echte ritterliche Treue, welcher die Gunft des herrn völlig gleichgultig und bas Bewußtsein ber eigenen Ehre ber einzige Lohn ift.

Was die große Politik betrak, so war Maistre fortan auf die Stellung des unthätigen und zurückgezogenen Beobachters beschränkt. Seine Beziehungen waren immer noch so beschaffen, daß er mehr und besser zu sehen vermochte als hundert Andere, und seine Depeschen auch aus dieser Zeit sind keineswegs ohne geschichtliches Interesse. Eine Anzahl lehrreicher Notizen über die schwedische Revolution von 1809 sind ihm zugekommen; seine Angaben über Alexander's Berhältniß zu dem neuen Kriegseminister Araktscheigest, so wie zu dem französischen Gesandten Causlaincourt klären manche wichtige Punkte der politischen Entswicklung auf; man sieht z. B., daß der Kaiser viel früher als es Thiers' Wort haben will, von dem Zauder der napoleonischen

Freunbichaft zuruckgekommen ift. Dann finden fich verfönliche Buge ber intereffanteften Art, Situationen und Stimmungen, welche nur in einer solchen Zeit ber Weltrevolution möglich Da erscheint im Frühling 1808 ein neuer Gesandter Rönig Rarl's von Spanien: ehe er seine Antrittsaubienz erhalt, tommen bie Rachrichten Schlag auf Schlag von bem Sturze Rarl's, ber Erhebung Kerbinand's, ber Thronbesteigung Joseph's. und jeber biefer Könige überschickt ihm auch sofort bie Ernennung ju seinem Gesandten. Da hat er bie brei Bollmachten, und weiß lange nicht, welche gebrauchen, so baß Maiftre ihm anrath, bem Raiser Alexander die Wahl zu laffen. Der entscheibet bann für Joseph, und ber würdige Grande ift seitbem ber Bertreter eines Bonaparte. Aber wenn ihn bann Maistre zu einem Siege Joseph's über bie rebellischen Spanier gratulirt, brauft boch bas castilische Blut auf: Ihr werbet sehen, bag Spanien unüberwindlich ift.

Immer bilben aber biese Beobachtungen, so bankenswerth sie sind, seit 1808 nur ben kleinern Theil von Maistre's Thäztigkeit. Seine unfreiwillige amtliche Muße machte es ihm möglich, mit voller Kraft wieber zu ben literarischen Bestrebungen seiner Jugend zurückzukehren. Auf's Neue versenkte er sich in historische und politische, in theologische und philosophische Studien, und begann seit 1810 die Werke zu entwerfen, welche das Ansbenken seines Namens lebendig erhalten und ihn zu einem einsstußreichen Parteihaupte der Restaurationszeit gemacht haben. Abgeschlossen und verössentlicht wurden sie zum Theil erst nach seiner Rückehr aus Rußland, in seinen letzen Lebensjahren: seine Correspondenz zeigt jedoch, daß sie in allen wesentlichen Stücken bereits vor 1812 ausgearbeitet waren, und so ist hier

bie Stelle, so weit es unser Zweck erforbert, über ihren Inhalt und ihren Standpunkt zu reben.

Auerst verfaßte er bie kleine Schrift: Essai sur le principe générateur des constitutions politiques. Wir fonnen uns furz barüber faffen, ba fie nichts enthält als eine spftematische Zusammenstellung ber Grundsätz, welche wir schon oben als ben bogmatischen Bestandtheil ber Considérations sur la France kennen gelernt haben. Bas bie Sauptfrage angeht, bie Unabhangigkeit ber Staatsentwicklung von ber inbivibuellen Willfur, so erscheinen bie liberalen Confequenzen, welche auch auf biefem Standpunkte möglich find, bier unbefangener und ausbrudlicher als in ber frühern polemischen Schrift. machen sich bie firchlichen Ruganwendungen in dem Essai noch viel breiter als in ben Betrachtungen: man ift erstaunt, an biefer Stelle einer hochft betaillirten feitenlangen Lobrebe auf ben Orben ber Jesuiten, ihre wissenschaftlichen Erfolge, ihre musikalischen Leistungen, ihren Unterricht und ihre Missionen zu begegnen. Es hing bas mit einer praktischen Frage zusammen, welche allmälig zu einer hohen politischen Bedeutung heranwuchs, und welche auch auf Maiftre's Schriften ben tiefften Ginfluß gewann. Wir bemerkten schon früher, baß et niemals ein Mann ber bloßen Theorie war, daß er nicht lernte nur um zu wissen, sondern bas Wiffen auffuchte, weil es Macht ift. Gerade bamals bot fich ihm nun eine glanzende Gelegenheit, sowohl fein schriftstellerisches als sein biplomatisches Talent für bas liebste Ibeal seiner Jugend wirken zu laffen.

Der Krieg ist nicht bloß ein Zerstörer, sondern auch ein Erzieher. Wie mächtig Katharina II. ihr Reich in der europässchen Politif emporhob, wie lebhaft sie mannichfaltige Re-

formen im Innern anreate: im Gangen und Großen blieb bie geistige Bhysiognomie bes ruffischen Bolfes bis jum Enbe ihrer Regierung biefelbe, bie fie ju Unfang gewesen. Ihre Heere tämpften mit Bolen und Turfen: was ließ fich babei lernen, was auf biesem Boben erleben? Seitbem aber hatten bie russischen Maffen in Italien und Holland, in Gud- und Nordbeutschland gefochten; sie hatten unter furchtbaren Katastrophen mit bem Weltbesteger um bie Herrschaft Europa's gerungen; sie hatten bie Bellenschläge ber großen Zeitströmung in unmittelbarer Berührung empfunden. Daffelbe Berhältniß hatte in Deutschland vornehmlich auf dem politischen Felde Wirkung gehabt: ber Rampf gegen bas neue Kranfreich hatte in ben beutschen Staaten eine Menge bemofratischer ober bonapartistischer Einrichtungen hervorgerufen. In Rugland, wo ber Staat bem neuen Beifte schlechterbings feine Berührungspunkte barbot, außerte fich ber entsvrechende Rudichlag zunächst auf bem religiösen Gebiete. Die Geifter, hier von frangofischer Aufflärung, bort von beutscher Philosophie, heute von lutherischer, morgen von anglicanischer Theologie berührt, geriethen weit und breit in Schwanken. Das russische Briefterthum, langft vom Caren abhangig, seit ber Confiscation ber Kirchengüter burch Katharina völlig unfrei, war entfernt nicht im Stande, die Gemuther im altgewohnten Geleise festauhalten. Die Bewegung wurde um fo ftarter, je lebhafter burch die Leiben und Erschütterungen ber Kriegsjahre ber religiose Sinn in allen Claffen angeregt wurde. Nirgendwo that die orthodoxe Rirche bem Bedürfniß der Geister Genüge. Unter bem nieberen Bolfe gewann bie fanatische Secte ber Rasfolnifen täglich ftarfere Ausbehnung; in ber gebilbeten Befellschaft erwarb die allem Briefterthum abgekehrte, nach innerer

Erleuchtung strebende Mystif St. Martin's zahlreiche Anhänger. Weite Kreise wandten sich rationalistischen Anschauungen aller Farben zu; ein russischer Bischof selbst verbreitete deutschen Panstheismus, und ein Einschreiten des Kaisers war nöthig, um einen großen Ausbruch des Klerus bei diesem Anlaß zu vershüten. Inmitten dieser Bewegung faßte die englische Bibelgessellschaft Fuß im Lande; der Kaiser sprach sich günstig über ihr Streben aus, es bedurfte nicht mehr, um einen griechischen und einen katholischen Erzbischof zu Agenten derselben zu machen. Mit einem Worte, die mannichfaltigsten Richtungen arbeiteten in dem weiten Reiche durch und gegen einander.

Es konnte nicht fehlen, baß in diesem allgemeinen Aufbruche auch die römische Kirche ihren Bortheil ersah. Seit ben polnischen Theilungen hatte Rußland mehrere Millionen fatholischer Unterthanen mit einem Rlerus, beffen Begabung Maistre nicht eben rühmt, ber aber reich begutert war, und schon baburch sich vor bem griechischen hervorhob. Dazu kam, baß ber Orben ber Jesuiten 1772 sonst aufgehoben mar, bag aber Ratharina bie in ihrem Gebiete befindlichen Collegien hatte fortbestehen laffen. Die Bater übernahmen bie Erziehung ber fatholischen Jugend, und erhielten bafür von ber Regierung bie Steuerfreiheit ihrer Guter. Es waren bamale 177 Mitglieber; fie blieben unter Ratharina und Paul im besten Berhaltniß zur Regierung, gebiehen und nahmen zu, gründeten 1800 ein Saus in Betersburg, und suchten vorsichtig ihren Wirfungsfreis zu erweitern. Im Mai 1801 stellte Papst Pius VII. ben Orben für Rufland formlich wieder her. Damals gab es einige Reibungen mit ber Regierung Alexander's, weil ber Orben, über ben Unterricht ber römischen Ratholifen hinausgreifend, einige

Bekehrungen ruffischer Orthoboren burchgesett batte. wurde bas gute Bernehmen balb erneuert: Alexander hatte feine verfolgungssüchtige Aber, und war so wenig wie einer seiner Unterthanen für bas rufftiche Rirchenthum begeiftert; er fpahte vielmehr mit schwankenber Sehnsucht nach warmerer Religiosität und tieferer Bilbung, und war also in jeder Sinficht geneigt, bie guten Seiten auch ber Jesuiten anzuerkennen. Im Jahre 1810 handelte es fich um eine umfaffende Reform bes gesamm= ten Unterrichtswesens, und schwerlich geschah es ohne Vorwissen Alexander's, bag ber Minister Rasumoveth von bem Grafen be Maistre ein Gutachten über ben neuen Schulplan begehrte. Maiftre griff auf biesen Anlag mit beiben Sanben zu, um bem Minister bie Methode und bie Talente ber Resulten zu empfeh-Er mahnte, ben Rreis ber Lehrgegenstände auf Latein und Mathematif und bas Borlesen einiger historischen Schriften während ber Mahlzeiten zu beschränken. Die Sauptfache fei bie Erziehung zur Sittlichkeit und Unterthanentreue, und hierin hatten bie Jesuiten seit zwei Jahrhunderten ihre Meisterschaft bewährt. Die Lehren Luther's und Calvin's hatten bie Revolution in die Welt gebracht, die Jefuiten predigten unbedingten Behorfam gegen ben Monarchen. Bunachft beburfe es nichts weiter, als bag man ihr großes Seminar zu Polozf unabhängig stelle, und es von der Aufsicht der feindlich gesinnten Universitätsbehörben befreie: bann werbe ber Raifer balb mit Freube bie glanzenben Früchte ihrer Thatigfeit mahrnehmen. Der wurdige Rasumovoty, welchem Maistre's gelehrte Citate nicht wenig imponiren mochten, und bie Rehrseite bes Bilbes grundlich unbefannt war, ließ fich benn in ber That bestimmen, bem Seminar in Poloze bie gewünschte Unabhängigkeit zu gewähren, und im

Sahre 1811 bie Verwandlung beffelben in eine Universität zu genehmigen.

Graf be Maistre hatte um so mehr Grund, mit seinem Erfolge aufrieben au fein, ale in ben hochsten Kreisen ber Betersburger Gesellschaft sein Einfluß ber römischen Rirche wichtige Broselpten zuzuführen begann. Er vermied es sorgfältig, wie er fpater bem Raifer felbft fagte, für feinen Glauben zu werben, hielt es jedoch für seine Pflicht, seine Meinung nicht zu verschweigen, wenn ihm Jemand unaufgeforbert religiofe Scrupel vortrug. Bor Allem aber verboppelte er seinen Gifer auf bem literarischen Felbe. Unfang 1812 veröffentlichte er eine Abhandlung gegen ben Erzbischof Methodius von Twer, ber in einem firchengeschichtlichen Werfe bas Alter und die Wichtigkeit bes papftlichen Primates in Abrede gestellt hatte; er arbeitete an ben Buchern "vom Lauste," "von ber gallicanischen Rirche," "von ben Bogerungen ber gottlichen Gerechtigkeit;" er war tief in ben Stubien und Sammlungen, aus welchen fpater bie "Abende von St. Betersburg" und bie Rritif ber Philosophie Bacon's hervorgingen. Wenn man biese Schriften überblickt, fo fallen einige ihnen allen gemeinsame Buge sofort in bas Auge, welche sowohl seine Methobe als bas Publicum, an welches er fich richtet, sehr bestimmt charafterisiren, bie wir uns also furz vergegenwärtigen wollen, um feine literargeschichtliche Stellung aufzufassen.

In ber Schrift gegen Methobius, wo es sich um die Existenz bes papstlichen Primates in der Urkirche handelt, machte Maistre gar nicht einmal den Bersuch, die historische Frage zu erörtern. Im Gegentheil, es dunkt ihn ganz in der Ordnung, daß das Bapsthum aus unscheindaren Anfängen erwachsen sei:

wer barin einen Beweis gegen seine Berechtigung fanbe, sei eben so lächerlich, wie wer sich wundere, daß Cafar in ber Wiege nicht eben so viel Mustelfraft wie auf bem Schlachtfelb von Bharfalus gehabt. Die Sauptfache ift ihm ber firchlich-volitische Beweis, bag bie papftliche Macht nothwendig aus bem Begriffe ber Rirche folge. Diefen Beweis führt er aber aus bem Wefen ber Souveranitat, welche bie Einheit überall zur Bebingung ihres Daseins habe. Eine Rirche ohne Haupt, sagt er, bas ift eben sold ein Wibersinn, wie ein ruffisches Raiserreich ohne einen Kaiser von Rufland. Denn freilich, fest er hinzu, ist ber Birfungefreis ber beiben Gewalten verschieben, indem ber Staat bie außern Dinge und die Rirche die Gewiffen regiert; aber bie Ratur und Substanz ber Macht ift auf beiben Seiten bieselbe, und was sonft die souverane Gewalt charafterifirt, Einheit und Untrüglichkeit, bas muß alfo auch von ber firchlichen Serrichaft Auf ben ersten Seiten bes Buches vom Bapfte führt er biese Gebankenreihe weiter aus, indem er von der vielbesprochenen Untrüglichkeit bes Papstes handelt. Er gibt auch bafür weber historische noch theologische Beweise. Er geht vielmehr wieder auf ben Begriff ber Souveranitat jurud, welche überall, wo fte erscheine, die Untrüglichkeit in Anspruch nehme. Jeber höchfte Berichtshof werbe für untrüglich in seinem Urtheil angenommen; jeber Gesetzgeber, heiße er Sultan ober Barlament, bulbe keinen Wiberspruch gegen seine Satungen. Da bie Kirche, schließt er, regiert werben muß, so muß auch ihre Regierung untrüglich sein, sonft ware fie eben feine Regierung mehr.

Schon hier sieht man beutlich, wie scharf ber Autor ben Leserkreis begrenzt, bessen Zustimmung er zu erwerben wunscht. Offenbar schreibt er nicht, um einen Protestanten ober sonst einen

principiellen Gegner zu bekehren. Denn ein solcher murbe bie ganze Deduction fehr einfach burch Ablehnung ihres Grundgebankens auf die Seite schieben - burch die Berneinung iener Souveranitat und Regierungsgewalt ber Rirche, welche Maiftre als selbstverständlich ohne ben Schatten eines Beweises voraus-Er schreibt vielmehr für die Schwachen im eignen und fest. bie Schwankenben im feinblichen Lager; er enthält fich so viel wie möglich ber fachwiffenschaftlichen Erörterung; er will nicht ftreitenben Theologen bie Wahrheit seiner Doctrin erharten, sondern dem gebildeten und weltfinnigen Bublicum die Harmonie berselben mit ber feinsten Bilbung, mit Sitte und Anftanb, und vor Allem mit monarchischer Bolitik barthun. Wie man fich benken fann, liegt ihm besonbers Frankreich nabe am Bergen, wo eben bamals Napoleon ben Papft gefangen hielt, und alle Mittel aufbot, um die Bischöfe zu einer nationalen gallicanischen Opposition gegen Rom nach bem Muster Lubwig XIV. um sich zu vereinigen. Dem Grafen erschien bies mit Recht als eine Krage von höchster Bebeutung; er behandelte also bie gallicaniichen Doctrinen mit bunbiger, brangenber Dialeftif und in folder Ausführlichkeit, bag man spater ben Schwerpunkt bes gangen Buches in biesem Theile gesucht hat. Allerdings, als es im Druck erschien, 1817, mag ber Autor selbst biefer Meinung gewesen sein: bamals war Rapoleon's Macht freilich gefturzt, aber bie frangösische Nation in tiefer Erregung burch ben Entwurf eines neuen Concordats mit Rom, gegen welchen jest bie liberale Partei alle gallicanischen Stimmungen wach zu rufen suchte, so baß Maistre's Erörterung von Neuem ein actuelles Interesse erhielt. Was aber die ursprüngliche Anlage des Buches angeht, fo haben wir feinen Zweifel, bag bie Bolemit gegen Boffuet im

Rabre 1812 fur Maiftre immerhin wichtig, aber boch nur ein Rebenvunkt war. Den letten innerften Rern ber Aufgabe fah er nicht in Frankreich, sondern in Rusland, und schwerlich wurde ber irren, welcher als bas eigentliche Augenmerk bes Buches vom Bapft gerabezu bie Befehrung Raifer Alexander's bezeichnete. Sowohl die Auswahl des Stoffes als die Art der Behandlung läßt uns barüber faum einen 3meifel. Rach Erlebigung ber gallicanischen Frage wendet fich Maiftre ju größern Dingen, ju bem Rugen bes Bapftthums fur bie menschliche Sitte und Bil-Als bie Wohlthaten, welche bas Bauftthum dung überhaupt. ber allgemeinen Gefittung erwiesen, gablt er bann auf: bie Beibenbekehrung, welche allein ber römischen Rirche gelinge -ferner die Befreiung der Leibeigenen und die Erhebung des weiblichen Gefchlechts zu einer geachteten Stellung - barauf ben Colibat, ber nicht bloß ben Briefter felbst abele, sonbern ihn zu einer Aufficht über bie innersten Geheimniffe bes ehelichen Lebens befähige, bie für Moral und Bolfsvermehrung außerft heilsam sei - endlich die Erziehung und Heranbilbung ber europaischen Monarchie, beren Eigenthümlichkeit barin gefunden wirb, bag fie nicht felbst Tobesurtheile falle, und bafür von ben Unterthanen heilig und unverletlich erachtet werbe, während ber affatische Despot beliebig köpfen laffe, bafür aber auch täglich selbst feine Ermordung befahre. In all' biefen Beziehungen hat nun ohne Frage bas Bapftthum feine großen biftorischen Berbienfte gehabt; in ber Gegenwart aber find fur bas Abenbland jene Fragen sammtlich erledigt, und fein Mensch wurde ihrentwegen sich zu einem Wechsel bes firchlichen Bekenntniffes entschließen. Leibeigene gibt es weber in katholischen noch in proteftantischen Landen; die Frauen sind hoch geachtet ohne Unter-

schied ber Confession; die Reinheit des Familienlebens und die Reuschheit ber Eben fteht im protestantischen Norben auf feinem ichlechtern Kuße als im fatholischen Suben. Aller Orten ift bie Cabinetsjuftig aufgegeben und verschollen; Attentate auf gefronte Saupter find verabscheute Seltenheiten, und überhaupt würde jeder Staatsmann unserer Rationen die Beisheit bürftig finden, welche in biesen beiben Bunften die Bole ber politischen Entwidlung und bie Lösung ber politischen Brobleme erblidte. Dagegen für Rußland im Jahre 1812 hatten jene Erörterungen ihren sehr handgreiflichen praktischen Werth : in einem Reiche, wo bis bahin Cabinetsjustig und Balastrevolutionen ben Haupt= inhalt ber innern Politik gebilbet hatten, in einem Augenblick, wo griechische und jefuitische Missionen in China offenen Rampf gegen einander führten, in einer religiöfen Bewegung, bei ber unaufhörlich von Entwürdigung der Popen und Fäulniß der Sitten die Rebe war, unter einem Raiser endlich, welcher Sinn für burgerliche Freiheit befaß, und mit Scham fein Reich burch bie Leibeigenschaft befleckt fah. Dort konnte ein Schriftsteller zu wirken hoffen burch die Bemerkung, bag bie burchschnittliche Regierungszeit ber Monarchen mahrend ber letten Jahrhunderte in dem schismatischen Rußland breizehn, in dem fatholischen Frankreich fünfundzwanzig Jahre gewesen: heute hat fich bas Facit biefes Exempels beinahe umgekehrt, bamals war es in Betersburg, wo binnen funfzig Jahren brei Raifer ermorbet worben, von besonderer Eindringlichkeit. Aehnlich fteht es bann um bie politische Theorie, nach welcher Maiftre bas Bapftthum als bas befte Bollwerk ber monarchischen Ordnung Er geht babei aus von bem Rechte bes Wiberbezeichnet. standes gegen Unterbrudung. Er wieberholt bas alte Dilemma:

wer bies Recht bejaht, überliefert bie Welt ber Revolution, wer es leugnet, bem Desvotismus. Er schließt also, bag es ber Monarchie felbst erwunscht sein muffe, eine hohere Behorbe über fich zu haben, und bei einem Fehltritt nicht von wilben Böbelhaufen, sondern von einem geistlichen Monarchen controlirt zu Der einzelne König fonnte barunter leiben, bas monmerben. archische Princip bleibe ungeschäbigt. Auch hier wurde nach abendländischem Maßstab die Erörterung außerst schwach erscheinen. Die ursprüngliche Schwierigkeit, Die Grenze zwischen berechtigtem und unberechtigtem Wiberftand zu finden, wird nicht gehoben, sondern nur verlegt; und offenbar leibet bas monardische Brincip weniger bei einem momentanen Gewaltausbruch als bei einer bleibenben Unterordnung unter eine andere Souveränität. Man muß fich wieber auf ruffischen Boben verfegen, um ben Schriftsteller im rechten Lichte zu sehen. Man erinnere fich an ben tiefen Einbruck, welchen bie jakobinischen Frevel und Baul's Ermordung auf Alexander gemacht hatten, an bas frische Bild ber schwebischen Revolution von 1809, welcher Maistre ein ganzes ausführliches Cavitel widmet - und man wird ben Berfuch begreifen, auf Alexander's Stimmung felbst mit fo burchsichtigen Argumenten zu wirken. So beschäftigt sich benn auch ber lette Theil bes Buches ausschließlich mit ber orientalischen Rirche, und erörtert bie Sate, bag ihre Trennung von Rom ben Klerus zu unbebingter Knechtschaft unter ber Staatsgewalt entwürbigt, baß biefe aber bamit nichts gewonnen, sonbern nur bem Einbringen calvinistischer und revolutionarer Elemente bas Thor geöffnet habe.

In ber That lieh bamals, 1812, Raifer Alexander bem Grafen ein bereitwilliges Ohr. Blanc bemerkt, bag nach Maisttre's Briefen ber Einfluß beffelben auf ben Monarchen während

bes benkwürdigen Feldzugs die höchste Stuse erreicht hatte. Es ist nicht zu bezweiseln, daß in dem Berkehr der beiden Männer während der ungeheuern Krists nicht bloß von Papst und Jesuiten die Rede gewesen ist: die Bekanntmachung von Maistre's Depeschen aus dieser Zeit würde höchst wahrscheinlich auch die politischen Katastrophen mehrsach neu beleuchten, und vielleicht ein interessantes Gegendild zu Stein's damaligen Briefen liefern.\*) Es gehört auch das zu den wunderdaren Erscheinungen dieser wunderdaren Epoche, ein russischer Selbstherrscher, der sich in dem größten Kriege seines Reiches die geistige Kraft bei zwei politischen Flüchtlingen, hier dem großen deutschen Protestanten, dort dem geistreichen katholischen Romanen, sucht.

Indes war für Maistre ber Höhenpunkt auch ber Augenblick ber Wendung. Alexander verließ Ende 1812 Betersburg, um bie Beere Europa's gegen Paris ju führen; Maiftre erlebte, baß mit ber Trennung sein Einfluß verfiegte, und ber Raiser auch in religiöfer Beziehung einer ganz anbern Strömung an-Statt fich ber festgeglieberten romischen Rirche zu heimfiel. nahern, öffnete er sein Herz ben myftischen Lehren einer innern, individuellen Erleuchtung, auf beren Wegen ber Unterschied ber äußern Kirchen geringfügig und gleichgültig war. Maistre unb feine geiftlichen Freunde festen einstweilen in Betersburg ihre Bestrebungen fort, und eine Beile wirfte bie frühere Bunft bes Raisers für fie noch äußerst förberlich nach. Die Zahl ber Jesuiten in Rußland flieg allmalich bis auf beinahe flebenhundert; ihre Wirksamkeit behnte fich nach allen Seiten aus; ihr General

<sup>\*)</sup> Diese Erwartung hat fich nicht erfüllt. Der seitbem publicirte Brief: wechsel ift in politischer Bichtigkeit mit bem Stein'schen nicht zu vergleichen. (Anmerkung ber neuen Ausgabe.)

Thabbaus Bzozowski wurde 1814 nach ber Herstellung bes Orbens zum Haupte seiner Gesammtheit erhoben, und baburch in Ansehen und Mitteln nicht wenig verftärft. Jedoch rief ber Erfolg auch die Gegenwirfung hervor. Der Cultusminister, Kurft Golligon, beffen Reffe fich unter ben Convertiten ber Bater befanb, gurnte heftig; ber Orben fand Erschwerungen aller Art auf seinem Wege, bei ber Aufnahme auslandischer Mitalieber. bei ber Correspondenz mit Rom u. s. w. Ein harter Schlag für Maistre war bann 1815 bie Unterzeichnung ber beiligen Allianz burch Raiser Alexander. Er sah in bieser Urkunde, in welcher sich griechische, evangelische und katholische Monarchen im gemeinsamen driftlichen Befenntniß verbrüberten, ben völligen Sieg ber antifirchlichen Richtung bei seinem faiserlichen Bonner. und rebete über bie Allianz mit eben so unumwundenem Aerger wie seine verhaßten liberalen Gegner. Als Alexander nach Betersburg jurudfam, wurde bas Berhaltnig nicht beffer. Raiser verkundete nach wie vor auch der römischen Rirche Tolerang, wenn fie fich ben Lanbesgesetzen füge: Maiftre fant, baß es bas Gegentheil aller Toleranz sei, ber Kirche nach biesen Gesetzen bie bekehrende Thatigkeit und bie freie Correspondenz mit Rom au verbieten. Er war um fo beforgter, als er felbft bei bem General Thabbaus freilich große Frommigkeit, aber geringe Umficht und einen oft blinden Eifer fand, und in ber That fam im December 1815 bas Ungewitter jum Ausbruch. Am Morgen bes 28. wurden ploglich bie Jesuiten in Betersburg verhaftet, und gleich nachher aus allen Theilen bes Reiches nach Witepst und Bologt verwiesen. Maistre war tief betroffen; er sah in bem Schlage ein europäisches Unglud; er fant es unmöglich, wie er bisher wohl gewünscht hatte, sein Leben in Betersburg zu beschließen. Persönlich ließ ihn der Kaiser die Ungnade gegen seine Freunde nicht entgelten, immer aber beburste er der höchsten Borsicht bei jedem Schritte und jedem Worte, und versank in völlig trübe, gedrückte Stimmung. Man sieht die Farbe derselben in den "Abenden von St. Petersburg," die er in dieser Zeit dem Abschluß nahe brachte, einer Reihe philosophischer Gespräche, welche eine Theodicee vom katholischen Standpunkte aus entwickeln. Die Leichtigkeit und Clasticität, die Schärse und Helligkeit, welche er sonst der Erörterung der trockensten und der tiessen Probleme zu geden wußte, ist versichwunden; ein schwerer und schwerfälliger Ernst liegt auf der Berhandlung, welche, immer noch reich an prägnanten Gebanken, sich in mühsamen Kormen ohne eigentlichen Zielpunkt sortarbeitet.

Raum war bas Jahr 1816 zu Ende gegangen, so erwirkte oder empfing er seine Abberusung von Petersburg. Er schied won der Stätte, die ihm durch lange Gewohnheit, zahlreiche Freunde, große Hoffnungen und Leiden werth geworden, wie von einer zweiten Heimath. Alexander entließ ihn mit allen Zeichen ehrender Anerkennung; der nun wieder hergestellte König von Sardinien berief ihn zu einem der ersten Aemter seines Reiches. Wenn er die politische Weltlage überblickte, so sah er die meisten seiner Boraussaungen erfüllt, Frankreich unter bourdonischer Herrschaft, das Haus Savoyen gekrästigt, seine Parteigenossen in den meisten Staaten herrschend, in den andern stark heranwachsend. Auch von seiner Kirche war das napoleonische Joch hinweggenommen, der Papst residirte wieder in Rom, erhob sich täglich stärker zu einer neuen Epoche geistiger Herrschaft. Maisstre's Schriften, welche setzt in rascher Folge erschienen, machten

gewaltigen Einbruck und wurben im Occibent bas Banner einer burch alle Staaten hindurchfluthenben Barteibewegung. 91her bas Alles entschäbigte ihn nicht völlig für bie ruffische Ratastrophe. Er schilderte im Jahre 1819 einem Freunde bie Ausfichten bes Chriftenthums in Europa. In zwei Worten, begann er, ift Alles gefagt: "Sehet und weinet." Raber ein= gehend erklärte er bann, welch eine ungeheure Aufgabe in Alexander's Macht gelegen, die Vereinigung der ganzen Christenheit in ber mahren Rirche; leiber habe er fie jurudgestoßen. Er habe Toleranz verfündet, und nicht gewußt, was Gerechtigkeit sei. Er habe bas Christenthum auf den Tod getroffen, inbem er Genf, ben Sit aller Rebellionen beschütze, indem er bie Bibelgesellschaft, bies ganz unchriftliche Unternehmen beförbere, indem er bem romischen Klerus in seinem Reiche bie Verbindung mit Rom erschwere und ihn einem profanen Cultusminister unterftelle, indem er bas beutsche Gift einer allgemeinen Religiosttat in fich fauge. "Wer foll," schloß er, "ihm biefe Dinge eröffnen? Wenn man fich fragt, burch welches Organ bie Wahrheit bis zu einem Raiser von Rußland bringen möchte, so laffen fich unter allen Geschöpfen nur zwei entbeden: ein Engel ober eine Dame."

Roch immer sind Prophet und Weltkind in ihm bicht beis sammen.

In Rußland blieben freilich Engel und Dame aus bem Spiel. Statt bessen kamen immer ungünstigere Berichte aus Pologk nach Betersburg. Die Zesuiten, hieß es, führen fort in ihren Bekehrungen, stiegen zu dem niedern Bolke herab, verskündeten — und dies erregte den Jorn des Czaren am hestigsten — den Solbaten, daß es keine Seligkeit ohne Unterwerfung

unter Rom gebe. Es sei ber Beistand ber Ortsobrigkeit nöthig, um jüdischen Eltern ihre Kinder aus den Erziehungshäusern der Jesuiten wieder zu schaffen: auf seinen Gütern in Polen habe der Orden 22,000 Bauern, die er ganz in Elend und Unwissensheit verwildern lasse. Am 13. Mai 1820 verfügte Alexander die Ausweisung der Jesuiten aus seinen Reichen und die Conssiscation ihrer Güter.

Bas Maiftre betraf, so hatten unterbeffen, wie sein Sohn erzählt, bie Ermubung ber Seele, bie Arbeit bes Beiftes, bet Rummer bes herzens feinen fraftigen Rorper untergraben. Seitbem er 1818 seinen Bruber Anbreas, Bischof von Aosta, verloren, wurde feine Gefundheit, welcher bas Betersburger Rlima nichts angehabt hatte, schwankenb. Rur ber Ropf behielt feine Rraft und Frische, und mit immer gleicher Unermublichkeit lag er ber Maffe seiner Geschäfte ob. Roch ein bitterer Rummer war ihm zu erleben bestimmt. Die Restauration in Biemont war, wie man weiß, das italienische Gegenbild zu ben gleiche zeitigen Borgangen in Kurbeffen, ein thorichter Berfuch, ein langjähriges Zwischenreich als nicht geschehen zu betrachten. Wir haben gesehen, wit welcher Berwerfung Maistre auf eine folche Beschränktheit hinabblicte; er gurnte, warnte, wurde nicht gehört. Balb genug wurden bie Folgen fichtbar. Der revolutionare Beift, weit und breit in Italien vertreten, erreichte auch bie farbinischen Lande, und Anfang 1821 gerieth bie Regierung bei ber täglich wachsenben Gährung in ernstliche Besorgniß. ftre wohnte noch einem Ministerrathe bei, in welchem zur Beschwichtigung ber Unruhe wichtige Reformen in ber Verfassung vorgeschlagen wurden. Er gab, ohne zu schwanken, seine Deis nung bahin ab, baß ber Plan gut und selbst nothwendig, aber ber Zeitpunkt verkehrt sei. Er steigerte sich allmälig zu einer förmlichen Rebe, und schloß mit ben Worten: "Die Erbe bebt, meine Herren, und Sie wollen bauen."

Kurze Zeit nachher starb er, am 26. Februar 1821, siebensundsechzig Jahre alt. Ein Mensch, ben man nicht den Geistern ersten Ranges zuzählen kann, dessen Mängel man am leichtesten ermist, wenn man ihn mit Burke und Gentz zusammenstellt, bessen Stärken nicht minder bestimmt hervortreten, wenn man ihn mit Haller und Görres vergleicht. Bor Allem darf man nicht vergessen, daß bei ihm das schriftstellerische Berdienst nicht die hervorragendste Seite seines Wesens darstellte. Um ihn richtig zu schätzen, muß man nicht seine Bücher, sondern sein Leben ausschlagen: er selbst hat den Inhalt besselben in der Desvise seines Wappens zusammengesaßt:

fors l'honneur nul souci.

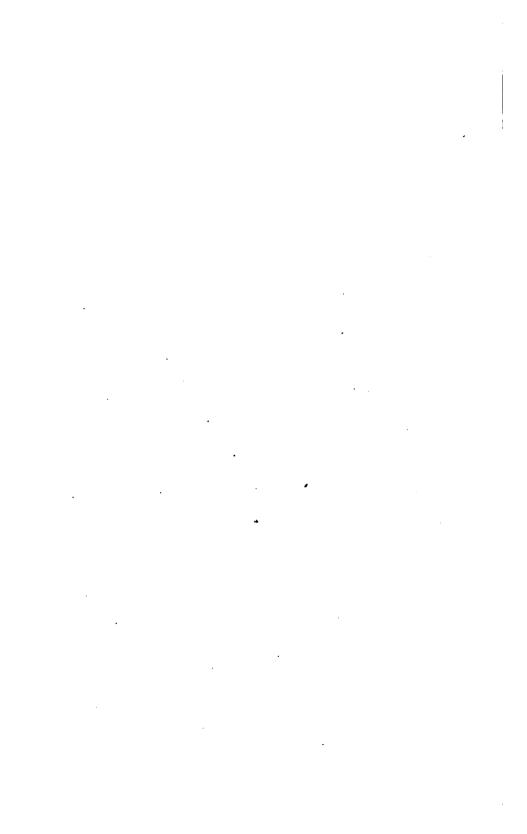

## Die Erhebung Europa's gegen Napoleon I.

Drei Borlefungen, gehalten ju Munchen am 24., 27. und 30. Marg 1860.

• • . \* .

Ueber wenige Abschnitte ber Weltgeschichte ift in ben letten Jahrzehnten unsere Renntniß in solchem Mage erweitert und beinahe zum Abschluffe gebracht worben, wie über bie große Epoche ber ersten französischen Revolution und ber burch sie veranlaßten Rapoleonischen Weltherrschaft, die Zeit also von 1789 bis 1815. Da in jenen benkwürdigen Jahren bie höchsten Intereffen im Rampfe, bie tiefften Leibenschaften in Bewegung, alle Lanbe bes Erbballs in ben Streit hineingezogen waren; fo fpiegelte fich naturgemäß bie ungeheure Aufregung auch in ber geschichtlichen lleberlieferung ab, und eine unabsehbare Daffe von Gerüchten, Einbilbungen, Mythen und Tenbenglugen erfüllte bie erften hiftorischen Darftellungen. Manche ber entscheibenbsten Beziehungen lagen babei tief in bem Dunkel ber Cabinette und ber Archive verhüllt, und so fam es, bag ein volles Menschenalter hindurch gerabe über bie wichtigsten Momente ber großen Entwicklung bas volle Gegentheil ber Wahrheit allgemein geglaubt wurde. zahllosen Büchern las man, bag bie Revolution bis zum Jahre 1791 milbe und menschlich gewesen, bann aber hatten bie Bofe von Wien und Berlin fie mit einer bewaffneten Intervention heimgesucht, und baburch bie Franzosen nach innen in wilbe Leibenschaften versetzt und nach außen zu beispiellosen Unftrengungen und Siegen genöthigt — so baß alle blutigen Frevel

ber Schredenszeit und alle Ausschreitungen ber spatern Rriegsherrschaft nur das Erzeugniß des ungerechten Angriffs der Coalition von 1792 gewesen. Man las mit gleicher Bestimmtheit, baß ber eigentliche geheime Anstifter, welcher Defterreich und Breußen au biesem thörichten Kriege verleitet hatte, ber englische Minister Bitt gewesen, bann fort und fort bie Seele bes Rampfes geblieben, und auf völlige Bernichtung Frankreichs ausgegangen Man las weiter, bag biefe Bemühungen gescheitert feien, in erfter Linie an bem helbenmuthigen Enthuftasmus ber jungen frangofischen Solbaten, in zweiter aber an ber verratherischen Gefinnung Preußens, welches 1795 burch feinen Separatfrieben au Basel von ber gemeinen Sache gurudtretenb, Raiser und Reich ber frangöfischen Uebermacht Breis gegeben, und bann gehn Jahre lang in hartnäckiger Feigheit ober Selbstfucht fich bem gerechten Rampfe gegen Frankreich entzogen habe. Man erfuhr bann eben fo häufig, bag eben bamals Rapoleon aufgetreten fei, in seinen erften Jahren ein Felbherr republikanischer Freiheit, helbenfühn gegen ben Keind, übersprudelnd in jugendfrischer Beistestraft und beseelt von enthusiastischem Batriotismus; leiber sei er, einmal zur Herrschaft in Frankreich gelangt, von Schmarogern und Intriganten, von Hofleuten und Pfaffen umringt, und allmälich zu felbstfüchtigem Despotismus erzogen worben. Run habe, bieß es ferner in aller Literatur, England burch vertragswibrige Anspruche und burch eine unerträgliche Hanbelstyrans nei ihn zu einem Bernichtungskampf mit allen Mitteln gezwungen, Baiern habe fich ihm aus niedriger Selbstfucht angeschloffen und bamit ihm ben Suben Deutschlanbs eröffnet, vergebens habe Desterreich ihm in mehreren blutigen Rampfen mit unerschütterlicher Ausbauer zu wiberfteben gesucht. Go fei er ber herr bes

europäischen Continents geworben, bis er endlich im Befreiungsfriege burch eine feste, grundliche, allseitige Eintracht ber Mächte überwältigt und ber Welt bie Freiheit wiebergegeben worben sei.

Indem ich biese Sate spreche, wird kaum Jemand unter Ihnen sein, ber fie nicht hundertmal vernommen, ber fie nicht großen Theiles felbst fur bie geschichtliche Wahrheit gehalten hatte. Sie werben also bas wiffenschaftliche Interesse anerkennen, wenn ich wieberhole, bas alle jene Thefen ohne Ausnahme eine Entstellung ber Thatsache, eine völlige Umtehr ber Bahrheit find. Der Krieg wurde 1792 nicht von Deutschland, sonbern von ber französischen Revolution begonnen. Der englische Minister Bitt hielt Jahre lang an ber Reutralität, that Alles ben Frieben zu bewahren, und suchte auch nach ber französischen Rriegserklärung unaufhörlich zum Frieden zurückzugelangen. Preußen schloß ben Bafeler Bertrag aus bitterer Rothwendigfeit, burch einen friegerischen Angriff seiner bisherigen Berbunbeten bebroht, und gang ahnlich fant fich Baiern einige Jahre fpater zur Selbfterhaltung gegen Defterreich gezwungen, frangofisches Bunbnig zu suchen. Bas Napoleon angeht, so war er am erften Tage seines Erscheinens ebenso herrschbegierig, ehrsüchtig, berechnend, wie am letten; er war auch England gegenüber ftets bie angreifenbe Macht, und nicht die britische Seeherrschaft, sondern die napoleonische Weltherrschaft machte ben Frieden unmöglich. Krieg von 1813 war allerbings auf Seiten ber Bolfer burch eine beispiellose und einmuthige Begeisterung befeelt, bas Bunbniß aber ber Regierungen war außerst loder und von Anfang bis Ende in zwei fich unaufhörlich bekampfende Parteien gesvalten, so baß man mit buchftablicher Bahrheit sagen muß, bas Gefühl ber Maffen, bas Berg ber Bolfer, ber Beift ber Rationen

hat damals die Führer geführt, die Herrscher beherrscht, den Weltüberwinder besiegt. Diese Thatsachen sind heute der Geschichte zu völliger Sicherheit gewonnen, aus den ächtesten Quellen, aus den im Lause der Ereignisse selbst entstandenen Depeschen, Acten und Correspondenzen. Es ist nicht möglich, an irgend einer Stelle noch einen Zweisel dagegen zu erheben, und, wie Sie sehen, ist hiermit die Gesammtansicht der großen Weltbewegung vollständig verwandelt.

Es wurde bie mir gesteckten Grenzen um ein Großes überschreiten, wollte ich versuchen, bie Geschichte jener Zeit nach ben neueften Aufklarungen in ihrem ganzen Umfange barzustellen. Ich kann nur einzelne besonders wichtige Momente berausgreifen. um biese in möglichster Anschaulichkeit Ihrem Blide zu vergegenwartigen. Sie werben es, hoffe ich, billigen, wenn ich bei ber Auswahl berselben für unsern 3wed weniger auf bie Menge ber bisher unbekannten Details, als auf die innere Bebeutung bes gangen Stoffes febe. 3ch mable also ben letten erfreulichsten Abschnitt jener Epoche, bie Zeit ber Wiebererhebung nationaler Selbstftanbigkeit gegen bie Napoleonische Weltherrschaft; ich werbe heute von bem großen spanischen Kampfe reben, in bem folgenden Bortrag bas mächtige Ringen Desterreichs im Jahre 1809, in bem letten ben Befreiungefrieg von 1813 schilbern. Daß wichtige Seiten bieser Ereigniffe außer bem wiffenschaftlichen für unsere Gegenwart auch ein praktisches und lebenbiges Intereffe haben, barauf brauche ich Sie nicht erft aufmerksam zu machen. Eher möchte ich umgekehrt auf bie Schranke biefer Beziehung hinweisen, auf ben Standpunkt, ber allein bas Studium ber Bergangenheit für bas Handeln ber Gegenwart fruchtbar macht. Wohl fteht geschrieben: Es gibt nichts Reues unter ber Sonne.

Aber es ift eben fo mahr: Es wieberholt fich nichts auf Erben. Rapoleon III. hat manchen Zug von seinem Oheim, aber wer seine Blane unmittelbar nach jenen bes erften Raisers bemeffen und bekampfen wollte, murbe ohne 3meifel hochft verberblich Daffelbe gilt von England und Spanien, von fehlichließen. Desterreich und Preußen, und noch mehr von Deutschland in seiner nationalen Gesammtheit. Richts ware verkehrter, als sein Urtheil über die heutigen Dinge burch die einzelnen Gestalten, Charaftere und Sandlungen einer früheren Beriode bestimmen Dem Naturforscher find nicht die einzelnen Erscheinungen bes Lichts, ber Warme, ber Farbe, ber mahre Gegenftand bes Wiffens, sondern bas Raturgesek, bas ihnen zu Grunde liegt. So beginnt auch ber Siftorifer bas eigentliche Wiffen erft mit ber Summe aller Einzelnheiten, mit ber Erkenntniß ber fittlichen Gesete, welche in bem Treiben ber Menschen zu Tage treten — und so soll auch bem politischen Beobachter bie Beschichte nicht ein Saschen nach Aehnlichkeiten ober eine Sammlung von Ansvielungen fein, sonbern eine Unterweisung ber Sitte, eine Schule ber Gefinnung. Wenn ich von ben frangöfischen und beutschen Staatsmannern rebe, so wunsche ich nicht, Sie an die Sandlungen ober Unterlaffungen ihrer jetigen Nachfolger au erinnern. Sonbern ich wunsche bie geistigen und sittlichen Tenbenzen anschaulich zu machen, burch welche bamals ber Fall und ber Sieg entschieben wurde, burch welche er auch in aller Ich wünsche ein warmes Bufunft entichieben werben wirb. Bilb ber Gefinnung zu zeichnen, burch welche Europa, burch welche vor Allem unser Baterland fich aus tiefem Sturze wieber auf die Sohe ber Ehren emporschwang.

Am Abschluffe bes Jahres 1807 stand Raiser Rapoleon auf

bem Gipfel seiner weltgebietenben Macht. Er hatte Defterreich in brei großen Rriegen übermältigt, gang Stalien fich unterworfen, weite beutsche Provinzen bes Gegners seinen Basallen und Bunbesgenoffen geschenkt. Er hatte Breußen völlig zerschmettert, bie Salfte bes Staates abgeriffen, aus ben Trummern beffelben für seinen Bruber Jerome bas Konigreich Westphalen, für ben Konig von Sachsen bas Großherzogthum Warschau gebilbet und zahlreiche Garnisonen in ben Festungen ber Elbe, Dber und Beichsel Das übrige Deutschland war in die Form bes Rheinbundes gegoffen und zu unausgesetztem Kriegsbienste unter ben Fahnen bes Gewaltigen verpflichtet. Spanien, von einer elenben Regierung jammervoll verwahrloft, ftand feit zehn Jahren mit Frankreich im Bunbe und folgte sebem Winke bes Raisers, wie eine moriche Barke im Schlepptau eines Linienschiffes. Raiser Alexander von Rußland hatte zweimal den Kampf gegen den unbestegbaren Imperator gewagt und am Schluffe bes letten zur betäubten Ueberraschung ber Welt ben tobtlichen Sag auf einen Schlag mit begeisterter Freundschaft gewechselt. Auf jenem Floß im Niemen, nicht weit von Tilfit, hatten bie beiben Raifer fich umarmt, sich festes Bundniß gegen die einzige freie Macht in Europa, gegen England, zugeschworen, und in langen lebhaften Ergießungen bie Entwürfe ausgetauscht, nach welchen ber Erbball in Zukunft ben beiben Reichen bienen, Alexander ber Berr bes Oftens, Napoleon ber Gebieter bes Weftens werben follte. So hoch hatten bie Wogen einer beispiellos fturmischen Zeit ben Mann emporgetragen, ber erft vor breizehn Jahren auf bem Barifer Bflafter als abgebankter hungernber Officier umbergegangen war und bamals sein Glud in turkischen ober in ruffischen Diensten ober als König von Corfifa von seines Schwertes

Gnaben hatte fuchen wollen. Er war ichon bamals in seinem Innern berfelbe Menfch gewesen, ber jest bie Schicffale bes Welttheils mit elastischer und sicherer Sand zu lenken vermochte. Wir haben die noch italienisch geschriebenen Tagebücher bes Lieutenants Bonaparte: wir feben barin, wie er bie Revolution mit Freude begrußt, im Bewußtsein ber eigenen Rraft, ber trefflichen Gelegenheit, für seine Berson emporgutommen, aber ohne alle Begeisterung ber Jugend, ohne bie Tauschungen ber liberalen Barteien, als breiundzwanzigiähriger vollenbet weltklug, leibenschaftlich und boch profaisch, voll von Phantaste und ohne jedes Berftanbniß für bas Ibeale. Raum ftanb er bann als commanbirenber General an ber Spite bes heeres in Italien, fo war ber selbstständige Herrscher vollendet. Er siegte nach eigenen Blanen, schloß Berträge, erhob Contributionen, richtete Brovingen ein, wie ein unabhängiger Souveran. In seinem Hauptquartier ging es ju, wie am Sofe eines machtigen Fürften; bie Befanbten unb Deputationen brangten fich; er umgab fich mit einer pomphaft byzantinischen Etiquette und nahm von den Bunschen der Barifer Regierung genau fo viel Notiz, wie es in ben Plan feiner eigenen Erhebung paßte. "Glaubt ihr," fagte er bamals feinen Bertrauten, "bag ich hier Siege erfampfe, um bie Abvocaten im Directorium groß zu machen? Der um eine Republik zu grunben? Belch eine Chimare? Gine Republif von breißig Millionen Menschen, mit unseren Sitten und unseren Laftern!" Er hatte von der Revolution eine völlige Nichtachtung alles Vorhandenen und alles Rechtes gelernt: so schritt er durch die wankenben Zustände Europas hindurch, immer nur sich und die Jeber Ungelegenheit war er gefünftige Größe vor Augen. wachsen, jedem Menschen überlegen; seine Thatigkeit war raftlos,

von fruh bis fpat, mausgefest, nach allen Seiten, überall zutreffend, energisch, unwiberftehlich. Mertwurdig, welche Gegenfate fich in biefer mächtigen Natur verbanden. Er war voll von fturmischer Rubnheit und brausenber Ungebuld wie ein Beld, und fähig zu einer abwartenben Berftellung und unergründlicher Lift wie ein Damon. Im Einzelnen war fein Entschluß immer nach fester 3wedmäßigkeit berechnet, im Großen liebte er weit voraus zu erwägen und sich immer verschiebene Möglichkeiten offen zu halten. Unter bem falteften Berftanbe arbeitete bei ihm fortbauernd eine glühend schöpferische Einbilbungsfraft, welche stündlich immer neue, immer weitere Entwürfe herporbrachte und aus jedem Erfolge neue Fortschritte herausspann. Raum war er ber Chef ber frangofischen Republit, so zimmerte er schon an ben Stufen bes Raiserthrones; und eben in Paris gefront, umgab er fich bereits mit einem weiten Rreise unterthäniger Staaten. Run schien es vollenbet, bas Raiserreich bes Weftens überschattete Europa von einem Enbe bis zum andern.

Seit ber römischen Kaiserzeit hatte bie Welt keine solche Machtanhäufung gesehen. Bon Warschau bis Cabix, von Brest bis Cattaro solgte Alles willenlos den Geboten des neuen Kriegssürsten. Das Reich Oschengis-Chans war größer gewesen: hier aber dienten nicht die Romadenhorden der Steppen, sondern zahlreiche und civilisitet Rationen, und eben so ausgebildet, wie die Kriegsgewalt des Herrschers war auch die innere Berwaltung. 1804 war das bürgerliche Gesehuch fertig geworden und hatte 1807 den Titel Code Napoléon erhalten; daran schlossen sich Gesehducher über Civil- und Criminalproces, und alle wurden außer Frankreich auch in dem größten Theile der verdündeten Staaten eingeführt. Die Finanzen des Kaiserthums waren in

Kolge ber gewaltigen Kriegsbeute im Gleichgewicht; ber Acerbau erholte fich und empfand nur die Minderung der Arbeitskraft burch bie stets wachsenden Recrutirungen. Der auswärtige Sandel war freilich tobt, bafür fam die Industrie burch die absolute Grenzsperre empor, namentlich in ben Luxuszweigen, Seibe, Gold, Glas. Wo fie noch nicht im Stande war, die arbeitenbe Claffe zu beschäftigen, griff Rapoleon mit Strafen-, Sauferund Brachtbauten ein, die überall ben Charafter bes 3medmäßigen und Coloffalen hatten: von ihrer Schönheit ift nicht viel zu rühmen, benn bie aus allen Landen zusammengeraubten Runftschätze hatten ben afthetischen Geschmad nicht belebt. In ben Biffenschaften regten sich bie mathematischen Zweige, aber Geschichte und Philosophie waren tobt. Die Ursache liegt nabe. es war die vollkommene Unterbrudung ber individuellen Selbstftanbigkeit, ber perfonlichen Freiheit. Die Lyceen empfingen feit 1808 ihr Lehrpersonal aus ber kaiserlichen Universität, b. h. einer Anzahl von Seminarien, bie unter eben fo militarischer Leitung wie bie Lyceen ftanben. In ben nieberen Schulen, fur bie überhaupt wenig geschah, hatte ber Religionsunterricht hauptfächlich bie Aufgabe, die Pflichten bes Gehorfams gegen die Obrigkeit einzuschärfen. Die Generation follte im Leben und Denken ben Stempel bes einen, herrschenben Beiftes tragen.

Alle biese Einrichtungen trasen mit burchgreisenber Einsachheit zum 3wed und griffen mit bewundernswerther Energie zusammen. Es war stets, wie einst beim Beginne des Consulats
der Abbe Siehes gesagt: wir haben einen Herrn; Napoleon kann Alles, weiß Alles und will Alles. In jedem Momente fand er
mit nie täuschendem Griffe das Wesentliche, und während er die Umwälzung des Orients und Occidents in seinen Gedanken bewegte, gab es fein Departement bes weiten Reiches, bem er nicht eine locale Berbefferung geschaffen. Wo er erscheint, muß man bie 3wedmäßigkeit und Kraft seines Thuns bewundern; es gibt teine zweite Verfonlichkeit in ber Geschichte, bie mit fo bamonischem Geifte ben Blid feffelt, es gibt feine ahnliche Unerschöpflichkeit bes Verstandes, ber Einbildungstraft, ber Willensstärke. Und boch ist biese Größe eben so abschreckend wie begeisternd; fortreißend in ihrer Erscheinung, ift fie bufter und unbeimlich in ihrem Grunde. Denn überall hat fie nur fich felbft aum 3wede. Sie steht einsam in ber Welt, fie ift heralos für alle Anderen, in benen fie nur bas Material für bie eigne Er-In ben erften Jahren war es zugleich eine höhuna findet. Wohlthat für Frankreich, wenn Rapoleon bei Marengo flegte und mit seiner Bolizei die revolutionären Kactionen bandiate: was aber hatte es mit Frankreichs Intereffen zu thun, wenn er jest seine glübenben Begierben um bie Beherrschung bes Abendlandes, um einen Kriegszug nach Oftindien fliegen ließ? Frantreichs Wohl war ihm jest so gleichgultig, wie 1796 jenes ber italienischen Bölker. So erschöpfte er nicht bloß burch seine enblosen Eroberungszüge bie materielle Rraft bes Landes wieber, bie er bis bahin hergestellt und erneuert hatte, sondern was noch schlimmer war, er bemoralistrte es burch unbedingte Knechtschaft, indem er nach aller Despoten Weise überall die schlechten Seiten bes menschlichen Wefens groß jog, Sabgier, Gitelfeit, Genußsucht, weil man bamit bie Menschen am fichersten feffelt. Er meinte sie hinreichend entschäbigt zu haben, wenn er mit Recht fragen konnte: wer wurbe Gure Beere zwedmäßiger führen, wer Eure Finanzen einfichtiger verwalten, wer Gure Gerichte verstånbiger organistren? Er sah nicht, bag bamit ber Rern bes

menschlichen Wesens noch nicht berührt wird. In jedem Menschen, in jedem Bolke liegt eine perfonliche Eigenartigkeit, Die fich in Sprache und Sitte, in Reigung und Abneigung ausbruckt, bie in ber Erinnerung an bie Rindheit und ber Anhanglichkeit an bie Seimath wurzelt, welche ben Einen in bie Beite brangt, ben Anbern an seinen Herb fesselt, welche bem Lebensberufe bes Einzelnen und bem Rechte, bem Staate, ber Religion ber Bolfer ihre Richtung gibt. Wer fie antaftet, mag er ben Menschen mit Bolb und Glorie überhaufen, gertritt bie Lebensfeime ber Bufunft und ftogt bas Gemuth ber Rationen von fich hinmeg. Aber Rapoleon, beffen ganges Dasein bie Rechtlofigkeit aller Anderen bedeutete, hatte von diesen Dingen keine Ahnung. follte ihre Rraft erfahren. 3m Rampf ber gewöhnlichen Bolitik und Strategif hatte er seines Gleichen nicht gehabt; er war über alle Schranken hinausgeschritten, er forberte bie elementaren Rrafte bes Bolferlebens gegen fich heraus. Seinen militarischen Conceptionen setten fich nicht mehr bloß bie Cabinette und Armeen, sondern in und mit diesen die Religionen und Nationalis taten entgegen. Gine neue Beit begann.

Bir betrachten zuerst bas romanische Sübeuropa.

Rapoleon war gleich im Beginne seiner Lausbahn auf ben Papst gestoßen. Rach seinen ersten italienischen Siegen hatte er ihn 1797 zur Abtretung ber Romagna genöthigt, nach welcher bamals um die Wette Desterreich, Benedig, Frankreich die Hand ausstreckten und welche ber Papst endlich dem Stärksten ohne Wiberrede überließ. Später als Herrscher von Frankreich hatte Rapoleon das Bedürsniß empfunden, die von der Revolution zerstörte Kirche seines Landes wiederherzustellen; er hatte 1801 mit dem Bapste darüber ein Concordat geschlossen, neben dem er

. ...

freilich bie Rechte ber Staatsgewalt fehr bemeffen mahrte; er hatte enblich 1804 Pius VII. burch Lift und Schmeicheln und Drohungen bestimmt, nach Baris zur Raiserfronung zu fommen. Der Bapft hatte gehofft, bafur jum Danke bie Romagna wieberzuerlangen; als es nicht geschah, zeigte er fich schwierig bei ber Berwaltung ber frangösischen Kirche, und Rapoleon, mit jedem Jahre bespotischer auftretend, vernichtete beshalb 1805 bie politischen Rechte ber Curie im Ronigreich Reapel. So fam man aus einem Streite, aus einer Beschwerbe in bie anbere. letten Bruch führte bie Forberung Navoleon's herbei, ber Papft folle bem Continentalfpftem beitreten und alle Englander aus Rom ausschließen. Bius weigerte es unbedingt: er sei ein Serrscher bes Friedens, und wolle auch mit Richtfatholifen, bie im fein Leib zugefügt, feinen Krieg beginnen. Rapoleon antwortete, er sei ber Nachfolger Rarl bes Großen, sei Wohlthater bes Papftes wie biefer, und forbere von bem Papfte gleichen Behorsam wie ber Raiser bes Mittelalters. Bius war ber weichste und milbeste Mensch, aber bei bieser Proposition funkelten seine Augen. Er rief: will man mir ben Despotismus ber alten Raiser entgegenhalten, so will ich bie Kestigkeit Gregor VII. zeigen. Rapoleon zucte bie Achseln über einen Bannstrahl im neunzehnten Jahrhundert, ließ Februar 1808 Rom militärisch besehen und trennte bie gange Ruftenftrede am Abriatischen Meere vom Rirchenstaate ab; er nehme gurud, fagte er, mas fein Borganger Rarl ber Große ber Curie geschenkt habe. Bapft blieb unerschüttert. Er ließ bie Militargewalt in Rom schalten und verschloß sich im Batican; überall bulbend, ausharrend, vor Europa widersprechend. Im neunzehnten Jahrhunbert hat freilich ber Gebanke kirchlicher Herrschaft und kirchlicher

Strafgewalt feine Statte, und nicht ber gurnenbe, wohl aber ber leibende Bapft war bem Imperator gefährlich. Die rohe Dißhandlung bes Kirchenhauptes wirkte gewaltig auf bie religiöse Stimmung, und wie bas Unrecht fich ftets bie Strafe mit eigener Sand zu schaffen bereit ift, eröffnete ihr Rapoleon felbft in biesem Momente einen furchtbaren Kriegoschauplas.

In Spanien herrschte bamals König Rarl IV., bourbonischen Der sehr beschränkte, gutmuthige aber halb ftumpf-Stammes. finnige Mann überließ von jeher die Regierungsforgen seiner Gemahlin, einer auch nicht weitsichtigen, aber heftigen und leibenschaftlichen Dame, welche seit Jahren einem schönen Leibgarbiften Goboi ihre unbeschränkte Reigung und bamit bie höchsten Ehren bes Staates, und beiläufig auch bie vaterliche Gunft bes alten Rönigs zugewandt hatte. Goboi besaß zwar einen ftattlichen Rörper, aber weber Bilbung noch Charafter; nichtsbestoweniger wurde er Graf von Alcubia und Kurst bes Friedens, General und Minister, Grande und Großabmiral und mit Orben und Reichthumern überhäuft. Diefes traurige Rleeblatt unterwarf lange Jahre hindurch Spanien einer Migregierung ohne Gleichen. Die Berwaltung war thrannisch gegen die Bersonen, unfähig für bie Interessen bes Lanbes, unreblich gegen ben Staat; bie Einnahmen verflegten, bie Ausgaben muchsen; bie Strafen verfielen, bie Solbaten bettelten, bie Schiffe vermoberten in ben Safen; jebes Begehren einer Reform wurde von ber Inquisition mit Rerker und Strafgericht erstickt. Die auswärtige Politik wurde mit berfelben Unfähigfeit und Gewiffenlofigfeit geleitet. Nachbem man einige Jahre lang bie frangösische Revolution bekämpft und nach mehreren Niederlagen einen schimpflichen Frieden geschloffen hatte, reichte bei Bonaparte's erften Siegen in Italien bie Aus-Subel: bift. Bortrage.

ficht auf ein Stud biefer Beute bin, ben spanischen Sof zu einem willenlosen Diener Frankreichs zu machen. Er erklärte Krieg gegen England, ließ seine Flotte zu Brunde richten, seine Colonien brandschaten, seinen Sanbel ruiniren, Alles, um seiner Infantin Toscana, ober wie man bamals fagte, bas Rönigreich Etrurien zu verschaffen. Der gerechte Lohn für ein folches Berfahren blieb nicht aus: es war nur in ber Ordnung, daß er eben von ber Stelle fam, an bie man feine Ehre weggeworfen Napoleon verachtete bie Mabriber Botentaten auf bas hatte. Gründlichste, und hatte seine Freude baran, ben Friedensfürsten mit ausgesucht groben Kormen zu behandeln, ihm jede Ehrlofigfeit und Nichtsnutigfeit zuzumuthen und ihn höchstens für einen besonders schlechten Streich besonders zu beloben. Das ging fo mehrere Jahre lang, bis einmal 1806 ber schwache Hof eine Regung von Ungebuld und eigenem Willen zeigte; feitbem wuchs bei Napoleon die Vorstellung empor, die Bonaparte seien berufen, wie in Kranfreich und Neavel, so auch in Spanien die Bourbonen zu verbrängen. Er hatte bie Macht bazu; was ihm fehlte, war ein irgend scheinbarer Grund zur Feindschaft, ba bie spanische Regierung jebem seiner Winke gitternd nachkam. Er nothigte fie junachst, mit ihm gemeinschaftlich ohne allen Unlag ben Rrieg gegen Portugal zu erklaren; Spanien follte bie Balfte bes Lanbes bekommen, und bafür Etrurien dem Raiser zurückgeben. General Junot besetzte bann Portugal, Etrurien wurde frangosisch, aber von der Abtretung der portugiesischen Broving war keine Rebe Dafür rückten allmälich über 100,000 Franzosen in Spanien ein, angeblich als Reserve bes vortugiesischen Occupationsheeres; als Napoleon feine Maffe ftark genug glaubte, benütte er einen widerlichen Streit, ber in Mabrid amischen Ronig

Karl umb bem Thronfolger Ferbinand ausgebrochen war und bei bem sich beibe Theile auf seinen Schiedsspruch beriefen, die ganze königliche Kamilie zu sich nach Bayonne zu loden und hier ihre Abbankung zu erzwingen. Während Ferdinand in anständiger Haft zu Balençay blieb, ernannte Rapoleon seinen ältesten Bruber Joseph, bisher König von Reapel, zum Könige von Spanien. Eine Junta spanischer Großen erkannte ihn an, eine neue Verfassung wurde gleich von Bayonne aus verkündigt, die französische Armee hielt Madrid und die Hälfte der Provinzen besetz; das Opfer schien vollständig vollbracht. Ansang Mai 1808.

Aber in einem Momente, in ben Tagen vom 20. bis 30. Mai, stand ganz Spanien in Klammen. Da in bem Lande fur ein Menschenalter Alles mas Staat, Berwaltung, Regierung bieß, ohnmächtig und verrottet gewesen, so hatte Napoleon gemeint, ungefähr eben so leicht mit Spanien wie mit Reavel fertig zu werben; einige Regimenter mehr murben jebe Schwierigkeit beseitigen. Aber hinter ber elenben Regierung ftanb bier bas Bolf unberührt, gerabe burch ben Berfall ber Regierung baran gewöhnt, ber Leitung ber Staatsbeamten zu entbehren, und bei ber hundertjährigen politischen Ruhe nicht blaffrt und abgeftumpft wie bamals bie Frangosen. Man hat wohl erzählt, baß im achtzehnten Jahrhundert, wo Spanien bie Jesuiten auswies und König Karl III. mannichfache Reformen unternahm, französische Aufflarung, frangöfische Freigeisterei und frangösischer Liberalismus in bas Land gebrungen fei; in Wahrheit beschränkt fich biefer Einfluß auf wenige Individuen unter ben bamaligen Macht= habern und ber höheren gebildeten Gefellschaft. Eben in jener Beit beschrieb einer ber bebeutenbften Manner ber Reformpartei selbst, Cabalfo, seine Ration mit ben Worten: "Das spanische Bolf ift heute noch baffelbe wie vor breihundert Jahren. Mabrib freilich nimmt fich aus, wie jebe andere europäische Resibenz. Aber in ben inneren Provinzen, wo die Straßen schlecht find und ber Berkehr gering, leben bie Menschen heute noch in benfelben Lastern und Tugenben, wie ihre Borfahren im fünften Glieb. Wenn ber spanische Charafter im Allgemeinen aus Religiofitat, Tapferkeit und Berehrung bes Königs auf ber einen, aus Eitelfeit, Berachtung bes Erwerbs und übermäßiger Reigung aur Liebe auf ber anbern Seite fich ausammensest, so ift bas beute wie früher. Auf jeben Geden, ber seine Tracht ber Mobe und bem Kriseur unterwirft, kommen 100,000 Spanier, bie nicht ein haar breit an ber Sitte ber Bater geanbert haben; auf jeben Spanier, ber sich lau in Blaubendsachen äußert, kommt eine Million, bie ben Degen gieht, fobalb fie fo etwas hort." In ber That, bas Sustem Philipp's II. und seiner Nachfolger hatte Spanien von ber Bewegung ber übrigen Welt abgeschnitten und bas Land inmitten bes sechzehnten Jahrhunderts festgehalten. Das Bolf war burch fanatischen Nationalstolz und starre Rirchlichkeit von bem mobernen Europa völlig getrennt. Der Staatsbegriff, die materiellen Interessen, die selbstständige Beistesbilbung, biese Pole bes neuen europäischen Lebens, waren bort von Grund aus unbefannt. Die Maffe bes spanischen Bolfes vermißte ben Staat nicht, weil fie von feinen Leiftungen überhaupt feine Ahnung hatte. Den Bauern war es gleichviel, ob die Klotte verfaulte, bas Heerwesen zu Grunde ging, die Landstraßen so schlecht wie bie Schulen waren. Denn hier bachte Riemand an Aufklarung ober Induftrie ober Lugus; ber Ader gab ben maßigen Leuten bie nöthigen Früchte beinahe von selbst: Riemand machte Reisen, und ber Castilianer verachtete bas Ausland um so ent-

schiedener, je tiefer seine Unwiffenheit von allen fremben Dingen war. Die stolze Ruhe, der Hang zu beschaulicher Trägheit, und baneben wieber bas empfindliche Ehrgefühl bis zum Bettler hinab und eine in ber Tiefe ftets kochenbe Leibenschaft, alle biefe Buge charakterisirten ben Spanier wie zu Calberon's Beit. Roch immer fühlten fie fich als bie besten Christen ber Welt. Kampf mit ben Arabern, und gleich nachher ber Krieg gegen bie Reformation hatte bei ihnen ben religiösen und nationalen Stola vollkommen verschmolzen. Durchaus rechtgläubige Ahnen zu haben, war hier ber höchste Abel, auch wenn er in Lumpen einherging. Die Rirche war ber reichste Stand im Staate; jebes Thal ber Sierren hatte fein Rlofter, welches von ben Bauern und Hirten auf bas Anbachtigste verehrt wurde. So trafen also bie Borgange von Bayonne bie tiefsten Gefühle ber Nation ohne Ausnahme. Der frembe Usurvator, ber gottlose Bebranger bes Papftes vergriff fich an bem echten und rechtgläubigen König von Spanien. Frommigfeit und Patriotismus riefen gleich nachbrudlich zu ben Waffen. Hier gab es feine Borfe noch Kabrifen, bie zum Frieden mahnten: aber bie Beiligen bes Himmels ftritten voran und führten Jeben, ber in biesem Rampfe fiel, geraben Wegs in bas Parabies. Zwar ein großer Theil bes Abels, bes hohen Klerus und ber Bureaufratie hielt sich scheu und trage gurud. Aber bie Daffe bes Bolfs war nicht zu banbigen. Da rotteten fich bie Bauern und handwerker zufammen, Priefter führten bie einzelnen Saufen, bie Rlöfter beforgten die Correspondenz zwischen ben Thalern und Provinzen, bie Solbaten befertirten bataillonsweise. Ueberall nahm bas Bolf bie Gewalt gang unmittelbar in bie Sand und ersette bie unfähigen ober unrechtlichen Behörben burch gewählte Junten.

Es zeigte fich fogleich, wie gewaltig religiofe Begeisterung und wie entsetlich religiöse Leibenschaft ift. Aufopfernber Belbenmuth und haarstraubende Grausamfeit erschienen nebeneinanber. sich widersetzte, wurde erschlagen und bald auch, wer nur irgend verbächtig schien, niebergemacht; friedfertige französische Sanbelsleute wurden zu hunderten zusammengehauen, Officiere, Die fich nicht anschließen wollten, von ihren Solbaten erschoffen, Beamte, bie Bebenken trugen, von bem muthenben Bobel in Stude ger-Die schwache Ordnung bes bisherigen Staates ging in biefem ungeheuern Sturme vollständig zu Grunde. Der frembe Eingriff erweckte in bem schlafenben Bolfe mit einem Schlage zugleich Selben wie Leonibas und Gräuel wie bie Bartholo-Rein Mensch, ber einen Gebanken an Furcht mäusnacht. por ben unbesiegten Regimentern Rapoleon's gehabt : war hochmuthig aus Unwissenheit, aber man mar auch bereit zu fterben, nur nicht ohne Rache zu fterben. Schlechterbings Riemand, schrieb Joseph bamals seinem Bruber, für mich. Wo französische Truvven erschienen, stoben Guerillas auseinander, um sich hinter ihnen wie die Wellen hinter einem Schiffe wieber zu schließen. Saragoffa und Balencia wiesen einen regelmäßigen Ungriff ab, ja in Unbaluften wurden 20.000 Franzosen unter General Duvont von 50.000 Spaniern umringt, und burch Site, Sunger und Durft bei Baplen zur Capitulation genöthigt. Zugleich brach auch in Bortugal ber Aufstand los; hier trat sogleich englische Sulfe ein; Sir Arthur Wellesley landete mit 30,000 Mann und zwang Junot, mit feinem ganzen Corps bie Waffen zu strecken. Böllia ent muthigt verließ Joseph Madrid; die Franzosen sahen sich auf bas Land zwischen ben Pyrenden und bem Ebro beschränkt.

Rie war die Nemefts bem Berbrechen bichter auf die Ferfe gefolgt.

Die popularen Rrafte hatten burch gang Spanien in einem Rausche leibenschaftlichen Sturmes ben Krieg becretirt, und in bem ersten überraschenden Anlaufe einen glanzenden, unerwarteten Sieg errungen. Der Jubel war unermeglich; fie ahnten nicht, daß bie Zeit furchtbarer Opfer, langiabriger Anstrengungen, entschlichen Leibens jest erft für fie beginnen wurbe. Joseph abgezogen, so fiel bie Maffe bes Bolts in bie gewohnte Ruhe zurud; es offenbarte fich, bag ber gewaltige Aufschwung nur bas alte Svanien mit neuen Formen restaurirt batte. ben vom Bolfe gewählten Junten fagen Ebelleute und Bralaten, Beamte und Generale, bas Burgerthum war faum vertreten. Nicht anders wurde im September die Centraliunta, die neue Landesregierung ausammengesett, und wenn man bie Rraft zu einem enthufiastischen Ausbruch gehabt hatte, so zeigte fich jest eine tiefe Unfähigkeit zu festen Organisationen, zwedmäßiger Borfehr, bauernber Bertheibigung. Jener Mangel an geiftiger Bilbung und politischer Erziehung, ber für die Hite ber Repolution unschätzbar gewesen, machte sich sofort für bie neue Einrichtung absolut verberblich geltenb. Denn bie neuen Behörben traten ebenso unwiffend und vebantisch wie die alten auf; die Armee, welche bie Regentschaft ber Centraljunta eifrig zusammenzog, wurde nicht beffer verwaltet und geführt als unter bem Kriebensfürsten; bie Solbaten hatten weber Schuhe noch Munition, mahrend bie Mitglieber ber Junten in Rang und Titeln und unnüben Memtern mit foloffalen Gehalten einherprunkten. Manche einfichtige und liberale Manner, welche schon unter Rarl IV. bie Rothwenbigfeit tiefgreifenber Reformen verfündet hatten, erhoben jest mit boppelter Barme die Stimmen, und forberten die Berufung einer echten Bolksvertretung, die Anfammlung aller nationalen Energie in ihrem alten Organe, den Reichsftänden oder Cortes. Ihr Begehren verhallte für's Erste wirtungslos; die Junten schritten gegen sie ein mit Censur und Bolizei, das Bolk ging theilnahmslos an ihnen vorüber.

Unterbeffen traf Navoleon, auf bas Tieffte burch bas unerborte Miggeschick seiner Baffen ergrimmt, die gewaltigsten Borfehrungen für Spaniens ficheres Berberben. Er befestigte fein Einverständniß mit Rugland auf jener berühmten Erfurter Bufammenkunft mit Kaifer Alexander, wo Talma vor einem Barterre von Rönigen spielte, und die Donaufürstenthumer ben Ruffen au fofortiger Befinnahme überwiesen wurden. Dann brachte er fein spanisches Heer auf 250,000 Mann und setzte sich selbst an besten Da war benn von Wiberstand wenig Rebe. Brovinzialjunten haberten gegeneinander, die Generale wurden von ben Bolfsführern, bie Bischöfe von ben Mönchen verbächtigt: bie unteren Claffen ergriffen auf's Neue bie Waffen, um bie Franzosen mit Schwert und Buchse, mit Gift und Dolch zu bekampfen, ben Besitzenden und Gebildeten aber schlug bereits eine bange Sorge, welch ein Schicksal selbst ber Sieg solcher Schaaren bem Lande bereiten muffe, ble freudigfte Begeisterung nieber. Go erlagen bie spanischen Heeresmassen bei bem ersten Anbringen ber Frangofen; nach brei fiegreichen Schlachten zog Rapoleon in Mabrid ein, und war im Begriffe, von bort aus feine 21rmeecorps nach allen Seiten über die insurgirten Provingen binüber zu wälzen. Zum Glude Spaniens wurde er zuerst burch bas Erscheinen eines englischen Corps in Galizien gestört, und als er bies auf seine Schiffe jurudgejagt hatte, burch bie ernft-

lichen Ruftungen Desterreiche auf einen anbern Kriegeschauplas Aber auch bann blieb die Uebermacht ber Franzosen weit und breit im Lande gewaltig. Obwohl nach Rapoleon's Entfernung feine rechte Einheit in ihrem Armeebefehl mar, fein Marschall ben anderen gehorchen wollte, und Alle mit einer ftillen Berachtung auf ihren sogenannten Chef, ben untriegerischen König Joseph blidten, brangen fie boch im Jahre 1809 nach Aragon und Catalonien vor, wo Saragossa nach helbenmuthigem Widerstand in entsetlichem Kampfe überwältigt wurde, - gleichzeitig gegen Portugal, wo Marschall Soult schon Anstalt machte, fich in Oporto als König Emanuel I. ausrufen zu laffen, als Arthur Belleslen ihn burch nachbrudlichen Ueberfall wieber aus bem Lanbe hinausschlug; — bann nach Eftremabura, wohin Welleblen gleich nach feinem Sieg am Duero zu Bulfe eilte und ben Konig Joseph bei Talavera beflegte, fofort aber vor ben heraneilenden frangofischen Berftarfungen wieber nach Bortugal weichen mußte — endlich auch nach Unbalusien, nachbem tros aller Warnungen bes englischen Generals die Spanier wieder eine offene Feldschlacht versucht und in grauenvoller Rieberlage verloren hatten. Rapoleon selbst sprach es bamals aus, baß bie spanische Sache hoffnungslos und bie einzige Befahr für Joseph's Ronigthum bas englische Heer in Bortugal sei. Durch Svanien ging baffelbe Gefühl; Joseph empfing in biefer Zeit eine große Zahl von Unterwerfungen und Anschluffen aus ben höheren Stanben, und erlebte in bem eben eroberten Sevilla einen turzen Augenblick foniglichen Glanzes und froher Aussicht in die Bukunft. Unter seinen Augen verfolgte bamals Marschall Soult die flüchtende spanische Regentschaft bis vor bie Balle bes letten Zufluchts=

ortes, Cabix, wo sie auf bem äußersten Borsprung ber spanischen Erbe, ber Insel von Leon, für mehrere Jahre von ben siegenben Fremben eingeschlossen wurde. Gegen Portugal aber brach im Sommer 1810 ber erste Soldat bes kaiserlichen Heeres Marschall Massena auf, mit mehr als 80,000 Mann, um, wie Napoleon sich ausbrückte, ben britischen Leoparden in das Meer zurückzusschleubern. Allein er sollte seine Ausgabe schwer genug finden.

Sir Arthur Wellesley, ober wie er feit bem Siege von Talavera hieß, Lord Wellington, war ber zweite Sohn bes Grafen von Mornington und Wellesley. Geboren 1769 (mitbin eben so alt wie Ravoleon), batte er querft 1794 ben Krieg in Flandern gesehen und war bann 1797 nach Offindien gekommen, wo eben bamals fein alterer Bruber Richard Welleslev bie Besitzungen ber Compagnie aus ticfem Berfall zu bem heutigen Weltreiche erweiterte. Bon ber großen Natur biefes Brubere geben bie beiben Grundfate einen Begriff, mit welchen er bie zerrütteten und gefährlichen Angelegenheiten ber Compagnie in die hand nahm. Der erfte war: die hochfte Ruhnheit ift bie höchste Klugheit — benn nur unser moralisches Gewicht fann bie Millionen im Schach halten, alfo burfen wir nie ben Angriff abwarten, nie eine Ruftung verstatten, nie einer Feindschaft zusehen, ohne fie auf ber Stelle zu erstiden. Der zweite: bie höchste Rechtlichkeit ift bie höchste Klugheit — also unverbruchliches Festhalten an jebem Bertrag, im Rleinen wie im Großen, gerabe in biefem Afien, wo Unguverläffigfeit und Betrug überall an ber Tagesorbnung find. Die Folgen waren gewaltig und unzögerlich. Während bie Feinde Englands, ber Sultan Tippo und bie Mahratten, die neue Energie ber englifchen Kriegführung in raschen Nieberlagen empfanden, brangten

fich bie Bafallen und Bunbesgenoffen um ben ftets zuverlässigen Gouverneur, bei bem jebes Wort eine That und jebes Bersprechen fo aut wie bie Leistung mar. In bieser Schule empfing Arthur seine volitische Bilbung, mahrent lange Rampfe von höchster Schwierigkeit sein militarisches Talent entwickelten und festigten. Er mar bei ber Belagerung ber Sauptstadt bes Sultan Tippo und führte bort bie Sturmcolonne mit unerschütterlicher Raltblutigkeit. 1803 machte er mit geringer Mannschaft einen abenteuerlich fühnen Reiterzug tief in bie Berge ber Dabratten, und siegte einige Monate spater bei Affane mit 8000 Mann über 50,000. Ueberall, in Angriff und Abwehr, in Jugend und Alter, war er ftete berfelbe, ftete ruhig und feiner bewußt, eine Natur von unverwüstlicher Arbeitsfraft und Solibität. Beber in seiner Erscheinung noch in seinem Benehmen war ein poetischer Bug, nicht feffelnbe Anmuth, nicht flammenbe Leibenschaft: er war im Berkehre troden, fteif in feiner Haltung, bis zum Bebantischen regelrecht, und hatte mit bem Ausbruck oft mubfam zu ringen. Aber fein Leben zeigt, wie tein anderes, welch eine Quelle unenblicher Begludung und Begabung in einem feft geftahlten Bflichtgefühle fpringt. Er hatte feinen Willen auf bas Rechte gerichtet und beugte jebe Faser seines Daseins unter biesen Willen. Während Napoleon gern von seinem Sterne rebete, nahm Wellington bas Wort: virtutis fortuna comes (bas Glud bient ber Tüchtigkeit), zu seinem Wahlspruch. War ihm die elastische, froh aufjauchzende Frische eines Achill und Alexander versagt, so besaß er bafür die schrankenlose Herrschaft über fich selbst, jene Herrschaft, die nicht bloß bie Leibenschaften banbigt, sondern fich auch zu jeder Leistung emporhebt, weil fie es so will. Dieser helb ber bebachtigften Bertheibigung brach boch, wenn er es einmal beschlossen, so energisch und heiß und unaushaltsam reißend zum Angrisse vor, wie der wildeste Fanatiker — nur daß er, seine Ausgade gelöst, noch athemlos von der Anstrengung, gleich wieder ernsthaft zusammensgenommen, kühl und bedächtig einherschritt. So sesselte er das Glück, das er verachtete, sest an seine Fahnen; er wurde, obwohl an Genialität nicht mit Napoleon zu vergleichen, des Weltersoberers Meister; und sein Leben wurde ein einziges Zeugniß sur die so oft verkannte Wahrheit, daß in den menschlichen Dingen ein großer Charakter boch schwerer wiegt als der größte Geist.

Seit bem Frühling 1809 befehligte er alle englischen Truppen auf ber Halbinsel, und begann hier eine ftetige und glanzenbe Siegeslaufbahn, unter ben nngunftigften und wie es schien vollfommen hoffnungelofen Berhältniffen. Bir faben, wie Spanien jum größten Theil in frangösischen Sanden war, in ber Sand von 200,000 Solbaten, die bisher in ganz Europa ihre Unwiderstehlichfeit bewährt hatten. Die Centraljunta in Cabix verfügte noch über große aber völlig aufgelofte Rampfermaffen, hatte weber Blan noch Gelb noch Gehorfam im Lande, begehrte Englands Unterftutung in allen Dingen und wies Englands Rathschläge überall mit reizbarer Eifersucht von ber Sand. In Portugal war bas Land verheert und verobet, die wenigen Truppen zerrüttet, die Milizen ungeordnet, die Regierung geflüchtet, die Regentschaft eben so ungesellig und eifersüchtig gegen England wie bie spa-Die englischen Minister, bas Barlament und bie nische Junta. Nation waren benn auch äußerst zweifelhaft, ob nicht alle Mühe vergebens, alle Rosten nuglos aufgewandt waren; es ift überhaupt englische Art, an jeden Krieg mit bedächtigem Zaubern heranzugehen, und in ber Rriegeverwaltung weber an Pracifion noch an Schnelligkeit lleberfluß zu haben — wir haben bas auch in der Gegenwart gesehen und sehen es täglich, boch wird nur eine völlige Unbekanntschaft mit ben englischen Dingen baraus einen Schluß auf Abnahme ber Rraft und bes Ehrgeizes biefes gewaltigen Bolfes machen, ba bie Erscheinung bieselbe wie vor hundert und zweihundert Jahren ift; auch bamals waren bie Englander bie letten beim Anfange, aber auch die letten bei bem Enbe jebes Krieges. — So hatte benn Wellington unter ben übeln Kolgen biefes Zauberns und Bebenkens und biefer unbehülflichen Abminiftration mehr als ein Jahr zu leiben. Ueberwindung aber all bieser Schwierigkeiten hatte er zunächft nur 30,000 Mann, allerbings vortrefflicher englischer Truppen; er hatte als Gefandten in Cabix feinen gefchickten, ihm unbebingt ergebenen jungften Bruber Seinrich; er erhielt seit 1810 bie Unterftusung auch bes altesten Brubers Richard, welcher bamale in London bas Ministerium bes Auswärtigen übernahm. Bei biesen Mannern arbeitete fich nun Schritt auf Schritt ber Grundgebanke burch, welcher ben Rampf zu glorreicher Bollenbung hinausführen follte. Englands fleines Beer allein hatte fo wenig wie die spanischen Guerillas allein sich gegen Napoleon's Uebermacht behaupten können, so kam es für England barauf an, einen festen geordneten Rern zu geben, an bem die begeisterten und regellosen Massen ber Spanier einen festen Ruchalt, einen ficheren Mittelvunkt zum Anschluß und Aushalten gewinnen fonnten. Die Aufgabe war von Anfang an eben fo fehr eine politische wie militärische; aber Wellington's Natur zeigte fich ihr in jeber Beziehung gewachsen. Ein Anberer mare ben Portngiesen und Spaniern vielleicht liebenswürdiger erschienen, während er in seiner gehaltenen und rechtedigen Weise sie zehn= mal bes Tages verlette. Aber bafür hatte er seine strenge Gewissenhaftigkeit, seine besonnene Einsicht, seine selbstlose Ruhe;
wer einmal mit ihm zu thun gehabt, wuste für immer, daß er
einen Mann gesehen. Die Portugiesen ernannten ihn zu ihrem
Generalissimus; er löste, nach ostindischem Muster, die Ausgabe,
die portugiesischen Truppen mit britischen Officieren zu discipliniren, und erward sich endlich ihre volle Anhänglichteit. Die
Spanier fluchten alle die Jahre hindurch über den eigenstnnigen,
keyerischen Fremden, aber es dauerte dennoch nicht lange, und
sie blickten sämmtlich auf ihn als den sichern Wall gegen jede
Gefahr, den sesten Damm gegen jede Ueberstuthung.

Massena begann seine Operationen mit ber Einnahme ber beiben Grenzfestungen, Ciudad Robrigo auf der spanischen und Almeiba auf ber portugiefischen Seite; Bellington fühlte fich nicht ftarf genug, es zu hindern, und hatte überhaupt feinen Blan schon lange unwiderruflich festgestellt. Er wollte schlechterbings nichts magen. Er wußte, baß fehr wenig auf ben Befit ber einen ober anbern Duabratmeile, aber Alles auf die Eriftenz feines heeres in ber halbinfel ankomme. Che er gegen bie fampfluftigen Schaaren seines Gegners eine Schlacht annahm, sollte ber Gegner selbst sich schwächen. Er wollte also weichen, fechtend, ben Feind beschädigend, aber weichen. Die gefammte Bevölkerung sollte Stäbte und Dörfer verlassen, Sab und Gut und Lebensmittel fo viel wie möglich mit fich nehmen, ben Reft verbrennen, die Manner sofort in Guerillas formirt, sich in ben Ruden bes Feinbes und beffen Berbindungen werfen. Bei jebem Schritte vorwärts mußte bann Maffena Poften und Garnisonen zurudlaffen, die Verpflegung bes Heeres war unendlich schwer, bie Bahl ber Marobeure, Rranken, Versprengten mußte täglich

wachsen - während Wellington überall seine rudwärts stehenden Garnisonen und Milizen aufnehmend, fich täglich verftärkte und burch regelmäßige Berpflegung theils aus bem Guben, theils von ber Rufte ber seine Truppen frisch erhielt. Diefer Blan wurde mit eiserner Beharrlichkeit ausgeführt. Nach bem Falle von Almeiba begann, wo Massena's Bortrab sich zeigte, ber Rudzug burch bas Thal bes Monbego, unter zahlreichen Gefechten und einer gründlichen Bermuftung bes Lanbes. Bauern halfen redlich und eifrig bei biefem Berte ber Berftorung mit; lieber bie Saufer verbrennen, fagten fie, als bas Land fnechten laffen. Allerbings hatte auch Wellington manche Probe Als die Becre fich immer näher gegen Liffabon bewegten, gerieth ber hauptstädtische Bobel eben so wie die hobe Regentschaft in Unruhe; bie meisten englischen Officiere gaben bie Bartie ernstlich auf und begannen von Einschiffung zu reben, und bie Londoner Minister wollten feine Berftartung mehr senden, ba ja boch Alles vorüber sei. Aber Wellington ließ fich nicht beirren. Er wußte, daß Massena von 80- nur noch 60,000 Mann verfügbar hatte, baß im gangen Rorben Spaniens bie Guerillas fich auf's Reue rührten, baß in allen spanischen Provinzen kein einzelner Franzose und kein Anhänger König Joseph's seines Lebens sicher, daß eine ganze französische Armee erforberlich war, nur um die Postwerbindung zwischen Madrid und Baris zu beden, bag also Maffena schlechterbings auf keine Berftarfungen rechnen burfte. Go wich er weiter und weiter in das Innere, bis fast in die Umgebung Lissabons, und zog am 8. October bort in eine langst ausersehene und vorbereitete Stellung, Liffabon gegenüber, amischen bem Tajo und bem Meer, in die gewaltig befestigten Linien von Torres Bedras. Hier also und in Cabix, an bem außersten Rande ber Ruste, stand noch die Gegenwehr, sonst herrschten die kaiserlichen Abler auf ber Halbinsel.

Aber ber Höhenpunkt war erreicht. Der Landrucken, wo Wellinaton bas Biel bes Rudzugs gefest, ift etwa anberthalb Meilen breit, im Westen von ber See, im Often von bem hier meeresähnlichen Tajo bespult, in ber Mitte von einer nicht unbebeutenden Sügelkette geschloffen. Dort hatte Wellington auf brei hinter einander ansteigenden Terraffen, beren jede also bie vorliegende übersah und beherrschte, 150 Redouten mit mehr als 600 Geschützen angelegt; er hatte 60,000 Mann reguläre Truppen, fast eben so viele Milizen und Matrofen verfammelt, und das Ganze gestützt und vervflegt burch eine Klotte von 20 Linien = und 100 Transportschiffen. Bor bieser imposanten Stellung lag nun ber frangoftiche Marichall, unruhig nach einer Bloge fpahend, balb bier balb bort einen Stoß versuchend, ftets vor bem Bagnif eines eruften Angriffs jurudichredenb. Er lag bort Wochen lang; seine Solbaten schmolzen in Krankheit und Entbehrung zusammen; von Frankreich, von Spanien, von feinem Raiser und seinen Heeresgenoffen war er burch bas maffenbrohnende Land wie burch einen unwegsamen Deean geschieben; feine Splbe aus ber Welt umber brang in fein immer engeres, öberes Lager. Dann machte er noch einen Bersuch, im November weiter ftromaufwarts ben Tajo zu überschreiten und im Suben Bortugals vielleicht aus Anbalusten Sulfe von Soult zu empfangen. Es war Alles vergebens. Mit fnirschendem Bergen mußte er im Marz 1811 sich zum Rudzug entschließen. Das Zenith war burchschritten, bie Fluth gewendet. Bellington hatte Bortugal behauptet und ging feinerfeits zum unaufhaltsamen Angriff vor.

In benfelben Monaten, wo Bortugal vor Torres Bebras seinen Bebranger erliegen fab, hatte inbeffen Spanien in Cabir ben wichtigften Schritt für seine Bufunft gethan. Die Regent= schaft ber Junta, immer bichter von ber Kriegsgefahr umbrängt, in ber großen Sanbelskabt von einer volitifch gebilbeten Bürgerschaft umgeben und von ben warmften Patrioten täglich heftiger bestürmt, hatte sich endlich entschloffen, bem Rufe nach Cortes und Reform nicht langer zu wiberstehen. Nun hat man niemals ein ahnliches Barlament erlebt. Die Wahlen vollzogen fich in ben Provinzen inmitten ber feinblichen Occupation, an hunbert Stellen von Gefechten umgeben und von bem Donner frangofischen Beschütes umbröhnt. Es mahlte mit, wer eine Baffe tragen founte, gleich viel ob reich ober arm, vornehm ober gering, geists lich ober weltlich: hatten boch gerade bie niedrigsten Classen bas Meiste zu ber einen Sauptsache, bem Rampfe gegen bie Fremben gethan. War ein Ort vollständig von den Franzosen besett, so ernannte man ihm in Cabix felbst einen Bertreter; folche Erfanmanner bilbeten fast bie Salfte ber Berfammlung, welche am 24. September 1810 in bem armlichen Schausvielhause ber Infel Leon eröffnet wurde. Ein höchst außerorbentlicher Borgang! Ein Säuflein patriotifcher Manner, fammtlich von Muth und Gifer und Aufopferung befeelt, aber alle ohne Ausnahme von jeber varlamentarischen Erfahrung und bei Beitem bie Reisten von jeber politischen Uebung entblößt: sie traten hier aufammen, um bem Baterlande eine gang neue Lebensaera, eine Butunft bes Fortschrittes, ber Freiheit und bes Sieges zu er-Für jest aber war man im Bereiche ber feinblichen Batterien, die alle hervorspringenden Bunkte bes Festlandes besest hatten; auf ber andern Seite wurde man burd bie Best

bebroht, bie in ber überfüllten und entbehrungereichen Stabt ein furchtbares Sterben anrichtete. Und von biesen Bebrangniffen umringt, welch eine riefenhafte Aufgabe hatten fie zu löfen: die politische Regeneration eines Landes, beffen Ronig in ber Frembe gefangen, beffen Ginrichtungen burch einen beispiellofen Rrieg gertrummert, beffen Boben au zwei Dritteln von bem Feinde besest und von einer Grenze zur andern mit blutiger Angrebie bebedt war; es gab feine Stabt, bie nicht ihre Stragenfampfe ober Belagerung gehabt, kein Dorf, bas nicht von Freund ober Keind, von ben Frangosen als rebellirend ober von ben Guerillas als verrätherisch gevlündert worden ware; dabei mar die Berwilberung ber Maffen eben so fürchterlich wie bas Elend, benn bie Guerillas marterten bie frangofischen Gefangenen zu Tobe, erschoffen jeben Spanier, welcher ber fremben Regierung bulbigte, und branbschapten bie Stabte so gut wie ber frembe Eroberer. Daß bie Cortes in folder Lage, neben manchem unreifen und schwankenben Wefen, sofort auch rabicale und revolutionare Beftrebungen zeigten — wie ware es anbers möglich gewesen, wann hatte je eine abnliche Gefahr zu rabicalen Seilmitteln ftarker aufgeforbert? Der König war in Rapoleon's, bes Tobfeinbes, Haft, also proclamirte man bie Bolkssouveranetat. Die Laft bes Rampfes lag auf ben Bauern, also hob man bie gutsherrlichen Rechte auf und verfündete bas allgemeine Stimmrecht. So ging bies fort: die Schäben, die eine verkommene Regierung burch vier Jahrhunderte hatte erwachsen laffen, sollten jest mit scharfem Schnitt in einem Momente beseitigt werben: benn in ber furchtbaren Roth bes Rrieges fonnte ja ber kleinste biefer Schaben ben sofortigen Tob verursachen. Dann, mitten im Sturme, fam es vor, bag bie Stimmung ploglich umschlug.

Man fürchtete bas eine Mal bie Borurtheile ber bigotten Maffe zu verlegen, ein andres Mal ben Klerus und ben Abel burch schonungslose Aufhebung ihrer verberblichen Brivilegien zu ftark So häuften fich bie feltsamften Biberfpruche. Rachbem man bie Bolkssouveranetat einstimmig ausgerufen, waate man anderhalb Jahre nicht, bie Inquisition anzutaften; man grundete bie Allmacht ber Cortes auf Roften ber foniglichen Gewalt, und hatte lange nicht ben Muth, an die Rechte bes Abels, ber Kirche, ber Bureaufratie ju ruhren. Dann begann allmalich wieber ben Reformern bie Ungebulb zu kochen; ploglich riffen fie durch alle Erwartungen, die man auf ihre bisherige Mäßigung geset hatte, hindurch und schritten bann weit über ihre erfte ursprungliche Absicht binaus. Der Kampf ber Barteien nahm mit jebem Monat eine fcharfere Wenbung; Liberale und Conservative traten mit bitterem Saffe auseinander; eine buftere Aufunft, von Revolution und Reaction erfüllt, entwickelte fich in biefen leibenschaftlichen Debatten.

Und trop allebem muß man es aussprechen: eben biese unsersahrene, stürmische, zerrissene Bersammlung hat ihr Baterland gerettet. Unter allem Getümmel des Fractionshabers ist man erstaunt, wie bei jedem Anlaß und bei jeder Partei eine patriostische Historischen Ausgriebeit, eine gar nicht zu ahnende Külle politisch-historischen Bissens, eine oft hinreißende Kraft der Besedtsamkeit auftritt. Die großen praktischen Ausgaben des Mosments, die Berstärfung und Schulung des Heeres, die Belebung der Steuerkräfte, die Reinigung der Administration sehen wir sie mit Geschick und Energie in Angriss nehmen. Zum ersten Male werden die Täuschungen einer gespreizten Rationaleitelkeit schosmungslos zerrissen, die Schäden der Berwaltung vernichtend aufs

gebeckt, einem intriganten und faulen Beamtenthum bas Schredbilb ber strengsten Rechenschaft vorgehalten. In biefen großen Leistungen erscheint wieder die natürliche Rraft, Gesundheit und Begabung ber spanischen Nation, mabrent in ber Wildheit ber Berfaffungshandel sich die Erbschaft zweier bespotischer und bilbungefeindlicher Jahrhunderte abspiegelt. Das Allerwichtigfte endlich, mas auch bem Rriege feine entscheibenbe Wenbung gab, war ber Entschluß ber Cortes, ben Lord Wellington zum Oberbefehlshaber aller spanischen Truppen zu ernennen und bamit sämmtliche Streitfräfte ber Salbinsel in ber einen fähigsten Sanb Wie bas Wichtigfte, war biefer Entichluß aber auch bas Schwerfte, bei bem tiefen Frembenhaß und Regerhaß, welcher bas gange fpanische Bolf erfüllte: nur eine Bersammlung von ber Autorität und bem populären Ursprung ber Cortes. fonnte eine folche Magregel magen; feine andere Regierung hatte fie dem Beere und dem Bolfe vorschlagen burfen, vermuthlich hatte es feine nur gewollt.

Bon hier an blieb benn bie Sache ber nationalen Selbständigkeit in stetem siegreichem Fortschritt. Roch im Jahre 1811 entriß Wellington ben Franzosen ihre lette portugiesische Trophäe, die Festung Almeiba, nachdem er einen Entsatversuch Massena's durch eine zähe Vertheidigungsschlacht bei Fuentes d'Onoro abzewiesen hatte. Das Jahr 1812 sollte bann hier im äußersten Süben, wie im äußersten Rorben und Osten Europa's die Entsscheidung bringen. Im Januar stand Wellington plöplich, aus Almeiba hervordrechend, vor der nördlichen spanischen Grenzssestung Ciudad Rodrigo und nahm den völlig überraschten Platznach achttägiger Beschießung mit stürmender Hand. Der Alarm bei den Franzosen war betäubend, Wellington aber ging gleich

wieber nach Almeida zurud und verfant, wie es schien, in völlige Rube. Aber nach einigen Bochen ftanb er, wie mit einem Tigerfprung, por ber Grenzfestung bes fpanischen Gubens Babajog; wieber mat die Besatung überrascht, und ehe Soult zu Bulfe fommen fonnte, bie englischen Sturmcolonnen in ber Stabt. Rachbem er fich fo bie Bahn nach allen Seiten eröffnet, brach er im Juni mit voller Macht von Ciubab Robrigo aus gegen Maffena's Rachfolger, ben Marschall Marmont, vor und ichlug beffen Beer vernichtent am 24. Juli in ber großen Schlacht von Salamanca, eröffnete fich bamit bie Strafe nach Mabrib und hielt am 12. August seinen triumphirenden Einzug in ber nach vierfähriger Unterbrudung glorreich befreiten Sauptstabt. 3mar mußte er, als jest Marschall Soult aus Andalusien und Marschall Suchet aus Balencia herbeieilten, noch einmal vor ber Bereinigung aller feinblichen Streitfrafte zurudweichen: aber schon jest war Andalusien und ber ganze spanische Guben, es waren Estremabura und Galizien für immer von ben feinblichen Schaaren gereinigt. Beinahe in bemfelben Augenblide, in bem von ben Ballen von Cabix herab bie Cortes bie frangofischen Schaaren gegen Rorben abziehen faben, vollenbeten fie bie neue Berfaffung bes Reiches. Wellington fonnte jest seine gange Rraft auf die Organistrung ber spanischen Mannschaften wenden; burch ben Gifer ber Cortes waren trop aller Verlufte und Leiben bes sechsjährigen Kampfes wieber nahe an 100,000 Mann in Bewegung, welche freilich seit 1810 beinahe jeber regulären Ausbildung und Busammenfaffung entbehrten. Wellington ge= lang es nun im Winter von 12 auf 13 etwa die Salfte von ihnen wieber zum Liniendienste zu organisiren, und ba auf ber feinblichen Seite Napoleon nach ber Mostauer Rataftrophe nicht

nur feine Berftarfung über bie Byrenden fenben fonnte, fonbern umgekehrt an 40.000 Mann aus ber Halbinsel berauszog, so war ber englische Kelbherr in ber Lage, ben Kelbzug von 1813 mit einer mehr als boppelten Uebermacht zu eröffnen. machte fich Ronig Joseph feine Tauschung mehr über ben Ausgang, er begann seine Operationen mit ber Raumung von Mabrid und Burgos und bem Rudzug auf bie Ebrolinie. Raum aber bort eingetroffen, fand er fich burch Wellington's Borgeben am obern Theile bes Stromes fo gefährlich bebrobt, baß er schleunigst gegen bie Pyrenden, gegen bie Grenze bes Lanbes zurüdwich. Jeboch bas Schickfal wollte nicht, bag er ohne eine lette große Suhne ben so lange mißhanbelten spanischen Boben verlaffe. Am 21. Juni ereilte Wellington ben Rönig und ben Marschall Jourban bei Bittoria, und ber gludverheißenbe Rame bes fleinen Ortes wurde mit ber ichonften Erfüllung gefront. Das feinbliche Beer wurde ganglich geichlagen, alle Geschüte beffelben, 150 an ber Bahl, genommen, Gepad und Fuhrwerf und Material, Die Kriegscaffe und bes Königs eigener Wagen von ben Siegern erbeutet. Es war ein ftrahlenber, jubelnber Sieg, eine lette fchmetternbe Fanfare, welche weithin hallend Spanien und Europa die vollendete Befreiung bes Lanbes verfünbete.

Es ift eines ber wefentlichsten Ergebniffe ber neueren Korschung, daß ber einzige und ausschließliche Grund bes Unheils, welches 1795 — 1807 über Deutschland kam, nicht bie Ueberlegenheit ber französischen Macht und Tapferkeit war, baß selbft Rapoleon's überragenbes Kelbherrngenie nicht im Stande gewesen ware und zu überwältigen — hatten wir und nicht selbst gelahmt, nicht felbft befampft und befiegt. Allerdings hat man von ber beutschen Uneinigkeit in jener Periode auch schon früher gerebet. Aber bis vor Kurzem hat man boch gar feine Ahnung bavon gehabt, bis zu welchem Aeußersten ber bamalige Saber gegangen ift. Man hat sich bie Sache im Wesentlichen ungefähr so vorgestellt, wie wir in unseren Tagen die Einigkeit bes beutschen Bundes beschaffen sehen, wo bie Sonderintereffen ber einzelnen Staaten, die Meinungeverschiebenheit ber einzelnen Regierungen, und vor Allem bie eigenthümliche Stellung Defterreiche und Preußens oft genug bie fraftige und gebeihliche Behandlung einer gemeinsamen Angelegenheit hindern ober lahmen. Man hat bann auch im gerechten Kummer über solches Berschleppen nicht selten umgekehrt ben Schluß gemacht: ba wir uns heute ähnlich benähmen wie unfere Bater vor 60 Jahren, fo wurden wir auch ähnliche Folgen wie 1805 und 1807 erleben. Bahrhaftig, ich möchte jenen Kummer nicht beschwichtigen: im

Begentheil, je ftarfer er bie Nation bestimmt, auf Einigfeit und Busammenwirken zu bringen, besto beffer fur und Alle, besto beffer für bas Baterland. Aber man foll sich auch burch unrichtige Borftellungen ben Sinn nicht verbuftern, weil man bamit Befahr läuft, in eine fieberhafte Reigbarfeit ju gerathen, bie ebenso weit wie schlaffe Apathie von gefundem Selbstvertrauen und wirksamer Starke entfernt ift. So ift es gut, auch in unferm Zusammenhang auf ben unenblichen Abstand zwischen Seute und Heut' vor 60 Jahren hinzuweisen. Uns fehlt heute noch viel zu ber Herrlichkeit ber Gesinnung von 1809 und 1813, aber bem himmel sei Dank, noch viel weiter find wir von bem Glend und ber Schlechtigkeit von 1795 und 1803 entfernt. Damals gab es schlechterbings fein Nationalgefühl in Deutschland. Kormen bes heiligen römischen Reiches bestanden noch, aber waren hohl und tobt, fein Gefäß politischen Lebens, sonbern eine hemmende Feffel bes nationalen Bachsthums. 300 Staaten, welche im Reiche neben und burcheinander lagen, war bie größere Sälfte völlig faul und verrottet; bie anbern hatten fein lebhafteres Streben, als fich entweber von bem Reiche völlig abzulösen ober bie Rrafte bes Reiches für bie eigenen bynastischen Sonderzwecke auszubeuten. Die Masse bes Volkes hatte überhaupt feinen Sinn für Politik und Staat; die leitenden Geifter ber Nation, die großen Dichter und Denker, waren ber Ueberzeugung, daß ber Patriotismus eine Beschränftheit und ber echte Mann lediglich zu äfthetischer Bildung und humanem Weltbürgerthum berufen sei. Eine öffentliche Meinung, eine politische Literatur existirte nicht. Wohl war bie innere Substanz unseres Bolkes gefund und lebensfähig wie je; es hatte seine kriegerische Stärke gegen Franzosen, Türken und Schweben, es hatte sie in ben innern Kämpsen zwischen Friedrich II. und Maria Theresta glänzend bethätigt; es hatte in Raturwissenschaft, Alterthumstunde und Philosophie ganz neue Gebiete erobert, und gleichzeitig eine Welt der schönen Literatur erschaffen, welche in aller Geschichte nur in den Zeiten des Sophofles und Shakespeare ihres Gleichen hat. Aber ihm sehlte die angemessene politische Korm, es sehlte jede Erinnerung an das nationale Zusammenzehören, es sehlte bei den Regierungen wie dei den Bürgern die lebenskräftige politische Gesinnung.

Dieses schwerfällige, gespaltene, mantenbe Gemeinwesen wurde nun gleichzeitig burch zwei Beltereigniffe erfaßt, jedes allein schwer genug, um ben Erbtheil aus seinem Gleichgewichte au bringen, ben Angriff ber frangofischen Revolution auf Belgien und ben Rhein, ben Angriff ber russischen Katharina auf Volen und die Beichsel. Dieser boppelte Stoß brachte auf ber Stelle alle bie niedrigen Leibenschaften, welche in ben morfchen Brunfgemächern des heiligen Reiches hauften, in die heftigste Bewegung, erbarmliche Furcht bei ben Kleinen, selbstsuchtige Tragbeit bei ben Mittlern, planlose Unentschlossenheit ober gierige Begehrlichkeit bei ben Großen. Preußen begann feine Theilnahme an bem Rriege gegen Frankreich mit ber Erflarung, es muffe jum Lohne eine polnische Proving bekommen, bamit bie Ruffen bort nicht allein und ausschließlich bie Herrschaft gewännen. Defterreich erflarte fich einverstanden, wenn es für fich eine entsprechende Bergrößerung erhalte, wozu es sich schon seit langerer Beit Baiern ausersehen hatte. Es fam barüber zu einer Art von Abrebe zwischen Beiben, boch fehlte es auch bann nicht an gegenseitigem Reib und Distrauen, jumal in Desterreich, weldem bie Erwerbung Baierns fehlschlug, mahrend Breußen seine polnische Beute rasch zugreifend erlangte. 216 nun 1794 ber polnische Aufstand bes Rosciusto gegen bie rustliche und preusische Herrschaft losbrach, standen die öfterreichischen Truppen jum größten Theile gegen Frankreich im Felbe, fo bag ber Krieg in Bolen beutscher Seits nur von ben Breugen geführt murbe, und biefe Anlag fanben, Rrafau und bie benachbarten fublichen Balatinate für fich zu erobern. Diese neue Ausbehnung ber preußischen Macht, in ber unmittelbaren Rabe ber öfterreichischen Grenze, brachte in Bien bie lang genahrte Berftimmung jum Der öfterreichische Minister Thugut entschloß sich, um jeben Breis bie Bergrößerung Breugens zu hindern, und zu biefem 3wed um jeben Breis bie Sulfe Ruflands fur fich ju gewinnen. Man wußte in Wien, fur welches Angebot bie Reigung ber Raiserin Ratharina unbebingt zu haben war: wer ihr ben Lieblingstraum ihres weiten Ehrgeizes, bie Eroberung ber Türkei, beförberte, konnte fonst ihr jebe Begenforberung stellen. So schloß Thugut, mahrend noch am Rheine bie Heere Defterreichs und Breußens gemeinsam die Franzosen befämpfen sollten, am 3. Januar 1795 in Betersburg einen Bertrag, nach welchem er Rußland ben Befit Rurlands und Lithauens, ber Molbau und ber Walachei und hoffentlich Conftantinopels verhieß, Desterreich bagegen bas fübliche Bolen, ferner Serbien und Bosnien, sobann Benetien, und enblich Baiern erhalten wurde, jeber Wiberspruch aber, ben etwa Breugen gegen einen biefer Bunkte erheben möchte, mit gemeinsamer Baffengewalt niebergeschlagen werben sollte. Die unausbleibliche Folge biefer feinbseligen Saltung war, baß Breußen nicht langer mit Defterreich gegen bie Franzosen Krieg führen mochte, und am 5. April zu Basel einen Separatfrieden fchloß, burch ben es in Bezug auf bas linke

Rheinufer awar bie befinitive Entscheidung bem fünftigen allgemeinen Krieben vorbehielt, ben Krangosen aber bie militärische Besetzung bes Landes verftattete. Thugut, welcher hierauf ein Bundniß zwischen Breußen und Frankreich fürchtete, ließ bann feinerseits in Baris burch einen Abgefandten bes Großherzoas von Toscana unterhandeln, und befinitive Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich bieten, wenn biefes bie Einverleibung Baierns in Defterreich genehmige. Die Franzosen waren es wohl zufrieben gemesen, begehrten aber außer ihrem eigenen Bewinne in Belgien und am Rheine bazu noch bie Abtretung Mailands für ben König von Sarbinien, und ließen bie Unterhandlung fallen, als Defterreich bies verweigerte. Thugut aewann inbef Subvolen ben völlig friegeschen geworbenen Preußen gludlich ab; bagegen verschwand ihm die Hoffnung auf einen beutereichen Türkenkrieg burch ben Tob ber Raiserin Ratharina. Eben bamale hatte Bonaparte feine Siege in Italien begonnen; er eroberte bie Lombarbei und brang burch Benetien bis tief nach Rarnthen vor. 216 er fich in biefer Stellung bereit erflarte, bem Raifer gegen bie Abtretung Mailands ben alten Gegenstand feiner Bunfche, Benetien, Breis zu geben, so entschloß man fich 1797 in Wien jum Frieden, und überließ für biefe reiche und wohlgelegene Erwerbung ben Frangosen Mailand. Belgien und bas linke Rheinufer. Die übrigen Staaten bes Reiches hatten biesen traurigen Wirren unthätig und klagend augesehen, jebe außerorbentliche Anstrengung für ben Rrieg verweigert, und nur nach Frieben, Frieben um jeben Breis gerufen. Bon ber beutschen Bevölkerung machten neun Zehntel keine anbere Reflexion, als bag ber Krieg entfeslich viel Gelb kofte und eine Menge Leiben und Berbruß im Gefolge habe.

Es wird feines Beweises bedürfen, daß ein Frieden, abgeschloffen auf folde Art und unter folden Umftanben, wie jener von 1797, nicht die Grundlage für eine gesunde innere Eintracht Die Erbitterung awischen Desterreich auf ber merben fonnte. einen, Breußen und Baiern auf ber anbern Seite war grengenlos, und erhielt ftets neue Rahrung burch bie Frage, mit welchen Lanbstrichen bie einzelnen beutschen Staaten für ihre Berlufte auf bem linken Rheinufer entschädigt werben follten. Dan ftand barüber in bem heftigsten gegenseitigen Saber, ber nicht gebestert wurde, ale Desterreich 1799 ben Bersuch erneuerte, Baiern fich einzuverleiben. Es fam bamals zwischen Desterreich und Frantreich wieber zum Kriege; Baiern leiftete bem Raifer uneigennutgige Bulfe, Breußen blieb neutral. Beim Friebensichluß fand man fich an ber alten Stelle, etwas verschlechtert burch Bonaparte's Siege, untereinander in bemfelben beißen 3wift wie früher. Ich gebe nicht weiter in bie wiberwärtigen Ginzelheiten ein; ber Ausgang mar 1803 ein formliches Bunbnig Breugens und Baierns mit Bonaparte gegen Defterreich, und eine neue Bertheilung ber beutschen Lande, nach preußischen und baierischen Bunichen, unter bem bictatorischen Schupe Franfreiche und Rußlands.

Das Maß war gefüllt, und von biesem Punkte an entwidelte sich bas Berhängniß mit reißenber Schnelligkeit. Die Strase kam rasch nacheinander über die beiden habernden Mächte; sie kam für die frühern Sünden gerade in dem Augenblicke, wo jene sich mit gutem Fug gegen eine rechtlose und erdrückende Tyrannei erhoben. Sie mußten erfahren, daß in der sittlichen Weltordnung kein Fehler ohne Vergeltung bleibt, daß ein altes Unrecht nicht durch bloße Aenderung des Sinnes, daß es noch weniger burch ein neues Unrecht bes auswärtigen Feinbes ge- fühnt wirb.

Im Jahre 1805 war Napoleon's Macht und Chraeis ichon so weit angeschwollen, baß seine Stellung für Europa's Selbstständigkeit schlechthin unerträglich, ber Wiberstand gegen ihn bie volitische Bflicht jeber freien Ration geworden mar. Sein Wille schaftete von Frankreich ber über Abeinland, Belgien und Solland, über bie Schweiz, Italien und Svanien; es lag vor aller Augen, baß biefer Wille feine Schranken bes Rechtes, sonbern lediglich die Grenze ber eigenen Kraft anerkannte. Mit England lag er bereits im Rampfe auf Leben und Tob, mit Rußland wurde fein Berhaltniß täglich gespannter: Defterreich, seit 1803 in allen Abern mit Grimm und Entruftung gefüllt, fab mit Freude die Möglichkeit eines großen und ftarten Baffenbundes eröffnet. Die Sache war, wenn jemals eine, an fich gerecht und heilfam. Aber von Anfang an wurde fie burch bie frühern Der Einfichtigfte ber öfterreichischen Bergebungen gelabmt. Staatsmanner, Friedrich Gent, erörterte bamals bem Biener, Londoner und Berliner Sofe mit hochftem Nachbrude, bag trog. Englands und Ruglands Sulfe Defterreich feine Aussicht zum Gelingen gegen Ravoleon habe, wenn es nicht mit Breußen und bem gangen Deutschland verbundet sei. Aber zwischen bem Rathschlag und ber Bollenbung ftanb bie alte Schulb. Defterreich trachtete nicht mehr nach gang Baiern, wohl aber nach ben bais erischen Bezirken im Often bes Inn, und forberte von bem Rurfürsten nicht freie Allianz, sondern Einverleibung seiner Truppen in öfterreichische Regimenter. Preußen erwog die Gefahr, wenn Rapoleon neue Triumphe erringe, und die ihm nicht geringere Gefahr, wenn bas ihm bisher so feinbliche Defterreich große.

Siege erfechte. So tam es bahin, bag Baiern ftatt bes ofterreichischen, mit Demuthigung und Berluften brobenben Bunbes in raschem Entschlusse bie französische Allianz ergriff, bie ihm eine Ronigsfrone und erweiterten Landbefin bringen follte. Breu-Ben aber blieb in grausamer Unschlüssigkeit neutral, ergriff endlich bie Waffen ale es zu spat zur Sulfe war, und lub bamit Rapoleon's vernichtenben Unwillen auf sich selbst, ohne irgend einen Rugen für Desterreich. Go erlag zuerft biefes in einem Kriege von hundert Tagen burch die großen Schlachten von Ulm und Aufterlig, um im Frieden Throl und Benetien einzubußen; ein halbes Jahr nachher schloß ber beutsche Sübwesten fich um Rapoleon's Herrschaft in bem Abeinbunde zusammen, und wenige Monate spater lieferte die preußische Ratastrophe von Jena und Friedland bas ganze Nordbeutschland einer vollftanbigen Unterjochung aus. Der Tilsiter Frieden setzte — ich erwähnte es schon früher — Rapoleon's Bruber Jerome nach Raffel, ben König von Sachsen als Napoleonischen Basallen nach Warschau, und schien burch bas neue Bündniß mit Alexander bie Weltherrschaft ber beiben Raiser für immer zu befiegeln.

Es war ber tiefste Stand unfrer Erniedrigung. Seben wir nun, wie man sich aus dem bobenlosen Abgrunde emporzuringen versuchte.

Wir muffen zunächst einen Blick auf die preußischen Berhaltniffe werfen.

Die preußische Monarchie war burch bie grenzenlose Rieberslage auf die Hälfte ihres frühern Bestandes geschmälert. Auch der Frieden brachte dem gedemuthigten Staate wenig Erleichterung. Bis zur Abzahlung der Kriegscontribution sollten die Festungen französische Besatung behalten, und diese Contribution zeigte sich

nach ben entsetzlichen Schaben bes Kriegs als vollkommen un-So blieben bie feinblichen Barnisonen im Lande, erschwinglich. übermüthig und begehrlich, jeber Borftellung mit brutalem Machtgebot begegnenb. Bis zum October 1808 erpreßte Rapoleon's Berwalter Daru über 500 Millionen Gulben aus ben norbischen Bebieten, aller Sanbel war burch bas Continentalspftem vernichtet, die Industrie brach ausammen, der Biehstand ber Bauern, und in manchen Begenben bas Saatforn war in ben Bermus ftungen ber Beeredzüge zu Grunde gegangen. Bu bem materiellen Glend tam ber fittliche Druck ber Allgegenwart ber franzönischen Bolizei, die jede freie und patriotische Aeußerung gefährlich machte, die burgerliche Gesellschaft, den Briesverkehr; und felbft bie Schulftuben behorchte. So wurde ber politische Sturz in allen Brivatverhaltniffen ohne Ausnahme gefühlt. Entsagung und Berarmung erstreckte sich burch alle Stänbe; Rummer, Migtrauen, Demuthigung lag auf allen Stirnen. Die weitere Geselligkeit löfte sich; Riemand hatte die Mittel, Riemand die Luft dazu; die Familien schlossen fich ab, alle Berhaltniffe wurden eng, gespannt, entbehrungsvoll. Aber bas Unglud reinigte auch die Menschen. Die gleiche Roth ris bie Schranken ber Stanbe nieber, brachte bie Menschen fich menschlich näher, und legte einen tiefen Ernst, eine andächtige Erhe= bung in aller Bergen. Die Zeiten bes felbstfüchtigen Genuffes Man erlebte es am eigenen Leibe, bag ber waren vorüber. Einzelne ohne bas Ganze Richts ift, baß ber Staat etwas Anberes bebeutet als eine Anstalt zum Steuererheben und Sokbatenwerben, daß alles Wohl des Einzelnen mit der nationalen Ehre zertrummert wird. Das norbbeutsche Bolf, bas bisher seinen Fürsten nur als williges Material gedient hatte, erhob sich in ber Schule bes tiefften Unheils zu patriotischem Bewußtsein, Thatenbrang und Opferfreudigkeit.

Gludlicherweise tam ihm feine Regierung auf gleichem Bege entgegen. Der Ronig war tief gebeugt, beinahe hoffnungslos, überzeugt, daß ihm Alles zum Unglud ausschlage. Er war nicht geiftreich, er war nicht liberal: aber er hatte eine schlichte Rechtschaffenheit und strenge Bflichttreue. | So kam er zu einer immer außerst seltenen Resignation. Er fah, bag bie Berftellung burch bas ihm geläufige Spftem bes alten Militarftaates nicht zu erreichen war; er zog fich also fill zurud, und überließ bie Aufgabe ben Mannern, bie ihr gewachsen waren. Er berief als leitenben Minifter einen Staatsmann, ben er erft vor einem halben Jahre wegen feiner gewaltigen Selbftfanbigfeit ungnabigf aus bein Dienste weggewiesen, auf welchen aber als ben einzigen Retter sich gleich nach Tilfit Aller Augen gerichtet hatten, seinen frühern Finanzminifter, ben Freiherrn vom Stein. Stein war aus einem alten reichsritterschaftlichen Geschlecht, nicht weit von Raffau anfässig, schon in jungen Jahren im preußischen Staatsbienfte thatig. In jeber Stellung hatte er fich unterrichtet, scharffinnig, feurig gezeigt, überall ohne jegliche Rudficht auf bie Sache gewandt, eine Ratur von fchwerem und großem Style, herben und edigen Formen, herrisch, schöpferisch, überwältigend. Eine eher kleine als große Gestalt, eine farkfnochige Eulennafe, buschige über bie Rase hoch aufgezogene Brauen, große, buntle, bligende Augen, babei ein berbes, wuchtiges, formloses Auftreten, ein ftets gebankenschweres, ungebulbig vorbrechendes Gefprach, ein Sinn ohne Borurtheile und Gelbftfucht, ohne Eitelfeit und ohne Ehrgeig, vor Allem aber ohne Furcht, ein Beift immer auf bas Große, Echte, Bange gerichtet, und

<u>;</u>;

beshalb fest in sich und mächtig in jeder Umgebung. Freilich in das Intriguenwesen von 1806 paste er übel hinein; der König achtete ihn, ertrug ihn, wurde täglich ungeduldig, fand ihn eigensinnig und widerspenstig. Es kam, wie gesagt, zu einem schroffen Bruche. Als jett aber aus der Tiefe des Unglucks der Ruf des Königs und des Landes an ihn erging, war bei Stein der frühere Streit vergessen. Ein Fieder, an dem er kranklag, verließ ihn; Ende 1807 traf er in Memel ein, um die Herstellung des gebrochenen Staates zu übernehmen.

Die Monarchie Friedrich's des Großen, ausschließliche Leistung von oben, blinder Gehorsam von unten, hatte sich unzusänglich in den Stürmen der neuen Zeit erwiesen. Es kam darauf an, aus ihren Trümmern ein neues Leben zu entwickeln, inmitten des grausen Schuttes neue Quellen der Stärke zu ersöffnen. Es galt, zu der Bucht des Schwertes die Kraft der öffentlichen Meinung, zur Leistung des Staates die Begeisterung eines freien Bolkes hinzuzugewinnen. Der große Minister unternahm es, auf dem Wege fester Ordnung das Bolk von oben herad, oder besser von innen heraus, zur Freiheit zu erziehen, und damit die Kraft des Staates zu verdoppeln.

So wurde vor Allem bie nachste Freiheit jedes Einzelnen, die Freiheit der Arbeit hergestellt. Zede Art der dauerlichen Hörigkeit wurde aufgehoben, die Theilung der Grundstücke versstatet, jeder Bürger zum Ankauf abeliger Güter zugelassen. Für Stadt und Land wurde die volle Gewerbefreiheit ausgessprochen, das städtische Monopol und die Bande der Zunstwerssassung beseitigt, und in kurzer Frist der wohlthätigste Aufschwung des Mittelstandes wahrgenommen. Für die politische Organissation des Bolkes geschah ein wesentlicher Schritt in einer neuen

ì

Stabteorbnung, welche ben Burgern bie Bahl ber Gemeinbebehörben, und biesen bie Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten mit großer Unabhangigfeit übertrug. Die bestehenden Ritterschaften ber einzelnen Brovinzen wurden burch andere Grundbefiger verstärft und als Provinzialstände organisirt. Absicht war, nach bem Abzuge ber Franzosen als Schlußstein ber Berfaffung Reichoftanbe einzuführen, wo jeber Befigenbe wahlfähig und wahlberechtigt fein, die Berfammlung volle Mitwirfung bei ben Besehen und bas Recht ber Steuerbewilligung haben follte. Als bringenbfte Aufgabe, als bas bochfte Biel wurde die Umgestaltung des Heerwesens im gleichem Sinne mit allen übrigen Schöpfungen betrieben. Rriegeminister war Scharnborft, ein hannover'scher Bauernsohn, ein Mann von beguemem, selbst nachlässigem Aeußern, in bem aber ftille, ernfte, glubenbe Befühle arbeiteten, eine ftarke gebiegene Rraft, reiner und gaber Wille, nie aussehende Thatiafeit, unermubliche Gebulb. Er trat mit Stein in bie engste Berbindung. "Rur zwei Manner fenne ich," fagte er, "bie gang ohne Menschenfurcht find, Stein und Blücher." Er hatte wohl bei Stein zu mäßigen: "Ich weiß wohl," rief ber einmal, "bag ich übereilt und heftig bin, aber wenn ich bas ablegen könnte, so ware ich ein altes Beib." Beibe waren über bie Aufgabe völlig einverstanden, die Schopfung eines bas ganze Bolf barftellenben, nicht bloß militarisch, sondern auch sittlich gebilbeten Seeres. Man ftrebte bie Rraft bes spanischen Bolkskrieges mit ber Ordnung bes Linienheeres ju verbinden, bas heer ju einem nationalen Bilbungsmittel zu machen, die Truppen mit allen ehlen und geistigen Elementen ber Nation zu burchbringen. Das Linienheer sollte auf 80,000 Mann gebracht, und burch eine Landwehr von 150,000 Mann

getragen werben. Eine Menge freiwilliger Bereine bilbeten sich zu biesem Zwecke hinter bem Rucken ber französischen Späher, unter Officieren und Bürgern, Beamten und Bauern. Das Net bieser Berbindungen ging weit über die Grenzen des Staates hinaus, durch ganz Hannover, Hessen, Westfalen hindurch. Zugleich leitete Stein ein enges Berständniß mit Desterreich und England ein, für eine allgemeine Erhebung in Nordbeutschland, sobald Desterreich zum Kriege bereit sei. Es war kaum ein Jahr nach Tilstt. Es verstand sich ganz von selbst, daß Preußen und Desterreich Ein Ziel, Ein Interesse, Eine Bahn hätten.

Damals tam ein fpater oft wieberholter Bahrfpruch auf, ben man unter Stein's Portrat zu feten pflegte: Des Guten Brundstein, bes Bofen Edftein, ber Deutschen Ebelftein. Bunbervoll mar es, wie sich auf die Stimme eines folchen Führers bas Bolf innerlich aufrichtete, und bem laftenben fremben Drucke eine unbesiegbare Festigkeit entgegensette, wie ein völliger Um= schwung nicht bloß in der außern Ordnung bes Staats, sondern auch in ber innern Stimmung bes Volkes eintrat. Wir er= innern und, welch ein reiches Beiftesleben seit ben letten breißig Jahren in Deutschland emporgeblüht mar; es genügt hier bie Ramen Schiller und Goethe, Kant und Wolf, Savigny und Auf all' biefen geiftigen Gebieten fühlte Eichhorn zu nennen. man fich ben bamaligen Franzosen entgegengeset, auf allen trop Ravoleon's militarischer Größe, ihnen überlegen. man an bem tröftenben Bebanken, baß eine innerlich lebenbige Rationalität in fich selbst bie Rraft bes Wachsens habe und nicht von Außen her gertreten werben konne. Unter ben Augen ber franzöfischen Machthaber sammelte fich eine Phalang geiftiger Rrafte, welche allem Denken und Fuhlen ber Nation bie Wen-

bung auf Gemeingeift und Baterland gaben. Joh. Gottlieb Fichte, aus Jena burch eifrige Orthoboxe als Theist ober Bantheist hinweggewiesen, lebte in Berlin ohne Anstellung, aber balb mit unenblichem Ansehen und Einfluß. In seinen Reben an bie beutsche Nation, die er 1808 vor einem bichtgebrängten Bublicum aller Stanbe hielt, forberte er ftrenge Erneuerung bes moralischen und volksthumlichen Sinnes burch eine große nationale Erziehung, und führte bies Thema so gebankenreich und tief, so gemeinverständlich und hinreißend burch, bag bie Wirtung weit über ben Hörfaal hinaus burch tausend Abern bie Rationen burchströmte. Zu ber Philosophie trat bie Geschichte hinzu. J. Grimm legte bamals ben Grund zu ber geschichtlichen Wiffenschaft ber beutschen Sprache: E. M. Arnbt ermahnte, bem cotfischen Bewalthaber wie Armin ben Romern zu wiberstehen; ber Alte im Bart, ber Turnvater Jahn, hatte ernftlich ben Gebanken, aller Cultur ben Scheibebrief zu geben, und bie germanischen Urwälber zu erneuern, um freies und frommes Deutschthum vor ben welschen Drangern zu erretten. Man beareift. baß bie unermeßliche Erregung auch eine folche Wunberlichfeit erzeugen konnte; bas Wesentliche ift, bag bas ganze Geiftesleben ber Nation in ben Dienft bes einen herrschenben Gebankens, ber Befreiung bes Vaterlandes trat. Enblich bie höchste Weihe bes patriotischen Sinnes, die religiöse, fehlte hier so wenig wie in Spanien. Aus bem tiefen Sturze aller früher geschätzten Dinge richtete sich eine heiße Sehnsucht nach bem Bleibenben, Unverganglichen, Ewigen. Aber freilich, es war nicht bloß ein Beift ber Zucht und Buse, es war auch ein Geift ber Freiheit und ber Wiffenschaft, ber hier zu seinem Urquell hinstrebte. Es war ber Boben, auf bem Friedrich U. vierzig Jahre hindurch ber

Brufung und Gewiffensfreiheit Raum gegeben, es war bie Zeit. welche burch Kant. und Fichte, burch Schelling und Segel mit ber tiefften philosophischen Speculation erfüllt mar. giofe Erhebung Nordbeutschlands, bie von biefen Elementen ihre Karbe erhielt, hatte nichts Kanatisches ober Ascetisches, und sehr wenig Kirchliches und Confessionelles. Ihr machtigfter Bertreter war Fr. Schleiermacher, Brediger und fpater Brofeffor in Berlin, ein Mann von vielseitiger Bilbung, funtensprühenbem Wise, warmer und lebhafter Entschlossenheit. Schon fruh fur bie antife Philosophie begeistert, hatte er fich von ber ftarren Enge ber bamaligen lutherischen Orthoborie losgeriffen; gegenüber ber bisherigen confessionellen Rechthaberei wies er nun mit höchster Energie barauf bin, bag bie Frommigfeit im Innern jeber Seele von felbst entspringe, bag bie Religion, welche ben Namen verbiene, ber innigste, perfonliche Berfehr ber Seele mit ihrem Schöpfer fei, baß bas gottliche Licht fich also unter ben Menfchen in taufend Strahlen breche, und nicht bie außere Einheit. sondern die innere Freiheit die Bedingung jeder echten Religiofitat fei. So trat er ber voltairifirenben Frivolitat und ber officiellen Schein- und Wertheiligfeit mit gleichem Ernfte entgegen, wußte balb zu imponiren, zu sammeln, zu erschüttern; in wenigen Jahren war ber Ton ber alten Gesellschaft vollfommen verwandelt, und eine opferfreubige Andacht in allen Stanben bei Alt und Jung verbreitet. Merkwürdig ift bei ber Gleichheit bes politischen Zieles ber Gegensat biefer Bestrebungen zu ben spanischen. In Spanien war es bei ber fofortigen Zertrummerung alles Staatswesens und einer raschen Abspannung ber gebilbeten Claffen eine machtige Rirche, welche bie Sandwerker, Bauern und Solbaten zu einem glühenben und tobenden Rampfgetummel

fortriß: in Preußen sammelte bie Regierung bie außern, bie wissenschaftliche Bilbung bie innern Kräfte aller Stänbe zu einer kunftigen Erhebung, welche eine feste Orbnung und Einheit mit tobesmuthiger Begeisterung verbinden sollte.

So stand es damals, 1808, im deutschen Norden. Wenden wir uns jest nach Oesterreich hinüber.

Wie ber Tilster Frieden in Preußen, so hatte auch ber Presburger in Desterreich eine Aenderung bes Ministeriums und bamit bes Spstems bewirkt.

Un bie Stelle bes ichlaffen, liftigen, beschränften Grafen Cobengl war ber bisherige Gefandte in Betersburg, ber Unterhändler des Bundesvertrags von 1805 getreten, Graf Philipp Stabion. Gin Reichsritter, wie Stein, aus einem uralten bobenrhatischen, spater schwäbischen Geschlechte, brachte er bei sehr verschiedener Berfönlichkeit eine ahnliche Gefinnung in seine Stellung mit. Ein ftolzer Ariftofrat vom reinften Baffer, in seinem Standesgefühle sehr viel ausschließlicher und vorurtheilsvoller als Stein, aber schon und lebhaft, von fpiegelhellem Ehrgefühl, pflichtgetreu und unbefangen, so bag er, als er 1790 als junger Mensch nach Wien fam, in ben Cangleien und Borzimmern oft wunderlich angesehen wurde. Tropbem wußte bie Regierung seine Fähigkeit und Frische, feine Bilbung und fein Wiffen zu schähen; er fam anfangs schnell empor, wurde zuerft Gesandter in Stockholm, und bann Botschafter in London, wo er sich mit reger Vorliebe in britische Zustande und Anschauungen einlebte. Dann aber blieben auch bie Reibungen nicht Wenn nach unten nicht ohne ritterlichen Hochmuth, war er nach oben ohne eine fervile Aber; ber nachste Bertraute bes Raifers, ber zugeknöpfte, eigenwillige, aber ftets submiffe Graf

Colloredo betrachtete ihn immer mit einigem Entseten; im Sahre 1794 fand auch der Minister Thugut sich bemüßigt, ihn bei geringem Anlaß bie ganze Bucht ber Subordination empfinden Stabion nahm auf ber Stelle feine Entlaffung und au laffen. lebte fleben Jahre in voller Burudgezogenheit. 1801 wurde er in bie Beschäfte gurudgerufen, um querft in Berlin, bann in Betersburg ben Raiserstaat zu vertreten; hier wie bort verleugnete er nie seine feste und eifrige Keindschaft gegen Ravoleon, und vom erften Augenblide feines Ministeriums wurde biefe Befinnung bie Seele seines gangen Thuns. Er wußte wohl, wie schwer und gefahrvoll die Aufgabe war; unermüdlich brang er barauf, bag Defterreich bie ganze Kulle feiner Sulfequellen und ben thatigen Willen feiner Bolfer, Alles auf einen Burf fete, und entweber rühmlich untergehe ober für fich und für aana Deutschland flege. Denn wie Stein zuerft beutsch und bann preußisch war, so bachte auch Stadion mehr beutsch als öfterreichtsch; er fah in bem Raiser vor Allem ben Bewahrer ber Gefete, ben Bertreter großer Erinnerungen, ben Schirmherrn beutscher Ehre gegen bas Ausland. In biefer Gefinnung verschwand ihm wie Stein gang von selbst ber Gebanke an bas töbtliche gegenseitige Mißtrauen, burch welches bie beiben Staaten einer ben anbern und beibe fich felbst ruinirt hatten. unter seiner Leitung die öfterreichische Politik mit liberaler Gefinnung eine nationale und wahrhaft beutsche Bahn einschlug, fam ihr ans Breugen ohne irgend einen Rudhalt bie thatige Bunbesbereitschaft entgegen. Und nicht weniger als in ber haltung nach außen, stimmte Graf Stadion auch in Bezug auf ben Grundfat ber innern Politik vollfommen mit Stein's Ueberzeugung zusammen, daß in der ungeheuern Krifts der bloße mechanische Gehorsam nicht bie ausreichende Stärke entwickeln könne, baß die höchste Aufgabe die sei, in dem ganzen Bolke eine eigene, freie, selbstbewußte Thatkraft hervorzurufen.

Die Lösung bieser Aufgabe war nun in Desterreich um Bieles leichter, um Bieles schwerer als in Preußen. weil die Rieberlage nicht so entseslich gewesen, weil bas Reich geschmälert, aber boch nicht in allen Gliebern gebrochen, weil es erschöpft, aber boch nicht mehr vom Keinde besett war. Schwerer, weil man bei ben Kroaten und Hannaken, und jum Theil auch bei ben Wienern selbst, eine Menge ber Bilbungsmomente entbehrte, an welche ber preußische Batriotismus an-Schwerer, weil Ungarn, also faft bie Balfte fnüpfen fonnte. bes Reiches, bamals eine beinahe unbrauchbare Berfaffung befaß, ber Abel aber mit großer Leibenschaftlichkeit an ben Brivilegien berfelben festhielt. . Schwerer enblich, weil Raifer Franz, von dem Unheil nicht so tief berührt wie der preußische Ronig, in seinem Berzen auch keine so tiefe Umkehr burchgemacht hatte, und in seinem mißtrauischen, selbstherrischen Besen jebe confiitutionelle Einrichtung ftarr und troden zurudwies. Stabion fanb also sein Wirken in fehr bestimmte Grenzen eingeschloffen; aber er that, was bie Berhältniffe irgend verstatteten. Er ließ bie Breffe beinahe frei burch eine außerft milbe Censurinftruction; er begunftigte bas Aufblühen ber czechischen und magparischen Landessprachen, er beabsichtigte eine tiefgreifende Reform bes gangen Unterrichtswesens und ben Bruch bes bisher barauf laftenben jesuitischen Syftems. Die Hauptsache mar, baß, wenn die Regierung nicht ihre ganze Form anderte, in jeder ihrer Meußerungen ein neuer, warmer, belebenber Beift burchschlug, und es war auch hier eine Freude zu sehen, wie gewaltig auf

ber Stelle bie taum angebeutete Tenbeng auf bie Bevolkerung Ueberall regte fich ein fartes patriotisches Gefühl, alle Classen beeilten sich, in Anstrengung und Hingebung zu wett-Dit höchstem Rachbruck nahm unter biefen Umftanben bie Regierung die Rraftigung bes heerwesens in die Sand. Der bewährteste ihrer Generale und zugleich ber populärste ber Pringen, ber Erzhergog Rarl, trat an bie Spipe bes Rriegeminifteriums, und leiftete in furger Beit bas Außerorbentlichfte fur bie Berftarkung ber Armee, für einen einfachen und praktischen Dienst, für eine solibe und reichliche Berpflegung ber Truppen. Binnen zwei Sahren brachte er ben Bestand bes Linienheeres auf 350,000 Mann, und im Juni 1808, unmittelbar nach bem Ausbruch bes spanischen Krieges, folgte barauf bie Berordnung, aus allen Mannern von 18 bis 40 Jahren eine zur Bertheibigung bes heimischen Bobens bestimmte Landwehr als Rudhalt bes ftehenben Heeres zu organifiren. Da zeigte fich, welch' ein reicher unverbrauchter Stoff in ben Bolfern Defterreichs verborgen Bon allen Seiten brangten fich bie Freiwilligen zu Tauwar. senden hinzu, einzelne Corporationen rufteten auf ihre Roften fleine Abtheilungen aus, Die reichen Gutsbesitzer traten als Officiere an bie Spipe ihrer Bauern, bie kaiserlichen Pringen ftellten ganze Reiterregimenter. Der Aufschwung ging burch alle Stanbe: nicht die hohe Aristofratie allein, die zum Theil in Napoleon weniger ben Despoten als bie Revolution bekampfte, nicht bie Biener Salons allein, in benen allerbings ein lebhafter haß gegen alles Franzöfische seine Wellen schlug, sonbern bas Bolk in seinen Maffen, bie Burger und Bauern, bie zu ben schwarzgelben Fahnen eilten, bie Alpenbewohner und Gebirgeschüßen, bie aller bittern Erinnerungen uneingebent in unverbrüchlicher Treue am Reiche und am Kaiserhause hingen — viese waren es, in benen bie wärmste und tüchtigste Begeisterung für ben Krieg emporschlug. Rach wenigen Monaten standen die Listen des nationalen Heersbannes auf nicht weniger als 445,000 Mann. Erinnert man sich der gleichzeitigen Rüstungen Preußens, so kann man sagen, daß damals der deutsche Boden auf seder Scholle von Wassen bröhnte.

Kur Stadion war ber spanische Aufstand bas Signal, baß bie Zeit gekommen sei. Sein voller, beißer Bunsch war, auf ber Stelle loszuschlagen. Stein brangte in gleichem Sinne wo möglich mit bopveltem Eifer; bei ber ungleich schwerern Lage Breußens war bort die Anspannung viel frampfhafter, und ein langes Zuwarten gar nicht möglich. Bereits war Ravoleon. burch eine verrätherische Coterie in Berlin selbst gewarnt, von Aramobn erfüllt, und forberte von ber Regierung unter heftigen Drohungen bie Entlaffung bes Ministers. Da es fich für Breu-Ben bei jeber Waffenerhebung um Sieg ober völlige Bernichtung handelte, so bestürmten die Batrioten das öfterreichische Cabinet, man folle nicht einen Augenblick langer zögern, benn wenn Stein entfernt sei, werbe bie Regierung nicht mehr ben Duth zum Entschluffe finden. Stadion war völlig ihrer Reinung. leiber wurde jedoch seine Energie burch die bedächtige Unentschloffenheit bes Erzherzogs Karl gehemmt, ber mit feiner bebeutenben, aber nicht außerorbentlichen Begabung fich nicht in bie gang außerorbentliche Lage finden fonnte, über bem Drange nach methobischer Sicherheit bie entscheibenbe Rothwenbigfeit höchster Raschheit übersah, und immer über ben Leichtfinn bes fturmischen Ministere Rlage führte. Darüber nahm Stein feinen Abschied, um nicht eine plöpliche vernichtende Entladung bes frangösischen Bornes über Breußen herbeizuführen; als er aber

mit unvermindertem Einfluß in Berlin blieb, fuhr Ravoleon von Spanien her mit bem Blitftrahl eines Decretes bazwischen, welches einen gewiffen Stein, ber Unruhen in Deutschland zu erregen suche, in die Acht erklärte und an jedem Orte zu ergreifen befahl. Stein tam als klüchtling über bie öfterreichische Grenze; in Breußen war bamit, wie seine Freunde es vorausgefagt, bas Selbstvertrauen bes Ronigs völlig gefnict, und jebe Mitwirkung beffelben in unbestimmte Ferne geschoben. fam Navoleon im Ranuar 1809 aus Spanien nach Baris aurud, hochft ergrimmt über bie feindliche Saltung Desterreichs, boppelt entschlossen, tros des fortlodernden svanischen Kriegs, nicht bie minbefte Gefügigfeit zu zeigen. Belch eine Tollbeit. fuhr er ben öfterreichischen Gesanbten, Grafen Metternich, an, welch eine Tollheit hat Eure Regierung gestochen? Er brangte auf sofortige Entwaffnung, und ließ teine Ausrebe, teine Eror-Es wurde barüber Marz: Stadion hatte sich in teruna zu. teiner Richtung beirren laffen, die Beeresmaffen waren im Befentlichen fertig jum Lossichlagen, und überall bicht an bie Grengen vorgeschoben, Erzherzog Karl mit 170,000 Mann in Bobmen, Erzherzog Johann mit 60,000 gegen Italien, Erzherzog Ferbinand mit 35,000 Mann gegen Warfchau aufgestellt. Man hatte feit Stein's Burudtreten bas gange Bewebe antifrangöfischer Umtriebe burch Rord- und Subbeutschland in die Hand genommen; man rechnete auf Aufftande in Hannover und Bessen, in Schwaben und Tyrol; man hoffte auf eine große englische Lanbung, und endlich auch jest noch, wenn man nur einen ersten Erfolg erringe, auf ben entscheibenden Beitritt Preußens. Wohl ruftete auch Rapoleon, hob 120,000 Recruten in Franfreich aus, und mahnte ben Rheinbund und Rufland um militarischen

Buaug. Kur ben Augenblid aber war er noch nicht fertig; seine franzöfischen Solbaten waren burchweg junge Burschen von 18 Jahren; ohne bie Rrafte bes beutschen Westens, ohne ben Rheinbund, hatte er ben Rampf gar nicht unternehmen können. war auch bas ein Fluch ber spanischen, Alles absorbirenben Sache, baß ber große Angreifer 1809 jum erften Rale felbft von den Angriffen des Gegners überrascht wurde. Etwa 100.000 Franzosen und 56,000 Rheinbundner ftanden in Subbeutschland, aber weit zerftreut von Ulm bis Regensburg, unficher und ohne fraftige Leitung; ein Angriff ber Defterreicher von Bohmen ber in großer Maffe, im Mary ploglich hereinbrechend, hatte unendliche Erfolge haben können. Erzherzog Karl aber meinte wieder, um ficher zu geben, muffe ber Angriff von zwei Seiten ber, vom Inn und von Böhmen aus zugleich erfolgen, und verlor vier Bochen, um fein gesammeltes heer zu theilen, und zwei Drittel beffelben auf bas rechte Donauufer hinüberzubringen. In biefer Zeit schickte Rapoleon Berftarfung auf Berftarfung aus Kranfreich über ben Rhein; indeß wurde bas einigermaßen für bie Desterreicher aufgewogen burch einen Ausstand ber Throler Bauern gegen bie baierische Regierung, welcher in ben letten Marawochen mit großen Erfolgen losbrach, und einen bebeutenben Theil ber baierischen Streitfräfte nachbrudlich in Unibruch nahm. Roch waren bie Aussichten für ben Ergbergog höchst bebeutend, als seine Divisionen endlich am 8. April ben Inn überschritten und bie großen Operationen begannen.

Ich habe vorher schon die Tüchtigkeit und die Unzulängslichkeit seines Wesens angedeutet. Er hatte, noch in jungen Jahren, 1793 zum ersten Male ein größeres Commando in Belgien geführt; er stand bamals unter einer langsamen, be-

bachtigen, schwerfälligen Oberleitung, gab aber burch fein frifches, gesundes, muthiges Auftreten bein gangen Keldaug raschern Bang und glanzenbe Erfolge. Schon bamale erwecte er bie Aufmerksamkeit Europa's und bie Hoffnungen Deutschlands; mit aussichtsreicher Freude sah ihn nach ben Ungludsjahren 94 und 95 bie Ration im Sommer 1796 ben Oberbefehl über bie beutschen Heere im Subwesten bes Reiches übernehmen. Anfange that er jeboch nicht viel, biefe Soffnung zu rechtfertigen : er zeigte, ganz im Begenfat zu 93, eine gewiffe Unbeholfenheit und steife Bebächtigkeit, welche bie Franzosen von der Lahn bis zur bohmischen Grenze, von Strafburg bis Munchen vorbringen ließ. Aber mit einem Dale war es, als wenn er einen läftigen hemmschuh abgeworfen hatte; eine genial und einfach gebachte Operation rollte ploglich mit zermalmenber Schnelligfeit über bie feindlichen heere babin, querft bas eine bann bas andere berfelben unterlagen feinen vernichtenben Schlägen; er war unter bem Jubel bes befreiten Lanbes wieber er selbst — freilich um bann gleich wieber in tiefes Mißtrauen gegen fich und beharrliche Unluft am Rampfe zu verfinken. War es ber epileps tische Krankheitszustand, ber veriodisch über ihn kam? waren es ftorende Einwirfungen von oben, benen gerade er, ber Rächste am Throne, am nachsten ausgesetzt war? Wir konnen es nicht entscheiben. Sicher ift, baß er an Reichthum und Schnelligkeit ber Erfindung, an Statiafeit und Unverwüftlichkeit ber Willensfraft seinem furchtbaren Gegner nicht gleich stand: aber eben so gewiß, daß er ein tapferer, fluger, menschenfreundlicher Mann war, ber Zutrauen und Ehrfurcht erweckte, eine kleine, schmächtige, fein nervige Gestalt; fraftig und anmuthig in feber Bewegung, von völliger Einfachheit und Ratürlichkeit im Benehmen

Aluffe, Advern und Eklingen. Der Erzherzog ließ fie absichtlich gewähren, in ber Soffnung, fie, burch ben Strom getheilt, ju schlagen, und bei bem miglichen Rudzug über bie Brude zu vernichten. In seinen Schaaren war bis auf ben letten Mann bas Gefühl, bag man für Haus und Heerb, für Weib und Rind, für Deutschland und Europa ftreite: Mittags ben 21. brachen fle auf die beiben Dorfer mit furchtbarem Anfturm ein; Aspern wurde sechs Wal genommen und verloren, endlich von ben Defterreichern, Eflingen aber von ben Frangolen behauptet. Die Nacht hindurch trieb Rapoleon hinüber, was irgend zur Stelle war, so bag am 22. auf jeber Seite etwa 70,000 Mann in Schlachtorbnung ftanben. Das entfepliche Rampfen begann mit bem erften Dammern bes Sommermorgens. Die Fransosen nahmen bie ersten Gaffen von Aspern, bie Desterreicher suchten vergebens Eglingen zu fturmen, von beffen Befit bie franzöfische Rudzugslinie abhing; bie Angriffe folgten fich binüber, herüber; es ift unmöglich, fle aufzugablen. Die Anftrengungen, die Berlufte waren ungeheuer; gegen Mittag ballte Napoleon im Centrum eine machtige Angriffscolonne mit 100 Geschüten zusammen, gewann Boben, hoffte bie öfterreichische Linie burchriffen zu haben: ba warf fich Erzherzog Karl perfönlich mit bem Regimente Bach in bie Lude, bem bichten Rugelregen entgegenfturmenb, und ftellte bas Gleichgewicht wieber her. Bon biefem Augenblide an war ber Tag entschieben, bie Franzosen wichen auf allen Bunften: zugleich erhielt Rapoleon bringenbe Rachricht, bie Bucht bes immer wachsenben Stromes bebrobe ben Stand ber großen Brude, gleich barauf, fie fei burch öfterreichische Brander und Flöße zerriffen worden. Damit war ein Theil seiner Referve von bem tampfenden Seere getrennt,

und was noch schlimmer war, die allmälig ausgehende Munition fonnte nicht mehr erfett werben. Der Ruckug auf bie Insel wurde unvermeiblich. Rur konnte man ihn nicht wohl vor ber Dammerung, und man burfte ihn bei Strafe ber Bernichtung nicht fliehend antreten, weil bie einzige Bahn ber Rettung bie schmale Brude in bie Lobau mar. Der Raiser felbft ging über ben Strom gurud, um bort bas Rothige vorzufehren, und übertrug Maffena bie Fortsetzung bes Rampfes bis aum Einbruch ber Nacht. Run entwidelte fich ein einzig furchtbares Schauspiel. Maffena stellte seine Truppen um Eklingen und in ber Ebene von Aspern auf, um ben Boben Schritt auf Schritt ben immer heftiger andringenben Defterreichern ftreitig ju machen. Diese burch ben Beginn bes Sieges gespornt, verboppelten ihren Ungeftum und ihre Tobesverachtung; ein Officier rief einen Trupp fur fich allein vorfturmenber Grenabiere an, wo ihr Bataillon sei - "wir find bas Bataillon" - bie Anbern lagen Alle tobt bas Gesicht gegen ben Keinb: einem Reiter reißt eine Ranonentugel ben Arm weg, ein Anberer fragt ihn: Wie geht es, Ramerad? - "Es geht gut, die Frangosen fliehn über bie Donau." Begenüber bieser Gluth ber patriotischen Begeifterung batte fich bruben bie militarische Ehre zu bemabren. Die Frangofen, außer Stande, bas feinbliche Feuer zu erwiebern, wurden gliederweise burch die öfterreichischen Kartatschensalven niebergestredt, fonnten nicht vorwärts, burften noch nicht zurud. Sie hielten aus, schloffen über bie Leichen zusammen, wo eine Lude entstand, und wehrten wenigstens bas außerste Berberben ab, bis endlich bas ersehnte Dunkel hinuntersank, und Massena ben Befehl zum Abmarfch gab. Ihre Berlufte waren grauenvoll, 12,000 Tobte, 29,000 Berwundete; auf ber Insel brangten fich

bie Reste zusammen, ungeordnet, hungernd und durstend; Rapoleon selbst zum Tode erschöpft, lag zwanzig Stunden in dumpsem Schlaf zu Ebersdorf, nicht zu erwecken, obwohl die Soldaten um ihn her das Schloß plünderten; die Marschälle beriethen in leisem Flüstern, wie man den Rhein erreiche, wenn er nicht mehr erwache.

Aber um fo leuchtenber mar bruben im beutschen Lager ber Siegesjubel. Auch bort hatte man mit ber ungeheuern Maffe von 24,000 Mann ben Tag bezahlt: aber man hatte ben Sieg, man hatte glorreich ben Nieuberwundenen Stirne an Stirne bekampft und zur Umfehr genöthigt. Die geschlagenen, ermübeten, mit allen Nachtheilen eines schleunigen Rudzugs ringenden Truppen hatten ben ftolgen Begner ftreitfertig aufgenommen, und im offenen Rriegsfelbe übermältigt. Der Eras herzog, eben noch burch bas Unheil von Regensburg umwölft, stand wieder in herrlichem Siegesglang; bem madern und rechtschaffenen Manne, welchem bas Schickfal ben Rampf gegen einen ihm weit überlegenen Gegner zugewiesen, war ein Augenblid zu Theil geworben, wohl werth, um für alle Muhsal und Enttauschung eines schwergeprüften Lebensganges zu entschäbigen. Noch einmal war es ein Moment, in welchem bas Größte moglich schien. Denn ber Donner von Aspern ging mit gleichem Wiberhall wie jener von Regensburg burch ganz Europa. Aufs Neue erhob sich Tyrol und Borarlberg; ber Herzog Friebrich Wilhelm von Braunschweig brach mit seiner schwarzen Legion aus Bohmen nach Sachsen und besette bas halbe Land; ein fleines öfterreichisches Corps brang über bas Kichtelgebirge nach Franken ein, wo fogleich eine patriotische Erhebung begann. Es gabrte in Burtemberg, es gab neue Unruhen in Seffen -

welch ein Augenblick, wenn sich jest ein preußisches Heer von 150,000 Mann für die gemeinsame Sache erhob und rings umher ganz Deutschland in Flammen seste, währent der Erzherzog mit gleichem Nachdruck wie bei Uspern den mächtigen Kampf auf dem Marchfelde fortführte, und den gallischen Imperator mit eisernem Griffe festhielt, bis dann hinter ihm die Wogen eines empörten Bölkermeeres zusammenschlugen.

Dies war, soweit menschliches Erwägen reicht, bamale moglid. Daß es nicht geschah, hatte vornehmlich zwei Grunbe. In Berlin gab es Riemand, welcher ben König mit bem Unfeben Stein's hatte bestimmen und fortreißen können: im Ungefichte ber ungeheuern Befahr fam er zu feinem Entschluffe. befahl neue Ruftung zu großem Borne Napoleon's, wagte endlich ben Burfel nicht zu werfen. In Defterreich aber, wo nach Aspern beibe Begner in mehrwöchentlicher Waffenruhe wetteiferten, die Berlufte herzustellen, Berftarfungen heranzugiehen, neue Rraft zu sammeln, war weber bas Gefüge ber Regierung noch bas Talent bes Erzherzogs bem Genie Napoleon's gewachsen; anfangs Juli hatte ber frangösische Raiser eine Uebermacht von 180= gegen 130,000 Mann zur Stelle, und entschied ben Ausgang bes Krieges burch bie Riefenschlacht von Wagram am 5. und 6. Juli. Desterreich ging mit neuer Einbuße an Land= gebiet, aber mit einem unendlichen Zuwachs an Ehren aus bem helbenkampfe gegen halb Europa hervor. Deutschland hatte noch brei Jahre im fremben Joche zu bulben, und auch als es fich bann mit flegender Unwiderstehlichkeit erhob, mußte es die volle Buße für die Fehler und Unterlaffungen von 1809 bezahlen. Denn an Glud und Leib, an Ruhm und Unheil empfängt ftets eine jede Ration genau, was sie verbient.

Im Sommer 1812 walkte Rapoleon feine unabsehbaren Beeresmaffen ben Grenzen Ruglands zu. Frangofen und Bolen, Hollander und Schweizer, Spanier, Italiener und Rheinbundner, eine Armada, riefenmäßig wie bas heer bes Kerres und wohlgeordnet wie die Baraben Friedrich's II.; ungefähr 420,000 Mann für ben activen Krieg, 80,000 Mann jur Bewachung Deutschlands, eben so viel zur Dedung ber frangofischen und italienischen Ruften, und bas Alles neben ben in Spanien fampfenben heeren von nahe 200,000 Mann. Beim Unblid biefer unermeßlichen Streitfrafte berauschte fich ber Stolg bes Raifere immer mehr, alle Entwurfe, alle Begierben, bie in feinem mächtigen Wesen jemals angeflungen, regten sich noch einmal bei biefer letten Erhebung. Er fam fich wieber wie 1799 als ber Banbiger ber Revolution vor; er fei bazu bestimmt, bie tollen Cortes in Cabir und bie rebellischen Traumer in Deutschland zu vernichten; er bachte, Solland, Berg und Westphalen au einem großen Königreiche au vereinen und baburch sowohl bie hollandische als die deutsche Nationalität zu brechen; zum Abschluß bes Continentalspftems, sagte er zu seinem Staatsrath, muffe er alle Hafen ber Oftsee haben und frangofische Zollwächter in Betersburg aufftellen. Erfchien es Unbern ichon als ein gigantisches Unternehmen, von Paris aus eine Operationsbafis

an der Beichsel einzurichten, so war er bereits von dem Gesbanken erfüllt, nach Bollendung dieses Krieges die Basis zu einem neuen Zuge an der Wolga zu nehmen, und sich durch Bersien auf das englische Oftindien zu werfen.

So malate ber gewaltige fich felbft überfturgenbe Beift bie Schicksale Europa's in feinem Gebanken. Was Deutschland betraf, so verstand es fich von felbft, bag bie Staaten bes Rheinbundes ihre Contingente, über 100,000 Mann, jum Beere bes Eroberers ftellten. In wenig verschiedenem Berhältniß befand fich bamals Defterreich. Rach ber Rataftrophe von 1809 war Stadion zuruckgetreten, und ber bisherige Gesanbte in Baris, Graf Metternich, Minifter geworben, bamale noch ein junger Mann, ber in Paris mit allen Cavalieren und schönen Damen bes navoleonischen Sofes auf bem besten Ruße gestanden und ftets bie Meinung ausgesprochen hatte, bestegen laffe fich ber furchtbare Rriegsfürst einmal nicht, es sei am besten, seine Gunft zu suchen. So war ber Umschwung, ben sein Antritt in Wien bezeichnete, vollständig. Als Napoleon sich von seiner Gemahlin Josephine trennte, beeilte fich Metternich, um ein Chebundniß zwischen Frankreich und Rufland zu verhüten, jenem bie hand ber Erzherzogin Marie Louise anzubieten, mas allerbings nicht hinderte, daß Raifer Franz seinen Schwiegersohn noch grundlicher haßte als bisher seinen Besteger, was immer aber bie mafftyfte Absage von allen Beftrebungen Stabion's in Die nordbeutschen Berschwörer gegen Napoleon, benen Defterreich bisher Schirm und Afpl gewesen, sahen fich mit ben Kerfern von Munkacz und Spielberg bebroht; Metternich fand wie Rapoleon selbst, daß bieses Gahren in ben Bolksmaffen, biefes Treiben felbstwilliger Nationalitäten ber guten

Ordnung aller Staaten höchst verberblich sei. Der erfte Mann am Wiener hofe war feitbem, wie grimmig auch ber öfterreidifche Abel barüber fnirschte, ber Gefandte Rapoleon's. Die traurigste Folge biefes furchtbaren Umschlags zeigte fich nun im Innern bes Reiches. Die Bevölferung, welche 1809 ihr Gut und Blut für die Befreiung eingesett, vermochte Metternich's leichter Eleganz nicht so schnell nachzufommen und nicht ohne eignen Schaben Sag in Liebe und Abscheu in Bewunderung ju Das Unterliegen im Rampfe hatte fie ertragen, bie neue Freundschaft aber mit Napoleon hatte eine tiefe politische Demoralisation zur Folge. Durch bas wacere Bolt ging ein unaussprechlich bitteres Gefühl, die reinfte Begeisterung, die ebelften Opfer nuplos weggeworfen zu haben, um nicht bloß in Nieberlage, sonbern in Entwürdigung zu enben. Wer noch von Baterland und Freiheit und Enthuffasmus rebete, fab Unglauben und Spott auf bem Besichte ber Borer; bie troftlofe Stimmung bes alten Wortes: "Last uns effen und trinfen, benn morgen find wir tobt" flang bamale aus allen Rreifen in Defterreich wieber. Dazu kam eine große Krifis in ben Kinangen, Deficit, Bapiergeld und schwankenbe Baluta, mit ihrem ganzen Gefolge von Berarmung und Habgier, Schwindel und Corruption, zulest ein voller erflärter Staatsbankerott, nach allen jenen triumphirenden Soffnungen von 1809 eine weite, obe, regungelose Absvannung. Als Navoleon gegen Rußland rustete, war unter folden Berhältniffen Metternich's Linie von felbst gezeichnet. Begen bas Bersprechen einer territorialen Bergrößerung im Siegesfall - man bachte an bas 1809 abgetretene Myrien schloß er mit Napoleon sein Bundniß und ftellte zu ber großen Armee 40,000 Mann unter bem General Grafen Schwarzenberg. Sonft wurde bas Reich in seinem Innern burch bie heranbrausende Rriegsfluth nicht weiter berührt.

Unberd war bie Lage Breußend, welches unmittelbar auf ber Strafe bes frangofischen Angriffsheeres lag, ja, beffen schmaler Boben biefe Straße recht eigentlich bilbete. Auch bort hatte bic Latastrophe von 1809 sich fühlbar gemacht; eine absolutiftische Bartei ber brandenburger Junker, welche bamals in Rapoleon wie später in Raiser Rikolaus ben Sort ber confervativen Politik verehrte, war einen Augenblid zu Ginfluß gefommen und hatte alle Reformen Stein's in bas Stoden gebracht. Inbeg war bei ber bortigen Lage ein folches Berhältniß zu monftrös und emporend, um Bestand haben zu können; im Juni 1810 übernahm ber frühere Minister Sarbenberg bie Berwaltung wieber, ein Mann, ber hochst liebenswürdig, offen und einnehmend im personlichen Berkehre war, von großer Thatigkeit, aber ohne fittlichen Ernft, rührig, aber nicht burchgreifend, eblen und niedrigen Einfluffen gleich zugänglich. Damals war er jeboch mit Stein in engem Berftanbniß und voll von guter Gefinnung, und feste auf allen Gebieten bes Staatswesens Stein's Berk mit löblichem Eifer fort. Aber als bie entscheibenbe Stunde fam, war boch Richts fertig und vor Allem fein ficherer Entschluß vorhanden. Navoleon wußte wohl, wie es stand, und seine Erwägungen gingen unaufhörlich bicht am Aeußersten Die Seekuste bis Lubed war bamals frangofische Proving, Ragbeburg, Danzig, Ruftrin hatten französische Garnison; es bedurfte nur eines Wintes, um gang Preußen mit feinblichen heeresmaffen zu überschweminen, und oft genug gab ber französtiche Gefandte in Berlin brobende Andeutungen über Napoleon's Born. Scharnhorft und fein feuriger Behulfe Gneifenau freuten

fich barüber, bamit man enblich jur Gewißheit fomme; fie fonnten bas Seer in vierzehn Tagen auf 120,000 Mann und bas ganze Bolf in Aufftand bringen. Der König aber, in jedem Augenblick ber Verhaftung burch bie Frangofen gewärtig, war in bitterer Berlegenheit und versuchte gleichzeitig Unterhandlungen in Baris und Betersburg. Bei ber Stimmung bes Lanbes reichte bies aus, um bas Bertrauen zu ber Regierung völlig aus den Fugen zu bringen; eine tiefe Niebergeschlagenheit und moralische Zerrüttung trat ein, und bie entschiedenen Batrioten gewöhnten fich an ben Gebanken, auch ohne bie Regierung ju handeln. Im Juli 1811 bot Harbenberg ben Ruffen sein Bunbnig, wenn fie auf ber Stelle einruden wollten. Dazu konnte fich aber wieber Alexander nicht entschließen, sondern ließ bem Ronige heimlich fagen, er febe ein, bag Breußen ein Bundniß mit Frankreich nicht vermeiben könne. So warf fich, De tober, ber König in bie Arme ober beffer zu ben Kußen Rapoleon's, mußte bann aber fast noch ein halbes Jahr um bie Onabe bes Bundniffes betteln. Enblich Februar 1812 fam ber Bertrag zu Stande: er enthielt bie reine Unterwerfung Breugens unter Napoleon's Herrschaft, vermehrte bie französischen Barnisonen in ben preußischen Festungen, bestimmte freie Berpflegung bes frangösischen Heeres auf bem Durchmarsch und stellte bem Raifer 20,000 Mann Sulfetruppen zur Berfügung, welche unzersplittert, aber unter bem Oberbefehl eines französischen Marschalls operiren sollten. Die Wirfung bieses Bunbniffes in Breußen war nieberschmetternb. Scharnhorft legte bas Minifterium nieber, Gneisenau und breihundert andere Officiere nahmen ben Abschied, jum Theil um in englische, ruffische, spanische Dienste zu treten; es waren bie warmsten Patrioten, bei benen ber

nationale Sinn bie alten Beariffe ber militarischen Ehre und Der König lobte fich bie Anderen, Dienstpflicht überwog. Manner wie Anesebed, Bulow, Dorf, bie in fester Disciplin unter allen Umftanben bei ihrem Kriegsherrn aushielten. General Dorf wurde zweiter, und balb erfter Befehlshaber bes Sulfecorps, ein so heftiger Feind ber Frangofen wie Einer, jugleich aber von jeher ein Begner bes Stein'schen Liberalismus, barüber gerfallen mit Gneisenau und wuthend über bie Ausreißer. Eine Ratur von herber und schroffer Festigkeit, in sich gekehrt und argwöhnisch, verzweifelnd über bas Loos, ben Franzosen zu bienen, aber entschloffen, rudfichtelos feine Pflicht zu thun. wurde bem Marschall Macbonald zugewiesen, ber 30,000 Mann gegen Riga führte, um ben außerften linken Flügel ber großen Armee zu bilben, fo wie Schwarzenberg bie außerfte Rechte berselben in Subvolen abschloß. In bem Augenblick, in welchem bie Keinbseligfeiten begannen, reifte Stein, vom Raifer Alexander eingelaben, nach Betersburg, wo er burch sein Feuer und seine fcwere Bebiegenheit fehr rafch einen entscheibenben Ginfluß gewann, und während Ravoleon's Maffen in Rußland vorbrangen, alle Faben ber popularen Berbinbungen burch ganz Rorbbeutschland in seiner fichern Sand zusammennahm.

Rachbem bie große Armee im Juni 1812 ben Riemen überschritten, lagerte sich eine tiese Stille über Europa. In ben ersten Wochen vernahm man hier und ba eine Rachricht über ihr Borbringen in bas innere Rußland, bann aber blieb Alles lautlos, auch die kaiserlichen Bulletins verstummten Wochen lang, Monate lang. Ende September kam eine Rotiz von dem Brande Woskau's, damals unwidersprochen in der Fassung, daß die Franzosen die eroberte Stadt zerstört hätten. Dann wieder

zwei Monate volles Schweigen — als plötlich bie Kunde burch bie Länder flog, baß am 14. December Rapoleon allein, ohne Kelbherrn, ohne heer in Dresben erschienen und rasch nach Baris weiter geeilt sei. Man war erstaunt und wie burch einen fahlen Bligftrahl in bunkler Racht geblenbet; aber nur wenige Tage pergingen, und ein Bottesgericht ohne Bleichen wurde in überwältigenber Rlarheit ben erschütternben Bliden entfaltet. 19. erreichte Ronig Murat von Reapel bie ruffisch preußische Grenze, mit ihm ein Troß von 20,000 Menschen, über bie jebe Art von irbischem Elend entladen war. Abgeriffen, hohlaugig, in Lumpen und Coftume aller Art gewidelt, wanften bie Daffen vorwärts, eine meilenlange Colonne ohne alle Orbnung, bie auf ber schneebebeckten, sofort mit Leichen, Berwundeten, Trummern, Branbstätten erfüllten Strage babergog; Biele erblinbet und taub burch bie Kalte, Biele finnlos und geistesverwirrt, Alle in bumpfer und stumpfer Gleichgültigkeit, aus ber fie nur ber Anblick einer warmenben Statte ober ber Rlang eines Rosafenhurrabs emportureißen vermochte. Das war ber Rest ber Armee von Moskau, von 300,000 ber besten Truppen Europa's, alles Andere war tobt, zersprengt, gefangen. Niemals hatte ein abnlicher Stolz einen gleich ungeheuern Sturz erlebt. Die beiben Raiser, welche fünf Jahre früher bort am Nieuten bie Welt zu theilen unternommen, hatten jest in einem riefigen Zweikampfe bie beste Kraft ihrer Reiche sich gegenseitig hingeschlachtet. Denn auch die siegenden Ruffen hatten kaum weniger als die bestegten Kranzosen gelitten. Kutusow's Hauptheer zählte von 210.000 höchstens noch 40,000, die Seitenheere Wittgenstein's und Tschitschagoff's 23 = und 13,000 Mann. Der sechsmonatliche Feldzug hatte ben Ruffen 300,000, ben Franzosen eine halbe

Million Menschen gefostet. Die Birtung in ben beutschen Grenzlanden war im ersten Augenblide betäubend, die Einzelnen wie im Schwindel, die Regierungen völlig sassungslos. Jeber empsand, daß eine ungeheure Entscheidung gefallen — oder nein, daß eine solche begonnen sei; und doch sah Riemand im ersten Augenblick die Tragweite, die mögliche Benutung derselben. Der König von Preußen, ungewiß, von welcher Seite die eigentliche Gefahr drohe, befahl neue Rüstungen; Metternich meinte, wenn Desterreich jest für Napoleon noch mehr thun solle, so wurde es Zeit sein, ihm in den illyrischen Provinzen den Lohn dafür auszugahlen. Beide betheuerten einstweilen dem französischen Kaiser ihre seste Ergebenheit.

Unter bieser Boraussetzung gab Rapoleon trot seiner kolossalen Berluste das Spiel noch nicht verloren. Die Russen zauderten, ihre Grenze zu überschreiten. Roch stand Macdonald mit mehr als 20,000 Mann in Kurland, Rennier mit 15,000 im Großberzogthum Warschau, Heubelet mit 15,000 in Königsberg, General Grenier war im eiligsten Anmarsch zur Berstärkung. Die Russen hatten nicht mehr zur Stelle; Rapoleon war in Baris mit neuen weiten Wassnungen beschäftigt; es war gewiß, daß er ungleich schneller als die Russen eine frische Armee würde erschafsen können. Aber bereits glühte der deutsche Boden unter den Füßen der französischen Truppen, und in demselben Augenblick, in dem Rapoleon jene diplomatischen Freundschaftsworte empsing, zerriß ein unerwartetes Ereigniß alle Dämme vor dem Ausschwung der beutschen Ration.

Roch in ber Mitte December stand Macbonald, die Festung beobachtend, in der Rabe von Riga. Indeß als er den Befehl zum Rucklug erhielt, waren die Russen boch nicht im Stande,

von Litthauen ber schneller als er bie oftbreußische Grenze zu erreichen; bochstens burch leichte Bortruppen konnten fie seinen Rudina beunrubigen. 3wei Drittel bes Corps bilbeten nun jene preußischen Divisionen, beren Anführer Port einige Wochen früher mit Dacdonald völlig zerfallen war. Sein alter Saß gegen bie Franzosen war feit seiner Unterordnung unter ihren Dienst grimmiger als jemals; bas ganze Corps theilte feine Stimmung und bei ben erften Berüchten über bie Rataftrophen bes Feldzuges ging ein zurudgehaltener, aber besto tieferer Jubel burch alle Herzen. Porf überfah mit seinem schneibenben Berftanbe bie Lage vollkommen, bie völlige Bernichtung ber großen Armee, ben Augenblick ber Befreiung jest ober nie, die Rothwendigkeit eines raschen Entschluffes. Er sah, daß wenn er unter Macbonald's Fahnen blieb, 40,000 und balb 60,000 Mann ben Ruffen bie oftpreußische Grenze sperrten, hochft ausreichenb bis zur Ankunft Rapoleon's mit einem neuen heer, bag bann ber Ronig, forglich und unentschloffen, keinen Streich magen, bie beispiellose Belegenheit für immer verloren sein wurbe. Auf ber andern Seite: fiel er ab, so konnten bie 20,000 Frangosen fich in Oftpreußen nicht mehr behaupten, bort erhob fich bas Bolt, es gab für bie Gegner keinen Salt mehr bis zur Ober, vielleicht bis zur Elbe, bie altruffische, bem Offensiverieg abgeneigte Bartei wurde burch die Umstände fortgeriffen, ber Krieg und mit ihm bie Erhebung walzte fich, nicht zu ermeffen in ihrem Ausgang, nach Deutschland hinein. Die Ruffen, die militärische Wichtigfeit ber Sache erfennend, hatten fogleich eine Unterhandlung mit ihm begonnen, brohten, brangten, boten ihm Alles. Er marschirte so langsam wie möglich und sandte einen Abjutanten eilfertigft nach Berlin, um ben Ronig um einen Befehl zu bitten.

Diefer aber, in seiner Sauvistadt von Kranzosen umringt, magte feine Antwort zu geben und fanbte trot alles Drangens und Flebens ben Botichafter ohne Entschließung gurud. "Um Gott, Majeftat," fragte ber Abjutant in feiner letten Aubieng, "foll ber General in jedem Fall ber Allianz treu bleiben?" ben Umftanben, war bie Antwort. Darüber gelangte Port bis bicht an die Grenze; zwei Marfche und Alles mar vorüber: er mußte sich selbst entscheiben. Er machte, tief in sich verschlossen, jeben Rathgeber gurudichredent, entsehliche Rampfe in feinem Innern burch. Bas er in feinem Sinne bewegte, war nach ber Anschauung seines bisberigen Lebens offene Kelonie, Auflehnung bes Solbaten gegen ben Rriegsherrn, Berführung ber Armee gegen bie Politif ihres Königs. Und boch erschien bas Alles in ber unerhörten Rrifis ber Welt als leere Formfache. Auch ber König sah ia im Grunde ber Seele nur in Rapoleon seinen Feind, es galt bie Rettung ober bas Berberben bes Baterlandes, jest ober nie. Eine Kügung Gottes, bag ein Mann wie biefer gerabe an biefer Stelle ftand, als ewiges Dentzeichen, baß fur ben sittlichen Menschen bamals feine Bahl blieb. Dorf faßte plöglich, als bie Ruffen schon an ihm verzweifelten, seinen Entschluß; er schrieb bem König: "Ich lege mein haupt Eurer Majeftat ju Fußen, und bin bereit, mein ungesetliches Berfahren auf bem Sandberge zu bugen." Aber er zeichnete am 30. December 1812 bie Convention von Tauroggen, woburch er sein Corps von den Franzosen trennte und tros der französisch-preu-Bischen Allianz neutral ftellte.

Der Eindruck bieser That ging wie ein Erdbeben burch Deutschland und Europa. Rapoleon empfand mehr als Zorn: er sah, daß es kein Act militärischer Rebellion, sondern der Be-

ginn eines unabsehbaren nationalen Ausbruchs war. Detternich batte bieselbe Einsicht; er freute sich nicht, er fant barin bas Auflobern einer beutschen Revolution: aber er hielt bie Ratastrophe jest für unvermeiblich und fandte heimlich an Alexander. baß er zum Beitritte bereit fei, und ließ Schwarzenberg fich nach Galligien gurudziehen. Bas bie zunächft Betheiligten angeht, so war ber König von Preußen wie vom Donner gerührt, zunachst erbittert über Dorf's Eigenmachtigkeit, mit ber er bas Schickfal seines herrn blosskellte, "ba foll Einen ja ber Schlag rühren:" er verfügte Absehung und Kriegsgericht gegen ben General, an ben freilich bie ruffischen Borvoften feine Rachricht barüber gelangen ließen; zugleich schrieb Sarbenberg biensteifrig an Napoleon und bot felbft, fläglich genug, eine Heirath bes Rrompringen mit einer bonapartischen Pringesfin an. preußen aber waren bereits burch Port's Entschluß bas Land, ber Krieg, die Geifter verwandelt. Bang von felbst tamen bie Ruffen über bie Grenze, Port, ftrenger und verschloffener als je, wurde in Königsberg mit unendlichem Jubel empfangen, burch bie gange Broving tonte fein Jest ober Riemals in allen Bergen mieber.

Einige Wochen verlegener Spannung hatte man noch durchzumachen, so lange die Beistimmung des Königs nicht ausgesprochen war; in dieser Zwischenzeit trat Stein mit einer russtschen Bollmacht auf, die ihm die Berwaltung Ostpreußens übertrug, und kam darüber mit York und Schön, die vor allen Dingen nicht russisch statt französisch werden, sondern deutsch und preußisch bleiben wollten, fast in offenen Haber. Indessen pflanzte sich die Erhebung und Begeisterung der Gemüther unaushaltsam durch die Lande sort; auch der König vermochte ihr nicht lange mehr

zu wiberfteben, zumal Scharnhorft jest wieber an ihn herantrat, alle Erinnerungen ber Leibenszeit wach rief und bie Mittel zum ruhmreichsten Rampfe anschaulich machte. Der Ronig war burch ble Bucht feines Unglude in Rraft und Bertrauen gefnickt, vollends seit bem Tobe ber Königin Louise, 1810, die recht eigentlich an bem Sturz ihres Lanbes bahingeschwunden war; er hatte nicht ben Muth, an fich und an fein Bolf zu glauben: aber wie gerne ließ er fich boch burch Scharnhorft's warme und hohe Rube überreben. Auf ein bringenbes Schreiben Alexander's entschloß er fich am 22. Januar, Berlin wegen ber Rabe ber Frangofen zu verlaffen und feine Refibeng in bas freiere Breslau zu verlegen. Noch trug er fich mit bem Gebanken an Reutralis tat und Bermittlung, indeß auch bazu mußte man ruften, und fo erfchien am 3. Februar ein foniglicher Aufruf, welcher alle jungen Manner von 17 bis 24 Jahren, die nicht bei bem heere waren, einlub, ale freiwillige Jager bie Baffen zu ergreifen. Die Wirkung war wie ber Funken in einer weit verzweigten, übervoll gelabenen Mine. Rach wenigen Tagen war es auch bem Blobesten beutlich, bag bier fein Burudgeben, fein Salten möglich mar. Am 5. folgte bie Eröffnung bes oftereußischen Brovingiallandtags in Königsberg jest unter foniglicher Autorität jur Baffnung ber Broving. Dorf erschien bei ber erften Sigung; mit Soch und Surrah empfangen, antwortete er furg: Ruhe, meine herren, nach bem erften Schlachtfelbe bitte ich mir bas aus. Man wurde bann ftill, aber nahm bie Arbeiten mit grenzenlosem Eifer auf. Rach Scharnhorft's und Claufewig's Gebanken hatte hier Graf Alexander Dohna einen Entwurf für Errichtung der Landwehr vorgelegt, in Folge beffen alle Kräfte bes Landes in Bewegung famen und binnen wenigen Wochen 33,000 Mann

unter ben Waffen stanben. Ebenso nachbrudilch rührte sich Pommern; von allen Punkten ber Provinz kam Nachricht nach Bresslau, ber Bürgerkrieg sei unvermeiblich, wenn ber König nicht mit Frankreich breche. Am 15. Februar entschieb sich ber König selbst, und sandte ben Obersten Anesebeck an Alexander, um über ben Abschluß bes Bündnisses zu unterhandeln.

Der ruffische Raiser war Anfang 1813 feinem Beere über bie Grenze gefolgt; in einigen Wochen war bas Großherzogthum Warschau in seinem ganzen Umfange burch Kutusow's Truppen Daß es einst preußische und öfterreichische Brovingen gewesen, bavon war teine Rebe, Rufland war entichloffen, fich bieses Mal ben letten Rest ber polnischen Beute nicht entgeben zu laffen. Bei Metternich, ber in Bezug auf Rapoleon sicherer als Preußen ftanb, ber burch feine Begeisterung in fubler und langathmiger Erwägung gehindert wurde, machte bas einen übeln Einbrud; Metternich hielt tros feiner Eröffnung im Sanuar wieber inne, und erneuerte feine Freundschafts- und Bunbesversicherungen bei Rapoleon. In Breußen ging man über bie polnische Sache hinweg; Scharnhorft und Stein waren gleich entschieben ber Meinung, bag jest nicht bie Zeit fei, über Bolen zu zanken, daß es jest auf ben Sturz Rapoleon's und auf bie Berftellung ber beutschen Stellung Breugens ankomme. tam 27./28. Rebruar in Ralifch und Breslau ber Bertrag zu Stande. Breußen trat barin bem Bunde gegen Kranfreich bei, gegen bas ruffische Versprechen, es sollte in Nordbeutschland eine zusammenhängenbe Ländermasse, so groß wie 1805, und auf polnischem Boben eine geographisch-militärische Berbindung awis schen Oftpreußen und Schlesten erhalten. Hierfür verhieß es 80,000 Mann ju ftellen; Stein bewirkte baju ben entscheibenben

Jusat, "und biese durch Landwehr zu verstärken." Darauf solgte am 16. März die Kriegserklärung gegen Frankreich, am 17. das Geset über die Bildung der Landwehr, und der berühmte königliche Aufruf "an mein Bolk." Eine Woche später, am 25., verhieß auch Kutusow in Rußlands Ramen, in einem Manisest an die Deutschen Befreiung Europa's, Befreiung Deutschlands, Absehung aller Fürsten, welche sich der Nationalssache widersehen würden. Ganz in diesem Sinne wurde am 4. April von den beiden Mächten eine Centralverwaltung für die im Krieg zu besehenden und zu befreienden Länder eingerichtet, an deren Spihe Stein, damit er für sich fast eine britte Macht, gestellt wurde.

In biesem Augenblicke war alles preußische Land bereits ein einziges großes heerlager, bas Bilb einer ungeheuern schwarmerischen Aufregung und einer festen tobesmuthigen Entschlossenheit. Seit bem 3. Februar hatte kein Mensch mehr auf weitere Schritte ber Regierung gewartet. Ueberall ftrömten Junglinge und Manner zu ben freiwilligen Jagern, bie Universitäten löften sich auf, in Breslau führte Brofessor Steffens seine Zuhörer aus bem Aubitorium zum Regiment, die Afabemie in Liegnis, die obern Gymnasten standen leer. Berlin allein stellte binnen vierzehn Tagen 9000 Mann, barunter 370 Gymnasiasten; als eines Tages achtzig Wagen biefer Freiwilligen auf einmal in Bredlau ankamen, führte Scharnhorst ben König, ber stets noch Zweifel hatte, an bas Fenster und fragte, ob Majestät sich nun überzeuge. Dem König stürzten bie Thranen aus Wie die Jugend so bas Alter; Familienväter und ben Augen. Greise stellten fich, und mehr als ein Madchen trat verkleibet

in die Reihe ber Männer, um dem Baterlande Blut und Leben darzubringen.

Breußen, welches am 1. Januar 42,000 Mann unter ben Baffen gehabt, ftellte bis Enbe Darg, bei einer Bevolkerung von 41/4 Millionen 110,000 Mann, und bazu während bes April und Mai noch 170,000 Mann Landwehren, die militärisch eben so brauchbar wie die Linientruppen waren. Dies war schon nach dem Zahlenverhältniß mehr als die französische levée en masse 1794 geleistet hatte. Und es geschah nach bem Un= beil von 1806, nach ber fechsjährigen Unterbrudung und Aussaugung, nach ben Opfern und Leiben von 1812. Es geschah ohne Schreckensregiment und Demagogie; es war ber begeifterte Wille aller Einzelnen, welcher bie Regierung vorwärts brangte, nach Leitung und Führung rief, und alle Anforderungen unendlich übertraf. Die Hingebung burchftromte alle Stande in gleichem Maß, alle frühere Parteiung trat für einen Augenblick vollständig vor ber Sache bes Baterlandes zurud. Der Staat war im größten Beldmangel, bie Flinten mußten erft aus England kommen, es gab nicht Tuch genug, die Maffen zu kleiben, und feine Borrathe, fie ju nahren. Es machte feinen Unterschied, feine Stodung entstand. Wer etwas Brauchbares hatte, gab es hin, und ber Solbat war eben fo bereit zu hungern und zu frieren, wie zu kampfen und zu fallen. Die schlesischen Gutebesitzer schickten ihr Bieh, ihre Frucht- und Rartoffelvorrathe, schickten ihre Knechte und kamen bann selbst mit ihren Söhnen jur Armee. Gin Schäfer aus Anclam verkaufte seine Beerbe. schaffte sich bafür Waffen und Uniform und ging zum Regiment. Ueberall vertauschten bie Frauen ben golbenen Schmud mit eifernem, um ihre Spangen und Ringe ben Rriegscaffen

abzuliefern. Und wie im Leiblichen, so auch im Geiftigen. Jeber Gebanke, jebe Herzensregung, bie bis babin in bem Bolke gelebt hatte, Alles munbete jest in ben einen großen Strom ein, half ihn verstärken, klaren, beschleunigen. Man gebachte ber großen Bergangenheit Deutschlands, und wußte, daß ein Bolf. bas für seine Ehre zu fterben bereit ift, eine lebensvolle Bufunft hat. Die Boefte erhob fich wie die Wiffenschaft, um bem beiligen Kriege seine Waffen zu schmieben. Es find nicht bie erften Talente unserer Literatur, bie hier auftraten, aber bas volle Berg ift bie erfte Starte jum großen Boeten, und fo barf auch unfere Literatur ftolz fein auf ben feden Lagerton in Körner's Liebern, auf Schenkenborf's tiefe Innigfeit, Arnbt's polternben Ungeftum; und Rudert's geharnischte Sonnette scheinen mir noch immer bas Beste all seiner Dichtungen zu sein, weil sie nicht bloß gebichtet und gedacht, sonbern gefühlt und erlebt find. wandten sich die Serzen von dem Irbischen und Nichtigen hinweg bem Ewigen und Göttlichen zu; eine ernfte und glühende Religiosität wurde allgemeine Stimmung, die boch nichts Dufteres und Fanatisches hatte, eben weil sie echt und opferfreudig war. Jett war die Zeit gekommen, biesen Opfermuth zu bewähren: man ging in ben Rrieg wie jum Gottesbienft, mit tiefer unb froher Anbacht, bas Bilb bes großen Baterlandes vor Augen, welches aus bem Blute ber Gefallenen zu ber alten Herrlichkeit empormachsen follte. Ehe bie Freiwilligen aus Berlin ausruckten, baten fie Schleiermacher um einen Abschiedsgottesbienft. predigte ihnen über Matth. 11, 2, die neue Zeit tritt ein, wenn bie Blinden sehen, — bie Vorurtheile fallen — bie Tauben boren — verachtete Wahrheit findet Eingang — bie Lahmen geben - gelähmte Rrafte gewinnen Leben - bie Aussatigen

rein werben - bie sittliche Berberbnis wird empfunden - bie Tobten auferstehen — bas Beraltete und Abgestorbene macht neuem Leben Blat - ben Armen bas Evangelium verkundet wird — auch in bem Aermsten wird bas ewige Recht geehrt und eine Kraft burchbringt bas ganze Bolf. Um Schluß rebete er bie Mutter ber jungen Solbaten an, und pries fie gludfelig, solche Sohne geboren zu haben; fie weinten und schluchzten, aber fie maren gludselig. So entstand ein heer, wie es fein aweites in ber Geschichte gibt. Ein Berein grauer Beteranen und unbartiger Junglinge mit ber besten Mannestraft ber Nation, solbatischer Ungezwungenheit und Derbheit mit religiofem Schwunge und gewiffenhafter Sitte, brausenber Freibeiteliebe mit strengem Bflichtgefühl, und treuem Unterthanenfinn. Es enthielt bie Reime zu allen echten Fortschritten, bie seitbem in bem politischen Leben Breußens geschehen finb, zu bem unaustilgbaren Streben nach vaterlanbischer Biebergeburt, bas von bort in alle beutsche Gauen getragen worben, zu ben phantastischen Auswüchsen biefer Gebanken in Turnwesen und Burschenschaft, vor Allem aber im nachsten Augenblicke zu einer ausharrenden Angriffstraft, die trot aller hinderniffe Europa zur vollständigen Erreichung des großen Ziels hindurchriß.

Groß und gewaltig waren troß 1812 biese Hindernisse. Wir können sie kurz zusammenfassen als die Folgen des Unglücks von 1809. Hätte sich Preußen damals entschlossen, oder hätte Erzherzog Karl damals seine Aufgade zu lösen vermocht, so hätte Deutschland allein mit der eigenen Kraft gesiegt, und es hätte Krieg und Sieg gehabt unter der Führung von Stadion und Stein. Jest war man zunächst an die Unterstützung Rußlands

gewiesen, und mußte sofort bei allem Ruhm bes vorigen Jahres bie Schwächen und Schattenseiten einer folchen Bulfe erleben. 3mar über Kaiser Alexander selbst war nicht zu klagen. Seine weiche, nicht immer offene und gerabe, aber erregbare und enthuflastische Ratur war burch bas mächtige Trauerspiel von 1812 gehoben, geläutert, geabelt worben. Der Brand von Mosfau hatte fein haar in einer Nacht gebleicht, aber feinem herzen bie Ueberzeugung gegeben, baß er bie Bestimmung habe, als Streiter bes Lichtes ben bamonischen herrscher ber Finfterniß bis zur Bernichtung zu befämpfen. Neben ihm ftanb, jebe Schwantung verhütend, unabläffig anfeuernd und pormarts brangend, Stein als bas rechte Schwergewicht biefes Weltfampfes, bie Seele und Rette ber großen Alliang. Sonft aber fah es traurig genug im russischen Lager aus. Ihre Truppen waren so geschwächt und entblößt, ihre Reserven und Verstärfungen so weit im Rudftanbe, baß fte im Weften ber Weichsel mehr als Unterftutte benn ale Helfer erschienen. Defto hochfahrenber war Die Einen flagten, bag bas heilige Rugland ihr Auftreten. fich in bie elenben Bantereien bes ungläubigen Weftens weiter einmische, die Andern warfen begehrliche Blide auf Königsberg, Danzig, Holftein, Allen aber verftand fich bie Einverleibung bes ganzen Bolen von felbst. Mit welcher Sehnsucht blickte Stein von folden Allierten hinuber zu ber beutschen Brubermacht, zu Defterreich. Auch regte fich bort bas patriotische Gefühl gewaltig, vor Allem bei bem Abel, bei ber Armee. Aber für bie Kührung gab es keinen Stabion. Metternich hielt sich fort und fort in fühler Unwarteilichkeit. Er sagie wohl bem frangoftschen Befandten, daß Napoleon fich nothwendig zu billigen Concessionen entschließen muffe, ben Berbunbeten aber antwortete er auf jebes

ainn eines unabsehbaren nationalen Ausbruchs war. Metternich hatte biefelbe Einsicht; er freute sich nicht, er fand barin bas Auflobern einer beutschen Revolution: aber er hielt bie Rata= ftrophe jest für unvermeiblich und fandte heimlich an Alexander. baß er zum Beitritte bereit fei, und ließ Schwarzenberg fich nach Galligien gurudziehen. Bas bie gunachft Betheiligten angeht, so war ber Konig von Breußen wie vom Donner gerührt, qu= nachst erbittert über Dorf's Eigenmachtigkeit, mit ber er bas Schickfal seines herrn bloßstellte, "ba foll Einen ja ber Schlag rühren;" er verfügte Absehung und Kriegsgericht gegen ben Ge= neral, an ben freilich bie ruffischen Borpoften feine Rachricht barüber gelangen ließen; zugleich schrieb harbenberg biensteifrig an Rapoleon und bot-felbft, kläglich genug, eine Beirath bes Rronprinzen mit einer bonapartischen Prinzessin an. preußen aber waren bereits burch Port's Entschluß bas Land, ber Krieg, die Geister verwandelt. Gang von selbst kamen die Ruffen über bie Grenze, Dorf, ftrenger und verschloffener als je, wurde in Königsberg mit unenblichem Jubel empfangen, burch bie gange Proving tonte fein Jest ober Riemals in allen Bergen mieber.

Einige Wochen verlegener Spannung hatte man noch durchzumachen, so lange die Beistimmung des Königs nicht ausgesprochen war; in dieser Zwischenzeit trat Stein mit einer russischen Bollmacht auf, die ihm die Berwaltung Ostpreußens übertrug, und kam darüber mit York und Schön, die vor allen Dingen nicht russisch statt französisch werden, sondern deutsch und preußisch bleiben wolkten, sast in offenen Hader. Indessen pflanzte sich die Erhebung und Begeisterung der Gemüther unaushaltsam durch die Lande fort; auch der König verwochte ihr nicht lange mehr

zu wiberkehen, zumal Scharnborft jest wieber an ihn berantrat. alle Erinnerungen ber Leibenszeit wach rief und bie Mittel zum ruhmreichsten Rampfe anschaulich machte. Der Ronig war burch ble Bucht seines Ungluds in Kraft und Vertrauen gefnickt, vollends seit bem Tobe ber Königin Louise, 1810, die recht eigentlich an bem Sturz ihres Lanbes babingeschwunden mar: er hatte nicht ben Muth, an fich und an fein Bolf zu glauben: aber wie gerne ließ er fich boch burch Scharnhorst's warme und hohe Ruhe überreben. Auf ein bringenbes Schreiben Alexander's entschloß er sich am 22. Januar, Berlin wegen ber Rabe ber Kranzosen zu verlaffen und seine Refibeng in bas freiere Breslau m verlegen. Roch trug er fich mit bem Gebanken an Reutralitat und Bermittlung, indeß auch bazu mußte man ruften, und so erschien am 3. Februar ein königlicher Aufruf, welcher alle jungen Manner von 17 bis 24 Jahren, bie nicht bei bem Beere waren, einlub, als freiwillige Jager bie Baffen zu ergreifen. Die Wirfung war wie ber Funken in einer weit verzweigten, übervoll gelabenen Mine. Nach wenigen Tagen war es auch bem Blobeften beutlich, bag hier fein Burudgeben, fein Salten möglich war. Um 5. folgte bie Eröffnung bes ofwreußischen Brovinziallandtage in Königeberg jest unter foniglicher Autorität zur Baffnung ber Broving. Dorf erschien bei ber erften Sigung; mit Soch und hurrah empfangen, antwortete er furg: Rube, meine herren, nach bem erften Schlachtfelbe bitte ich mir bas aus. Man wurde bann ftill, aber nahm bie Arbeiten mit grenzenlosem Eifer auf. Rach Scharnhorft's und Clausewig's Gebanken hatte hier Graf Alexander Dohna einen Entwurf für Errichtung ber Landwehr vorgelegt, in Wolge beffen alle Krafte bes Landes in Bewegung famen und binnen wenigen Bochen 33,000 Mann

ständig als bewaffneter Bermittler zwischen die streitenden Par-

· Es war ein wesentlicher Schritt vorwärts. Aber für's Erfte hatten Breußen und Ruffen ben Rampf noch allein zu be-Rapoleon hatte die Wintermonate hindurch mit ber steben. höchsten Anstrengung und ber ganzen Fülle seines Organisationstalentes gerüftet; Enbe April war er mit 120,000 Mann neuer iunger Truppen in eiligem Marsch burch Kranken und Thüringen gegen bie Elbe. Die Berbunbeten hatten 85,000 Mann zwischen ber Saale und Elfter versammelt, die Breußen unter bem alten Reitergenerale Blücher, die Ruffen nach Kutusow's Tode unter Wittgenstein. Tros ihrer Minbergahl beschloffen fie, ihm nach einem geiftreichen Blane Scharnhorft's von ber Flanke ber in seine langgebehnten Marschcolonnen zu fallen; so kam es am 2. Mai zu ber Schlacht von Lügen, ber erften mörberischen Keuertaufe für das junge Blut der deutschen Freiwilligen. Wittgenstein führte Scharnhorst's Blan schlaff und langsam aus: fo fonnte Napoleon, obwohl völlig überrascht, seinen Wiberstand ordnen. In bem hartnäckigen Rampfe um bie vier Dörfer ber französischen Schlachtlinie fielen Tausenbe und aber Tausenbe; es zeigte sich - was wir uns auch für heute merken wollen - bag wenn bas Berg warm schlägt, beutsche Solbaten selbst ohne alle Kriegserfahrung zu schlagen, zu fterben, zu fiegen wiffen. Drei jener Dörfer wurden von ben Breußen mit gluhendem, reißendem Anfall genommen: nur das Zaudern der Ruffen machte es Rapoleon möglich, farte Referven heranzubringen, und endlich burch ein zermalmenbes Geschützeuer ben Rudzug ber Gegner zu entscheiben. Sie wichen langsam, wohlgeordnet hinter die Spree nach Bauzen, und lieferten bort am 20. und

21. eine neue große Schlacht, mit gleichem Erfolge: wieber blieb bas Schlachtfelb in Napoleon's Sanben, wieber war ber ftarffte Berluft, über 20,000 Mann, auf seiner Seite, wieber geschah ber Abmarsch ber Berbunbeten in ber festesten Saltung, ohne eine Kahne, ein Geschut ju verlieren. Sie jogen fich, Berlin preisgebend nach Schleffen, und nahmen, an die öfterreichische Grenze gelehnt, im Gebirge eine nach Norben gerichtete Stellung, in ber Flanke ber feindlichen Marschlinie. Ihr Muth war trop ber feinblichen Erfolge ungebrochen, bas Bertrauen im Beere und im Bolfe fo feurig wie jemale, ber einzige Gebanke, nur keinen Krieben, keinen faulen Frieben zu schließen. Wie bezeichnend für biese machtige Gefinnung war eben ber Ruckug an bie bohmische Grenze. Die preußische Regierung wollte burchaus Berlin beden, ber ruffische Oberfelbherr burchaus nach Bolen retiriren - es ging aber nicht: von bem Strome bes beutschen Willens getragen, hatten Stein und Blücher und Dorf es burchgefest, bag man Alles Preis gab, nur nicht bie Berbinbung mit Desterreich, beffen Erklärung für ben ganzen Rrieg entscheibenden Werth haben mußte.

Metternich hatte inbessen sich angeschickt, seine Thätigkeit als Bermittler zu beginnen. Es erging ihm babei, wie immer überseinen Menschen im Jusammenstoße von mächtigen und bessonbers von gerechten Leibenschaften. Napoleon beschwerte sich mit bitterm Jorne über bie Undurchsichtigkeit und Unzuverlässigsteit ber Metternich'schen Politik; mit Rußland, sagte er, habe ich offenen Krieg, von Preußen kann ich nichts als Haß erwarten, aber daß mein Schwiegervater sich von mir abwendet und ohne Theilnahme am Kampse für sich im Trüben zu sischen sucht, das ist unerträglich. Im Hauptquartier aber ber Berbündeten war

man vollends entruftet, als Metternich die Bebingungen vorlegte, bie er als Ultimatum nach beiben Seiten aufstellen wollte, nach welchen Rapoleon nur Warschau, Murien, bie Sansestätte abgetreten, und Westphalen, Berg, Solland, Belgien, Italien, Spanien behalten hatte. Gin folder Borfchlag, nach bem Gottesgerichte von 1812, nach der Erhebung von 1813, bedarf keiner Bum Beile Deutschlands und Europa's waren Rritif. Stolze Rapoleon's auch jene geringen Opfer unerträglich. ließ sich auf Unterhandlung und Waffenstillstand ein, lediglich um Zeit zur Vervollständigung feiner Ruftungen zu gewinnen. Die patriotischen Manner bes verbundeten Sauptquartiers beurtheilten ihn richtig, und nahmen in biefer Voraussicht Metternich's Bebingungen an, in ber Hoffnung, bag Napoleon feinerfeits burch ihre Berwerfung Defterreich bem großen Bunbe quführen wurde. Der lette Termin bes Stillstandes war ber 10. August; wenn an biesem Tage Napoleon's Zustimmung ausbliebe, hatte Defterreich bie Rriegserklarung jugefagt. Mit tiefer Spannung warteten in Brag bie Bevollmächtigten Stunbe auf Stunde bes kaiserlichen Couriers aus Dresben; ber Abend kam, aber keine Botschaft von Napoleon; endlich schlug es Mitternacht, und einer unermeßlichen Laft enthoben, erklarte ber preußische Gesandte Wilhelm Humboldt ben Congres beendigt. Durch bie Nacht hindurch trugen Feuersignale die freudige Runde von Berg zu Berg nach Schlesten hinüber, und ohne einen Augenblick zu warten, eröffnete bort ber ungeftume Blucher bie Feinbfeligkeiten Um 15. kam, von bem französischen Gesandten endlich bem Raifer entriffen, bie Unnahme bes Ultimatums : es war zu spat, Desterreich hatte ben Krieg erklart.

Selbst nach biefer gewaltigen Berftartung war, nachbem

einmal Rapoleon Zeit gehabt, alle noch vorhandenen Kräfte Frankreichs und seiner Bafallen zu entfalten, feine Uebermacht auf Seite ber Berbunbeten. Auch biefes Berhaltniß ift erft in neuefter Zeit nach ber beften Quelle, nach ben amtlichen Etats ber kampfenben Seere, festgestellt worben, nachbem bie Frangofen vierzig Jahre von ben erbrudenben Maffen ihrer Gegner gerebet hatten. Jest steht uns bie Thatsache fest, bag bei fast gleicher Truppenzahl auch bes erften Rapoleon beispielloses Kelbherrngenie nicht ftark genug gewesen ift, Deutschland zu beugen, nachbem es fich in ber Tiefe seines Herzens bewegt hatte. Rapoleon befaß bamals an ber Elblinie von ber bohmischen Grenze bis Samburg 450,000 Mann, barunter ftand bie größte Maffe um Dresben umber in vortheilhafter centraler Stellung. Die Berbunbeten, burch preußische und russische Reserven, burch schwebischen und vor Allem burch öfterreichischen Zuzug auf 470,000 Mann regularer Truppen angewachsen, hatten ihre Streitfrafte in brei Heere getheilt, beren jebes aus verschiebenen Bestanbtheilen bes Bunbes gemischt war. Die Sauptarmee, 160,000 Mann, enthielt die Defterreicher nebst preußischen und ruffischen Corps; fie war zugleich bas Hauptquartier ber brei Monarchen. und ftand unter bem Oberbefehle Schwarzenberg's in Böhmen; ihr General war, wie man jest mit voller Bestimmtheit ausfprechen fann, fein großer Rriegsmann, fein felbftstänbiges Kelbherrntalent, nicht einmal glücklich in ber Wahl seiner militärischen Bertrauten: benn er hatte keinen Geringern als Rabesth zum Chef bes Generalftabes, und ließ fich in ber Regel von pebantischen Theoretifern, wie Langenau und Duca berathen. Trop bieser Schwächen war seine aristofratische, gebilbete, überall stattliche, überall ausgleichende Persönlichkeit von bem höchsten

Berthe für biesen Krieg einer vielverzweigten Coalition. er, ftete von ber besten Gefinnung befeelt, in biefer Sinficht geleistet hat, brudte nachher ber alte Blücher nach feiner Art berb zutreffend in bem Trinkspruche aus: bem Fürsten Schwarzenberg, ber uns trop ber Anwesenheit von brei Souveranen zum Siege geführt bat. In Brandenburg war aus Preußen, Ruffen, Schweben, hanseaten bie Norbarmee von 150,000 Mann gebilbet, unter bem Oberbefehl bes Kronpringen von Schweben, bes ehemaligen frangofischen Marschalls Bernabotte, eines fehr fahigen, aber sehr eitlen, sehr unzuverlässigen Mannes, ber vielleicht schon bamals auf Navoleon's Sturz, und bann für fich auf ben französtschen Thron speculirte, so daß er keinem Franzosen ernstlich wehe thun wollte, und die preußischen Generale seines Beeres, Bulow und Tauenzien, mehr ale einmal gegen seine ausbrudlichen Befehle fampften und flegten. Endlich ftand zur Berbinbung biefer beiben Armeen General Blücher mit 60,000 Ruffen und 35,000 Breußen in Schleften. Wie schon die Truppenzahl barthut, war ihm feine Hauptrolle in bem bevorstehenden Kampfe augebacht, aber ber Beift seines Sauptquartiers mar fo beschaffen, daß diese schlesische Armee sehr bald die treibende Feber bes ganzen Krieges, und in allen großen Momenten bie entscheibenbe Blücher felbst stand bamals hoch in ben Sieb-Rraft wurbe. zigen, war aber frisch und kuhn und unermublich, wie ber jungste seiner Officiere, erfullt von bem ernften Solbatenfinn, ber im Kampfe vor Allem an bas Schlagen, an bas Drauf und Drein benkt, und erfüllt von dem vollen heißen, schweren Borne dieses heiligen Krieges, ber jedes Bermitteln, Berschleifen, Berschleppen mit wilbem Ungeftum zurudwies. Er war wenig gebilbet, grob und oft roh im Gefprach, malte mit unbeholfener Feber, in maffiven Buchstaben völlig unorthographische Gage; es war recht aut und heilfam, daß er neben fich als Chef bes Generalstabes ben hochst unterrichteten, genialen, schwungvollen Gneisenau hatte: aber es gab feinen anbern General, ju bem bie Solbaten folch ein Berg gewannen, beffen barfches Bormarts fle mit solcher Klammenzuversicht erfüllte. Anfangs hatte er bei seinen russischen Untergebenen manche Gifersucht zu überwinden; bann wieber machte Dort's verbiffene Eigenwilligfeit Roth; im großen Sauptquartier ftimmte ber Ronig häufiger mit Metternich als mit Stein, und beffen militarischer Bertrauter Rnesebed hatte mehr Wahlverwandtschaft mit Duca als mit Gneisenau. Alte aber überwand bas Alles mit ber berben Offenheit seines auten Gemissens und seiner guten Sache. Wenn Stein in Böhmen mit mancher biplomatischen Weiterung zu fämpfen hatte, fo konnte er sich stets barauf verlaffen, bag bie ganze schleftsche Armee hinter ihm ftanb, wie Ein Mann, wie Gine große politische Bartei.

Der Kriegsplan ber Berbündeten — nicht, wie oft erzählt worden, von Bernadotte, sondern von dem Russen Zoll entworsen und mit Radesth und Kneseded sestgestellt — ging dahin, den zwischen ihren Heeren lauernden Gegner durch eine Anzahl vorbereitender Bewegungen murbe zu machen. Diesenige Armee, auf die er einen Stoß führe, solle in sechtendem Rückzug ihn hinter sich herziehen, bis die andern herbeikamen, sich auf seine Flanke und seinen Rücken zu wersen. Blücher war der Erste, der durch einen kecken Vormarsch Napoleon's Jorn auf sich lenkte, und sich dann tief nach Schlesien hinein versolgen ließ. In benselben Tagen aber stürzten Tauenzien und Bülow einige Meilen vor Berlin auf den französischen Marschall Dubinot,

und schlugen ihn bei bem Dorfe Großbeeren vollkommen; que gleich erschien bas bohmische Heer vor Dresben, und nothigte daburch Navoleon, schleunigst von Blücher abzulassen und mit bem größern Theil seiner Truppen zum Schute ber sächsischen Hauptstadt zurückzueilen. Sofort erhob fich Blücher seinerseits wieber jum Angriff auf ben in Schlefien jurudgelaffenen Marschall Macbonald. Es war fturmisches Regenwetter, bie Gebirgefluffe angeschwollen, ber Boben fur Reiterei und Geschüte fast ungangbar; ba stürzten Dorf und Saden burch einen muthenben Anfall bie Franzosen von bem steilen Bergrand ber Rapbach in bas überschwemmte Thal hinab. Macdonald verlor 14,000 Tobte, 18,000 Bermunbete, 103 Geschübe. Allerdinas gelang es einen Tag später Napoleon's Energie und Genialität, ber unficher und langsam geführten bohmischen Armee bicht bei Dresben eine blutige Rieberlage beizubringen; allein als er ihr mit heftigem Eifer ben General Banbamme ohne ausreichenbe Unterstützung nach Böhmen nachbringen ließ, wurde biefer bei Rulm umringt und sein ganzes Corps vernichtet, und am 6. September erlag Marschall Ren bei einem zweiten Berfuche auf Berlin ben Rolbenschlägen bes General Bulow so grundlich bei Dennewig, bag er bem Raiser melbete, er wiffe gar nicht, ob er bie Reste seiner Truppen wieber sammeln könne.

Durch biese wieberholten Nieberlagen wurde Rapoleon's Lage mit jeder Stunde busterer. Bei seinen starken Berlusten trat allmälig für die Berbündeten eine ganz entschiebene Uebermacht hervor. Napoleon sträubte sich gegen den Gedanken, einen wesentlichen Schritt ruchwärts zu thun, hatte aber keine Mittel mehr zu rechtem Borwärtsbringen, und füllte den September mit ziemlich zwecklosen Bersuchen, heute auf den einen, morgen

auf ben andern seiner Gegner, welche babei ftets nach ihrem Operationsplan vor seinem Erscheinen gurudwichen, sogleich aber burch einen Angriff auf Flanke und Rucken sein Ausbrechen Ihr Sauptquartier in Bohmen beschäftigte fich inbeffen mit lebhaften und nicht eben einträchtigen Discussionen über bie fünftige beutsche Berfaffung, bis endlich Blücher und Gneisenau bem langen Bogern ein burchgreifenbes Enbe machten. Sie erwirften sich burch Stein zuerft bei Raifer Alexander und bann bei ben zwei beutschen Monarchen bie Erlaubniß zu ber ben Feldaug entscheibenben Bewegung. Bahrend bie eben heranrudende ruffische Reserve, 70,000 Mann unter Bennigsen, fich mit Schwarzenberg vereinte, sollte bas schlefische heer gegen Rorben aufbrechen, ben ftets unentschlossenen Bernabotte mit sich fortreißen, bann bie Elbe überschreiten und fich von bort her in Rapoleon's Ruden werfen. Mittlerweile wurde Schwarzenberg von Böhmen her über bas Erzgebirge in Sachsen einbringen, und feine Maffen Blücher entgegen auf Rapoleon's Rudzugsftraße führen. Diese Dinge vollzogen fich vom 3. bis 14. Dc= tober. Dorf eröffnete ben Uebergang über bie Elbe burch bas furchtbar blutige Gefecht von Wartenburg; Bernabotte folgte nothgebrungen, mit außerstem Wiberftreben, aber burch Blucher unerbittlich festgehalten und fortgezogen. Während fie ber Saale entlang auf Salle rudten, erschienen Schwarzenberg's Borpoften bereits in ber Rahe von Leipzig, und Napoleon entschloß sich, mit allen noch verfügbaren Truppen, nahe an 190,000 Mann, um biefe Stadt herum eine möglichft fefte Stellung zwischen ben feinblichen Beeren zu nehmen, und bamit bie Bereinigung berfelben zu hindern. Go begann am 16. October die Leipziger Schlacht — bie Bölkerschlacht nach bem beutschen, la bataille

des geants nach bem frangofischen Ausbrucke - eigentlich eine ganze Reihe verschiebener Schlachten auf bem Raume von ungefähr einer Dugbratmeile, ben ersten Tag mit gleichen Rraften. ba einstweilen nur Schwarzenberg mit 120,000 und Blücher mit 70,000 Mann jur Stelle waren, bann aber, nachbem ben 17. Bernabotte und Bennigsen eingerückt waren, am 18. mit völlig erbrudenber Ueberlegenheit ber Berbunbeten. Die icharfften Streiche führte auch biesmal bas schleftsche Beer und vor Allen Dorf, welcher ben 16. bei Mödern nach einem fürchterlichen Ringen Marmont's Corps zerschmetternb zu Boben schlug: übrigens war ber Ausgang ber Schlacht und bes Felbzugs ichon burch bie ganze Lage entschieben, und bereits am 18. kampfte Rapoleon nur noch für die Sicherheit seines Ruckzugs. erfolgte am 19. unter bem Feuer ber feinblichen Angriffe, welche, Blücher immer voran, auf bie Thore Leipzigs brangten und endlich die letten französischen Abtheilungen zu völliger Auflöfung und Bernichtung überwältigten. Die brei Schlachttage hatten ben Berbunbeten 42,000 Mann, ben Frangofen 38,000 Tobte und Berwundete, und bagu noch 30,000 Gefangene ge-Auf bem Rudzug gab es für Rapoleon fein Salten mehr; von Blücher haftig verfolgt, begannen bie Colonnen von Erfurt an in immer ärgere Berruttung, ber Marich in immer eiligeres Kliehen auszugrten. Mit großer Mühe hielt Napoleon noch so viele Regimenter in ftreitfähiger Berfaffung, um sich bamit bei Hanau ben Weg burch bas baierisch-österreichische heer unter Wrebe zu eröffnen. Dann aber, nach Durchbrechung bieses letten Hinbernisses, fturzte Alles ohne Halt noch Ordnung bein Rheine zu, und ba zu ben Verluften bes Rampfes fich jest noch eine mörberische Epibemie gesellte, so

22

war die Bernichtung ber gewaltigen Armee beinghe ebenso vollftändig, wie bas Jahr zuvor. Die faiferliche Größe mar jum zweiten Mal, fie war jest unrettbar, unheilbar auf ben Tob getroffen.

Das Gelübbe ber Millionen, bie im Februar ben letten Athemaug an bie Befreiung bes Baterlanbes au setzen versprochen. war in einem Triumphe über alles Erwarten gelöft. am 18. October bie Racht bas weite Schlachtfelb bebecte, ließen rustische Heerbaufen unwillfürlich ein religioses Danklieb erschallen, und Taufenbe von Rriegern aller Stamme, bie bier vereinigt waren, stimmten anbachtsvoll mit ein. Es war bie rechte ungesuchte Siegesfeier biefes hohen Bolkerkrieges. Gine folche zugleich jubelnde und tief ernste Dankbarkeit burchwogte bie Bergen Deutschlands, wohin die lichte Botschaft ber Freiheit Wir find frei, jubelte Arnbt, wir athmen wieber, wir können bie Sonne wieder ansehen, als das Licht, bas aufs Rene Ehre und Tugend bescheinen wird. Gneisenau schrieb ben 22.: Das bochfte Glud ift bie Rache an einem übermus thigen Feind; und wir haben fie genommen, in einer Beife, von der die Geschichte kein Beispiel kennt; wir find freilich arm geworben, aber wir find jest reich an friegerischem Ruhm und ftolg auf bie wieber errungene Unabhängigkeit; und biefe Güter find mehr werth, als die unermeßlichsten Reichthumer bei frember Herrschaft. So bachten Alle. Alle wußten, was sie für ben Sieg geopfert, wie theuer fie bie Freiheit erfauft hatten, und Alle achteten bie Opfer und ben Preis bes Triumphes gering. Ein alter preußischer Officier, ber vier Sohne zum heere gebracht, wurde von bem Ronige gefragt, wie es ihm und ben Sohnen gehe. "Es geht uns gut,, antwortete er, v. Spbel: bift. Bortrage.

und ftodte einen Augenblid, "meine Sohne find Alle für Ew. Rajestät gefallen." Richt für mich, rief barauf erschüttert ber König, nicht für mich, wer könnte bas ertragen, aber für bas Baterland.

Die Entscheidung war vollständig. Wenn man im No= vember verfolgte, wie die Ruffen 1812 verfolgt hatten, wie Gneisenau und Blücher bringent forberten, so Rand man im December in Baris. Denn ein schlagfertiges heer existirte brüben nicht mehr, die Mannschaft und die Arsenale waren verbraucht, bas Bolf war ermattet und bereit, fich von Rapoleon zu trennen. Mit unsäglicher Unstrengung vermochte ber Raiser bis Enbe Januar boch nicht mehr als 150,000 Mann zu waffnen und von biesen nur 70,000 Mann an die Oftgrenze feines Reiches zu bringen, während die Berbundeten mit mehr als 600,000 flegreicher felbftvertrauender Streiter von allen Seiten ihn bebrangten: es ift fein Zweifel, bag fie mahrend bes ganzen Feldzugs von 1814 in jebem Augenblicke ben Krieg beenben und Paris nehmen konnten, ohne eine Moglichfeit für Napoleon, es zu hindern, sobald fie nur wollten. Was biesen Abschluß noch um brei Monate verzögerte, Rapoleon bie Möglichkeit zu einer Reihe glanzenber und verzweifelter Rampfe gab, und neue Opfer eblen Helbenblutes zur Bollenbung nöthig machte, war ein Doppeltes: einmal bie Gelehrsamteit ber Theoretiter im großen Generalftabe, ber Rnesebeck, Duca, Langenau, die keinen Schritt vorwärts ohne Dedung rudwärts thun wollten, und weniger auf bie Bernichtung ber feinblichen Rampfer als auf bie bominirenben Bofitionen, Sohenzuge und Wafferscheiben Bebacht nahmen sobann bie Einwirtung ber Staatskunftler, von benen Sarben-

berg und Caftlereagh immer nur ben furchtbaren Begner nicht ju voller Bergweiflung zu reigen mahnten, während Metternich fortbauernd an die russische Segemonie und die preußischen Jakobiner bachte, und an Napoleon eine Bitte nach ber anbern um gemäßigte Friedensvorschläge fandte, weil sonft bie Welt einer vollständigen Umwälzung und Berftorung entgegengehe. Diefer Rrieg follte einmal bis jum Enbe feinen Charafter bewahren; er sollte ohne und gegen die gewöhnliche Rriegs- und Staatsfunft burch bas Berg ber Bolfer entschieben werben. Die Manner, in benen biefes Berg mit bem vollsten Schlage pulsirte, blieben seine eigentlichen Lenker 1814 so gut wie 1813. 216 Ende Februar bas schreibende Hauptquartier an sammtliche Truppentheile ben Befehl zum Rudzug sandte, ba riß fich Blücher, mit gleicher Energie wie vierzehn Monate früher Dorf zu Tauroggen, von allen gewöhnlichen Rudfichten los, und fandte bie Erklärung in bas Sauptquartier, die große Armee moge thun was sie für gut finde, er aber sei bereit, wenn man ihn nur mit zwei Armeecorps verftarte, bie Offensive allein fort-Stein fiel sofort aus allen Tonen bei; es war burchausesen. aus nach bem Sinne Raiser Alexander's; beibe gewannen zuerst den König von Breußen, bann auch ben Feldmarschall Schwarzenberg. Damit war bas Gis für immer gebrochen; nachbem Blücher einmal bie Erlaubniß zum Siege fich errungen, fand es sich balb genug von selbst, baß auch bas große heer in bie gleiche Ruhmesbahn hineinkam. Vier Wochen fpater war Paris erreicht, bie gange Oftseite ber Stabt im Suben burch bie bohmische, im Norden burch bie schlesische Armee umflaftert. Am Mittag bes 30. Marz nahmen Schwarzenberg's Truppen im Centrum bie Dörfer Bantin und Ro-

mainville, am Nachmittag schlugen ber Kronpring von Burtemberg und General Giulay bie Frangosen aus bem Balb von Bincennes hinaus, etwas fpater erfturmte bas schlefische Beer bie gang Baris überschauenben Sohen bes Montmartre. Die kaiserliche Kamilie und die Minister waren Tage zuvor geflohen, bie Unterwerfung nicht länger zu hindern. Mit welcher Genugthuung schaffte ber alte Blücher noch am Abend feine Geschüte auf ben Montmartre, zur Bernichtung, wenn es Roth thate, ber Weltbeherrscherin, die fich jest riefig im Glanz ber Abendsonne zu seinen Küßen ausbehnte. Generale oben ftanden, schweigend versunken in die ungeheuern Erinnerungen, beren Reihe hier glorreich abschloß — ba mit . einem Male kommt ungerufen Oberft Below mit seinem Regimente lithauischer Dragoner ben Abhang herauf, und reitet gemächlich in langem Buge ben Kamm ber Sohe entlang. Als Port ihn ungehalten anruft, was bas bedeute, sagt er: "Excellenz, bas habe ich meinen Leuten schon in Tilftt versprechen muffen, baß sie Baris feben sollten." Der Kampf war vollenbet in bem Sinne, wie ihn biefe preußischen Bauernsöhne begonnen hatten: nach unenblicher Mühsal war ber höchste Lohn erreicht.

Heute an bem Jahrestage bes großen Sieges, haben wir Ursache genug, uns in die Stimmung seiner Schöpfer, wie in ein stärkendes Bab ber Seele zu versenken.

Wollen wir ihnen banken, so muffen wir von ihnen lernen. Wir muffen bie Gesinnung lernen, mit ber wir erhalten und vollenden mögen, was sie in ihrem helbenstreit begründet haben. Möge, wenn einmal wieder die Gesahr an das Thor bes Hauses pocht, unsere Stärke einig, unsere Einigkeit stark sein; moge jeber unserer Stämme mit Demuth an die eigenen Fehler, mit Achtung an den Werth der Genossen, mit Stolz an den Ruhm des Vaterlandes denken. Dann dürsen, wenn trothem ein ehrgeiziger Feind die Hand an und zu legen wagte, auch unsere Soldaten sich beim Ausmarsch das Verssprechen geben, daß sie die Hauptstadt des Gegners sehen wollen.

Gott segne Deutschland!

. .

## Ueber ben Stanb

ber

neueren deutschen Geschichtschreibung.

Marburg 1856.

. . , • .

Bon besonberem Intereffe ift bie Bahrnehmung, bag bas scheinbar Freiste und Berfonlichste, die Richtung bes wissenschaftlichen Gebankens, nicht weniger als alles anbere menschliche Thun von allgemeinen Einfluffen und Gefeten abhangig ift. Die einzelnen Disciplinen haben ihren Lebenslauf, wie bie Menschen, die in ihnen thatig find; fie entstehen und wachsen heran, fie treten mit bem außerlichen Leben ber Ration in Berührung, fie gewinnen bie eine ein herrschenbes und vornehmes Ansehen, bie andre einen stillen Cultus bescheibener Berehrer; fie verbrangen fich in bem Besitze bes bie Gegenwart leitenben Ginfluffes; sie erreichen ben Gipfel ihres Laufes, werben allmalich eine nach ber anbern von ben Schwächen bes Alters beschlichen und sterben ab - um vielleicht erft nach längerer Zeit eine Biebergeburt zu erhöhtem Leben zu feiern. Wir haben solche Banblungen in unseren Tagen auf bas Stärkfte vor Augen gehabt. Bie gewaltig ift seit kaum zwei Menschenaltern ber Aufschwung bet Raturwiffenschaften gewesen, wie umfaffent haben fie ihr Thun über himmel und Erbe erftredt, welch' vollständige Berwandlung bes bürgerlichen Lebens in allen Beziehungen bewirkt. Auf der andern Seite ist in denselben Jahren die Stellung ber Philosophie von einem Extrem zum andern gegangen: zuerst im Mittelpunkte unferer gesammten Literatur befindlich, unfere

,

Bon besonberem Intereffe ift bie Bahrnehmung, bag bas scheinbar Freiste und Persönlichste, die Richtung bes wiffenschaftlichen Gebankens, nicht weniger als alles andere menschliche Thun von allgemeinen Einfluffen und Geseten abhangig ift. Die einzelnen Disciplinen haben ihren Lebenslauf, wie bie Menschen, bie in ihnen thatig find; sie entstehen und wachsen heran, fie treten mit bem außerlichen Leben ber Ration in Berührung, fie gewinnen die eine ein herrschendes und vornehmes Unsehen, bie andre einen fillen Cultus bescheibener Berehrer; fie verbrangen fich in bem Befite bes bie Gegenwart leitenben Einfluffes; fle erreichen ben Gipfel ihres Laufes, werben allmälich eine nach ber anbern von ben Schwächen bes Alters beschlichen und sterben ab — um vielleicht erst nach längerer Zeit eine Biebergeburt zu erhöhtem Leben zu feiern. Wir haben folche Banblungen in unseren Tagen auf bas Starffte vor Augen gehabt. Bie gewaltig ift feit faum zwei Menschenaltern ber Aufschwung ber Naturwiffenschaften gewesen, wie umfaffent haben fie ihr Thun über himmel und Erbe erftredt, welch' vollständige Berwandlung bes burgerlichen Lebens in allen Beziehungen bewirkt. Auf ber andern Seite ift in benselben Jahren die Stellung ber Philosophie von einem Extrem zum andern gegangen: zuerst im Mittelbunkte unferer gesammten Literatur befindlich, unfere

• .

Bon besonderem Intereffe ift die Bahrnehmung, bag bas scheinbar Freiste und Berfonlichste, die Richtung bes wiffenschaftlichen Gebankens, nicht weniger als alles andere menschliche Thun von allgemeinen Einfluffen und Gesetzen abhangig ift. Die einzelnen Disciplinen haben ihren Lebenslauf, wie bie Menschen, bie in ihnen thatig find; fie entstehen und wachsen heran, fie treten mit bem außerlichen Leben ber Ration in Berührung, fie gewinnen die eine ein herrschendes und vornehmes Ansehen, Die andre einen killen Cultus bescheibener Berehrer; fie verbrangen fich in bem Besitze bes bie Gegenwart leitenben Einfluffes; fie erreichen ben Gipfel ihres Laufes, werben allmalich eine nach ber anbern von ben Schwächen bes Alters beschlichen und sterben ab - um vielleicht erft nach langerer Zeit eine Biebergeburt zu erhöhtem Leben zu feiern. Wir haben solche Banblungen in unseren Tagen auf bas Stärkfte vor Augen gehabt. Bie gewaltig ift seit kaum zwei Menschenaltern ber Aufschwung ber Naturwiffenschaften gewesen, wie umfaffent haben fie ihr Thun über himmel und Erbe erftredt, welch' vollständige Berwandlung bes bürgerlichen Lebens in allen Beziehungen bewirkt. Auf ber anbern Seite ist in benselben Jahren die Stellung ber Philosophie von einem Extrem zum andern gegangen: zuerft im Mittelbunkte unserer gesammten Literatur befindlich, unsere

großen Dichter begeisternb und lenkend, wurde sie in rascher Erhebung die Rathgeberin der Könige und Minister, die Boussole
des Staats und der Kirche, um dann plöhlich umschlagend sich
an die Spise der heftigsten revolutionären Bewegung zu setzen,
alle Kräste anzuspannen, alle Leidenschaften zu erregen, und endlich inne haltend, sich von allen Seiten her mit Gleichgültigkeit
umgeben, mit Abneigung bedeckt zu sehen. Es ist stets als eine
der würdigsten Ausgaben erschienen, dem Berlause solcher Erscheinungen, ihren Ursachen und ihrem weiteren Zusammenhange
nachzusorschen: gestatten Sie mir den Bersuch, die allgemeinen Einwirkungen zu schildern, welche in den lesten Decennien die Wissenschaft der Geschichte im deutschen Leben erfahren hat,
und die Stellung zu bezeichnen, welche ihr in Folge derselben in
unserer Gegenwart zu Theil geworden ist.

Der Beginn unserer modernen Geschichtschreibung geht, wie alles Große und Sute, bessen sich unser nationales Dasein erstreut, auf den Ansang des Jahrhunderts, auf die unvergleichliche Zeit der nationalen Wiedergeburt und Befreiung zurück. Damals, in der Tiefe des Unglücks, nahm sich die Ration erst in ihrem Innern zusammen, um dann die Krast zu dem glorreichsten Wassenkampse zu gewinnen. Sie erinnerte sich ihrer Bergangenheit, ihrer Eigenartigseit, ihrer Einheit; ihre Geschichte, die die dahin nur im Besth der Philologen und Juristen gewesen, wurde ein lebendiger Duell der Erfrischung und Erquickung für das gesammte Bolk. Dies wirkte, wie auf Staat und Leben, so auch auf die Wissenschaft in der mächtigken Weise zurück. Bergangenheit und Gegenwart verbindend, erhob sich die Vorstellung der Rationalität, als einer großen, die einzelnen Wenschen umsassenden, durch die Zeitalter hindurch wachsenden Bersönlichkeit. Man sernte, die

sonft getrennten Gebiete bes Rechtes und ber Sprache, ber Relis gion und ber Sitte, bes Staates und ber Rirche, als zusammengehörige Aeußerungen biefes einen großen Bolkolebens begreifen: man lernte bie Gegenwart auffaffen als bas lette Glieb einer geschloffenen tausenbjährigen Rette, bie Bergangenheit als bie sproffenbe Burgel bes gegenwärtigen Dafeins. Mit wie gang anderer Frische wandte man nun ben Blid auf die Erforschung ber langft verfloffenen Beit, mit welchem Gifer brang man nun in die entlegensten und unscheinbarften Rreise bes geschichtlichen Lebens ein! Denn wohin man fam, überall empfand man jest bie Buldschläge bes eigenen Blutes, überall fühlte man bas Wehen ber heimathlichen Luft. 216 man die Persönlichkeit bes eignen Bolfes erfannt hatte, verstand man die Eigenthumlichkeit auch ber andern zu begreifen, und von ber Geschichte ber Ration zu bem Lebenslaufe ber Menschheit erkennend fortzuschreiten.

Aus ber so erregten Gesinnung ergaben sich nun folgenbe charafteristische Züge ber geschichtlichen Wiffenschaft in ber nachste folgenben Zeit.

Bor Allem nahm die Forschung einen höchst energischen Aufschwung. Mit dem regsten Eifer trachtete man den Inhalt des Bissens zu erweitern. Reue Quellen wurden entdeckt, die große Sammlung der deutschen Geschichtschreiber begonnen, Urstunden aller Art an das Licht gefördert, die Masse des Bissensstoffes in einigen Jahrzehnten vielleicht verdoppelt. Roch wichtiger aber für die wahre Erfenntniß als die Beischaffung neuen Raterials war die Sichtung und Benugung des Borhandenen, und diese wurde mit solchem Ersolge begonnen, daß keine frühere Beriode etwas Aehnliches auszuweisen, jede andere Ration seitzbem auf diesem Felde nur von uns zu lernen hatte. Es war

bie kritische Methobe, welche zuerst von Riebuhr auf bie römische, bann von Ranke auf die moderne, neuerlich von Baur auf die Kirchengeschichte angewandt wurde, welche aller Orten gleich überraschende und höchst bedeutende Ergebnisse lieserte, welche von nun an zu allen Zeiten in unserer Wissenschaft den Meister von dem Dilettanten, den Gelehrten des Fachs von dem Empirikerschieden wird.

Ein Zweites war bie veränderte Behandlung ber Cultur-Sonft beschränkte fich ber Inhalt ber historischen Werke auf die großen Hof= und Staats= und Kriegsactionen. wobei überall bie herrschenden Berfonlichkeiten im Borbergrunde ber Auffaffung fanben. Daneben hatte man Rechtsalterthumer und Kirchengeschichte nicht zum Gebrauche ber Ration für beren Bilbung, sondern zum Dienste ber Fachgelehrten bei praktischen 3weden. Jest fing man an, bie Beschaffenheit bes gesammten Culturzustandes eines Boltes zum Ausgangs- und Zielvunft ber Betrachtung zu nehmen; bie Geschichte ber öfonomischen Berhaltniffe wurde eben so wichtig wie jene ber biplomatischen Berhandlungen; die Entwicklung ber Sprache und ber Literatur erhielt gleiches Interesse mit ben Bewegungen ber Höse und ber heere; Rirchen- und Rechtsgeschichte wurden als Ausfluffe besselben nationalen Lebens in ben großen Rahmen mit hineinge-An dieser Stelle griffen die Bestrebungen Savigny's, Eichhorn's, ber historischen Rechtsschule in die Förberung ber geschichtlichen Wiffenschaft ein; hier gaben bie Gebrüber Grimm ben schöpferischen Anstoß zum Entstehen einer ganz neuen Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte; hier zeigte Ranke in meisterhaftem Beispiele, wie bie Darftellung religiöser Rampfe jum Mittelpunkte einer nationalen Gefchichte zu machen sei. Es war

١

von nun an nicht mehr möglich, die Geschichte ber Politik für sich allein von den übrigen Bildungszweigen zu sondern; es zeigte sich die bleibende Aufgabe, den Staat in stetem Zusammen-hange mit dem Gesammtleben der Nation, als dessen höchste irbische Blüthe, zu begreifen.

hiermit bing benn ein Drittes auf bas Engfte ausammen. Die Geschichte war bem lebenben Geschlechte naber geruckt, ber Sinn für ben Busammenhang ber Zeiten geöffnet, ein Banb verfonlicher Beziehung und menschlichen Gefühles zwischen Gegenwart und Bergangenheit gefnüpft. Dies fam nicht bloß bem Eifer ber Korschung und ber Frische ber Beschreibung im Allaemeinen zu Gute, es hatte auch bie befondere Folge, baß alle Stimmungen ber Gegenwart ihre Refleze und ihre Schatten auf bie Darstellung ber Bergangenheit zurückwarfen. Mit ber erhabenen weltburgerlichen Rube, welche einft Joh. Muller in ber beutschen Geschichtschreibung zur Mobe gemacht, war es vorbei auf immer. Jeber Siftorifer, ber in unserer Literatur etwas bedeutete, hatte seitbem seine Farbe; es gab religiose und atheistische, protestantische und katholische, liberale und conservative, es gab Beschichtschreiber von allen Barteien, aber es gab feine objectiven, unparteilschen, blut und nervenlosen Sistorifer mehr. Ein höchst erheblicher Fortschritt! Denn so gewiß ber echte Siftorifer nicht ohne fittliche Gefinnung heranreifen fann, fo gewiß gibt es feine echte Gefinnung ohne ein bestimmtes Berhaltniß zu ben großen weltbewegenben Fragen ber Religion, ber Bolitif, ber Nationalis tat. Der Hiftorifer, ber fich hier in vornehme Reutralität zu ziehen sucht, wird ohne Rettung entweder seelenlos oder affectirt, und so gründlich und weit er bann etwa zu forschen, ober so sententibe und geschmudt er zu reben vermöchte, nimmermehr

wird er sich zu ber Fülle, der Wärme und der Freiheit der wahren Natur erheben. Er wird nicht sittlich begeistern, er wird vergebens nach Styl und Schönheit trachten. Daß unsere Geschichtschreibung sich zu Baterlandsliebe und politischer Ueberzeugung bekannt, hat ihr erst die Möglichkeit zu erziehender Kraft und zu sester Kunstform gegeben.

Ein so hohes Ziel wird nach der Natur der Sache nicht bei dem ersten Antause erreicht, zumal hier, wo die erste Borausssepung, das enge Bündniß der Politik und Wissenschaft, an sich selbst noch neue Schwierigkeiten zu der Aufgabe hinzubringt. Denn es versteht sich, wer einmal mit dem Staate in Beziehung tritt, wird nicht bloß von dem Tüchtigen und Belebenden, sondern auch von allem Unvollsommenen und Krankhaften des öffentlichen Justandes berührt. Nachdem die Pstanzungen der Wissenschaft aus den geschützen Käumen des Laboratoriums in das Freie hinausgelegt worden, sind sie wie den treibenden so auch den hemmenden Einslüssen des Windes und Wetters ausgesetzt. Nicht allein mehr auf gelehrte Leistungen kommt es an; alle Gestaltungen und Verwandlungen des Staatsledens machen sich geltend; alle Mängel der politischen Praxis werden sosort

Dies zeigt sich benn auffällig genug in ber beutschen Gesichichtschreibung ber letten breißig Jahre. Man kennt bas beutsche Staatswesen seit 1815. In ber burch die ungeheuern Kriege völlig verwandelten Lage hatten alle Parteien sich erst zurecht zu sinden; alle waren unklar über ihr Ziel, unsicher in der Wahl ihrer Mittel, ohne Verständniß für das Borhandene und für das Vergangene. So ergaben sich denn auch für die Geschichtschreibung die krausesten Anschauungen. Liberale Korp-

2

phaen hatten von ber reichen Welt bes Mittelalters feinen andern Begriff, ale bas fie eine Zeit ber Berfinsterung und Barbarei Conservative Manner mit ahnlicher Weite Besichtsfreises schilberten bie mobernen Revolutionen, als seien sie lediglich Erzeugnisse frevelnder Demagogen und gottloser Philosophen. Solche Beispiele ließen fich in unendlicher Menge anführen; ich versuche fatt beffen ein anderes Moment au erörtern, weil es für einige ber hervorragenbsten unserer Historifer besonbers charafteriftisch ift. Unter allen Staatsformen, Monarchie und Republif, Aristofratie und Demokratie, legitimer und revolutionarer Berfaffung, erscheint ber einfache und burchgreifenbe Gegenfat ber Regierung und ber Regierten. Sei ber Ursprung und ber Charafter ber Regierung, welcher er wolle, gewiffe Bes ftrebungen und Gefichtspunkte werben bei einer jeben wieberfebren, eben weil fie Regierung ift. Die Regierten feben vor Allem auf bas Bunschenswerthe, bie Regierungen auf bas Erreichbare, jene auf die allgemeinen Forberungen, diese auf die besonderen Schranken, jene auf die großen sittlichen Biele, biese auf die begrenzten technischen Mittel. Es ift immer ein wichtiges, vielleicht bas wichtigfte Zeichen politischer Gesundheit und Reife, wenn beibe Standpunkte sich annähern: wenn die Regierung bie Auswahl ihrer 3wede im Sinne ber großen nationalen Korberungen trifft, und bie Bevölferung ihr Urtheil über bie Ausführung mit fachverftanbiger Rube und Borficht bilbet. Es ift aber auch befannt, wie weit Deutschland in ben ersten Jahrzehnten nach bem Frieden von biefem Ibeale entfernt mar. Die Regierungen, zum Theile sehr wohlgefinnt, gingen boch in bureaufratifcher Abgefchloffenheit ihren Weg, nur barauf bebacht, bie unreifen Ibeen bes Bublicums von jeder Einwirfung anf

bie Staatsmaschine fern zu halten. Die Bevölkerung, ohne ernstlichen Antheil an politischem Wirken, blieb benn auch unreif, vertiefte fich in zielloses Distrauen und entschäbigte fich für ihre Unthätigkeit burch maßlose Kritif ber Sanbelnben. boppelte Einseitigkeit spiegelt fich benn fofort in zwei Siftorifern, von benen ber eine zu ben größten aller Zeiten gehört, ber andere wenigstens eine Zeit lang für ben größten aller beutschen gegolten hat, in Ranke und Schloffer. Ranke erzählt die politischen Ereigniffe burchgangig vom Standpunfte bes handelnben Staatsmannes; er ist bewundernswerth in Umsicht und Scharfblick, wo es bie Erörterung einer verwickelten Aufgabe, bie Darlegung ber Schwierigkeiten und Begenmittel, Die Schilberung ber auf einander treffenden Rrafte und Berfonlichkeiten gilt. Das allgemein Bekannte übergeht er als ber Aufmerksamkeit bes Renners nicht würdig, bas Berborgene entwidelt er mit pfochologischer, afthetischer, publiciftischer Meisterschaft. Dafür tritt auf bem politischen Gebiete bas allgemein Menschliche, es tritt bas einfach sittliche Urtheil vor ber technischen Erwägung burchgangig in ben Hintergrund: es entsteht baraus zuweilen ein Mangel an Barme, ber gludlicherweise burch bas hinzutretenbe religiose Intereffe in seinen meiften Schriften wieber ausgeglichen wirb. Im schneibenben Gegensate bazu fühlt sich Schloffer, so viel hohe Bolitik er erzählt, boch auf bas Weiteste von ber Welt ber Staatsmanner und Hofleute entfernt. 3hm ift jeber anbere Maßstab gleichgultig als jener ber hausbadenen Moral, und ba bie politischen Borgange meist zu complicirt find, um fich nur mit ienem Einen meffen zu laffen, fo findet fein Urtheil eigentlich in allen Beiten und Lanbern nur eine einzige große Richtsnutigfeit - feine Bucher haben ohne Ausnahme bas Anfehen jener alten Schaufpiele, in

benen unvermeiblich jeber Geheime Rath ein zweibeutiger Charakter, jeber Kammerherr ein läßlicher Bösewicht, vollends aber jeber Minister ein abgeseimter Sünder ist. Die große Wirkung Schlosser's erklärt sich aus dem vorher erwähnten, ganz entsprechenden Zustande seines Publicums: er wird, während Ranke sur Jahrhunderte lehrreich bleibt, vergessen sein, sobald das deutsche Bolk ein gesunderes Verhältniß zu dem deutschen Staatswesen erreicht hat.

Es ist nun flar, wie wichtig bie Ausgleichung bes hier entwickelten Gegensages gerabe für bie Geschichtschreibung ift. Denn fie foll bie großen Staatshanblungen nach ihrer gangen Bebeutung, aber fie foll fie nicht bloß fur bie Staatsmanner, sondern für die Gesammtheit ber Nation barftellen. irgend wer, hat sie die Aufgabe, bei ber Behandlung politischer Kragen technische Reife mit fittlicher Warme zu vereinen, und in biefer Berschmelzung bie Temperatur ber eigenen Gefinnung ju finden. Sie wird immer am besten gebeihn, wo bieses Berhältniß schon in ben Zuständen gegeben ift, wo zwischen Regierung und Bevölferung ein gegenseitiges wurdiges Bertrauen herrscht, wo jene sich gern ber Strömung bes öffentlichen Lebens überläßt, biefe mit freier Anerkennung bes Staates und feiner Lenker erfüllt ift. Die gefunde, zugleich behagliche und stolze Stimmung, welche fich aus biefer Quelle 3. B. burch Macaulan's Werke ergießt, kann natürlich nur seltenen und bevorzugten Augenblicken zu Theil werben, und es bedarf ber Bemerkung nicht, daß die deutsche Literatur auch in der neuesten Zeit sich so gludlicher Berhaltniffe nicht zu erfreuen hat. Die Ereigniffe von 1848 haben hier die Kurcht vor immer erneuerter Anarchie, bort die Sorge vor grenzenloser Willfürherrschaft erregt, und

einen Zuffand verbreiteten Migbehagens in bem Körper ber Ration zuruckgelaffen. Dennoch aber ift ber Fortschritt unverfennbar, welchen bie Erschütterung jener Zeit wenigkens in ben Gemüthern hervorgebracht hat. Ueberall find bie Anfichten gereinigt, bie Urtheile gesichtet, bie Parteien umgebilbet; bie blinbe Schwärmerei für bie politische Theorie und bie formellen Berfaffmasfragen hat nachgelaffen; man hat begonnen, in erster Linie auf die realen Krafte, auf die sittlichen und materiellen Grundlagen bes Lebens zu bliden; man hat gelernt, baß es in ber Politik weniger auf bas haschen nach Ibealen, als auf bie Auswahl erreichbarer 3wede ankommt. Durch bie Ausstoßung ber rabicalen Elemente find bie liberalen Parteien confervativer, burch die Ueberstürzung der Reaction sind große conservative Fractionen liberal geworben; beibe haben erfahren, bag Revolution und Gegenrevolution gleich sehr vom Uebel sind; jene sind besonnener und zuruchaltenber, biese geneigter zu Borangehen und Reform, als jemals in einer frühern Zeit. So bahnt fich eine Ausgleichung ber Standpunfte an, welche, einmal vollzogen, burch ihre innere Kraft ganz unwiderstehlich wirken und bie extremen Parteien zu geistiger Ohnmacht und politischer Unmöglichkeit verurtheilen müßte.

Diese eben beginnende Entwicklung hat benn für die gesschichtliche Wissenschaft bereits die erfreulichsten Früchte gebracht. Sie hat zunächst bei Allen, die sich um Staat und Nation noch kummern, das Interesse für die Geschichte in bemerkenswerther Weise gesteigert. Jenes Bundniß zwischen Geschichte und Politist war nämlich bisher noch ein vielsach ungleiches gewesen. Wohl hatten die Historiser ein politisches, die Politiser aber nur in ihrer Minderheit ein historisches Interesse gewonnen. Es war

vielmehr, zumeist burch französische Einwirfung, zum Theil aber auch nach bem Gange ber beutschen Dinge selbst, überwiegenb sveculative Bolitif getrieben worben. Wenn es auf bie Festftellung ober Beurtheilung eines politischen Sapes ankam, fo pflegte die linke Seite an die Philosophie, die rechte an die Theologie zu appelliren, ohne fich um bas besondere Recht, ben besonderen Urfprung, die besondere Beschichte bes einzelnen Falles, bes einzelnen Landes zu befümmern. Praftisch unumgängliche Begehren ber Regierungen bestritten bie Einen nach ben allgemeinen Menschenrechten; positiv unzweifelhafte Rechte ber Kammern ober ber Einzelnen zermalmten bie Anderen mit nicht minber allgemeinen Bibelworten; beibe um bie Wette verblenbeten fich nach ben willfürlichen Schlußfolgerungen einer eingebilbeten Theorie gegen bie vorhandenen Buftande und Beburfniffe. So erschien es bier und bort als überfluffige Dube, bem Ursprung biefer Beburfniffe, ber Bergangenheit biefer Buftanbe, ben geschichtlichen Wurzeln bes Vorhandenen nachzuforschen, und wenn ja einmal ein hoher Tory fich um die alten Zeiten befummerte, so geschah es weniger in bem historischen Sinne, baran anknupfend weiter zu bauen, als in bem revolutionaren, ber Gegenwart kurzer Sand bas Abgestorbene wieber aufzubringen. In biesen Beziehungen ift nun eine wesentliche Aenberung jum Beffern eingetreten. Durch eine machtige Erschütterung aufgeruttelt, ift man fur bie praftischen Lehren ber Geschichte empfanglicher geworben. Der Trieb macht fich geltenb, ben Zusammenhang zwischen Bergangenheit und Gegenwart thatkräftig zu beleben, und bas Alte nicht zur Ertöbtung, sonbern zur Fortentwidlung bes Reuen zu benuten. Für biefe Gefinnung mußte vor Allem bas Studium ber neueren Zeit und ber jungften Bergangenheit ein lebhaftes Interesse gewähren; es erklärt sich baraus bas rasche und glänzende Ausblühen eines bei und fast leblosen Zweiges ber Geschichtschreibung, ber Memoirenliteratur, ber Biosgraphie ber älteren Zeitgenossen. In kurzer Frist hat er eine Reihe ber werthvollsten Früchte und unendliche Wirkung hervorsgebracht; ein Buch wie bas Leben Stein's, weitläusig und formslos wie es ist, war nicht bloß ein literarisches, sondern im vollen Sinne des Wortes ein geschichtliches Ereignis.

Wie bas Intereffe ber Aufnehmenden, so ift gleichzeitig unter bem Einfluffe berfelben Strömung bie Bahl und Rraft ber Schaffenben gewachsen. Daß auch hier bas politische Doment por allen anderen bas belebenbe und treibenbe ift, erhellt von jeber Seite her, mag man bie Stellung ber Berfaffer ober ben Gehalt ber Schriften in Betracht ziehen. Fast Alle, die auf wahre Bebeutung Anspruch machen können, gehören jenem liberal=conservativen Rreise an, jener Verschmelzung, wenn man ben varlamentarischen Ausbruck verftatten will, ber beiben Centren, ber gemäßigten Whigs und ber liberalen Tories - bie englische Bezeichnung gibt jest, wo unsere Parteien in voller Auflösung und Neubilbung stehen, eine bestimmtere Vorstellung, ale irgend ein beutscher Rame. Dieser Standpunkt ift rein und scharf in allen Schriften Mommfen's und Dunder's, Bais's und Biefebrecht's, Dropfen's und Häusser's bezeichnet; auf keinen andern werben, burch bie Gewalt ihrer Stoffe, Gervinus von links und höpfner von rechts her, beinahe wiber Willen geführt. Reben ben Werken biefer Männer kommt nach wissenschaftlichem Werthe gar nicht in Betracht, was die extremen Varteien neuerlich in ber geschichtlichen Literatur geleistet haben. Beitem bas hervorragenbste Buch ber ultramontanen Sistorifer

ist Hurter's Ferdinand II.; ein höchst interessantes und unendlich reiches Material ist hier in unbehülstlich roher Darstellung und mit einer Stumpsheit bes nationalen und sittlichen Gestühles verarbeitet, welche Entrüstung hervorrusen müßte, wenn sie nicht durch ihre Naivität in beinahe heitere Berwunderung setzte. Auf den äußersten Rechten der Protestanten erscheint Lev's deutsche Geschichte, ohne Zweisel das bedeutendste Buch seiner Farde, und doch gleich zweisellos auch die unzulänglichste Schöpfung des berühmten Berfassers, erfüllt mit oberstächlichen oder phantastischen Willfürlichteiten, geistreich in Nebendingen, im Wesentlichen überall den Gesehen der echten Forschung widersprechend. Die reine Demokratie hat überhaupt in den letzten Jahren auf unserem Felde nichts geliesert, was eine nähere Erwähnung verdiente.

Fraat man nun, mas bie erfreulichen Erscheinungen ber beutschen Geschichtschreibung seit 1848 von ihren Borgangern unterscheibet, so wird man bald inne, bag bie charafteristischen Merkmale nicht in bem Kreise bes wissenschaftlichen und aelehrten Apparates liegen. Die kritische Methobe ist noch bie= selbe, wie sie von Niebuhr und Ranke gelehrt worden; bie Brundbegriffe ber Culturgeschichte werben noch in gleichem Sinne gehandhabt, wie sie Eichhorn und Savigny vor vierzig Jahren feststellten. Das Reue liegt burchaus in ber veränderten Stellung bes Autors zum Staate. hier zeigt fich Alles, was wir vorher als allgemeinen Fortschritt in bem Bewußtsein ber Ration bemerkten, größere Rlarheit und intensivere Kraft bes nationalen Gefühles, praktische Mäßigung und eingehende Sicherheit bes politischen Urtheils, positive Barme und freier Blid in ber sittlichen Auffaffung. Die boctrinare Phrase und

bie politische Rannegießerei mancher altliberaler Siftorifer sind eben so verschwunden, wie die officiose Beheim, und Bornehm, thuerei, die sonft wohl als Merkreichen gutgesinnter Geschichtschreibung gegolten hat. Statt beffen sucht man ben Staatsmann nach ben sachgemäßen Forberungen feiner Runft zu beurtheilen, biefe Runft aber ftete nach bem Dagftabe menschlicher und ewiger Sitte zu meffen. Die Gestinnung, welche hiermit bezeichnet ift, gibt wie bem Inhalte sogleich auch ber Form ihr Gepräge; jum ersten Male in ber beutschen Geschichtschreibung beginnt fich ein fester, ben verschiebenften Berfonlichkeiten gemeinsamer, ben mannichfaltigften Stoffen paffenber hiftorischer Wohl find es auch in biefer Beziehung erft Styl zu bilben. Unfange — Riemand fonnte behaupten, bag einer ber Jungeren an subjectiver Meisterschaft z. B. Ranke erreichte - aber es find Anfange einer reichen Bufunft, einer richtigen Bahn, einer neuen Epoche unserer Geschichtschreibung. Ein Buch Mommsen's romische Geschichte ift fein vollenbetes Runftwerf, aber es enthalt eine Tenbeng, welche mit lebenerfullter Rraft, mit bem Gifer frischen Werbens und ber Rlarheit eines unwiberruflichen Entschluffes bas Ibeal einer großen Clafficität in bas Auge gefaßt hat.

Mit biesem Ausblicke auf eine hoffnungsreiche kommenbe Entwicklung laffen Sie mich schließen. Möge es auch unserer Hochschule vergönnt sein, an berselben einen bem altem Ruhme entsprechenben Untheil zu nehmen, möge auch unserem Lande bas glückliche Loos fallen, burch Bersöhnung ber Gegensätze und gesunden Frieden ber Wiffenschaft einen gebeihlichen Boben zu bereiten. Ich wüßte keinen Gedanken, ber an dieser Stätte unmittelbarer zu bem eigentlichen Inhalte ber heutigen Feier hin-

leitete. Möge bem hohen Fürsten, bessen Fest wir heute freudig begehen, möge Gott ihn für alle Zeit das Höchste sinden lassen, was eine irdische Krone schmuden mag, gesunden Frieden des Landes, freie Ehrsurcht des Volkes, tiese Beglückung in seinem erhabenen Beruse.

· . : .

## Die chriftlich-germanische Staatslehre,

ihre Bebeustung in der Gegenwart, ihr Berhältniß zum geschicht= lichen Christen= und Germanenthum.

Marburg, 1851.

• • 1

Die politische Lehre, mit ber wir uns auf ben folgenben Blattern befchäftigen wollen, fteht jest wieber, wie zur Beit ihrer Entstehung, in ber erften Linie bes Rampfes gegen bas bemo-Damale, ale fie nach Rapoleon's Sturge fratische Brinciv. eine burchgreifenbe Reftauration ber gefellschaftlichen Orbnung anzustreben behauptete, schmudte fie fich eine Zeit lang eifrig mit bem schönen Anspruche, nicht bie Gegenrevolution, sonbern bas Gegentheil ber Revolution zu bezweden. Man weiß, bei welchen Unläffen fie, einmal zur Macht gelangt, ber Berfuchung erlegen ift, die Macht auch gegen bas Recht zu gebrauchen, mithin selbst revolutionar zu werben. In unsern Tagen haben wir benfelben Bergang in größerm Maßstabe und mit unverhüllterer Offenheit zum zweiten Male erlebt. Die thatsachliche Macht in Deutschland fteht bei ber Bartei biefer Schule ober ben Männern, bie fich ihrer Lehre zu bedienen lieben. Die Brufung eines fo einflugreichen Systems wird baber in jeder Beziehung von Intereffe fein, richte fte fich num auf bie augenblicklichen Thaten ber Braxis ober auf bie theoretische Beweisführung ber Schule. Un dieser Stelle ift es ausschließlich auf die lettere abgesehen: von ihrer heutigen Praxis foll hier nicht die Rebe fein. Unser

Zweck ist vielmehr, barzulegen, baß biese Schule, weit entsernt, ein an sich gutes System nur zuweilen burch übertreibende Prazis entstellt zu haben, frast ihrer Lehre selbst zu keinem andern System gelangen kann, als zu der Bekämpfung der Revolution durch revolutionäre Mittel, zu der Berdrängung des demokratischen durch einen monarchischsseubeln Radicalismus. Unter dem Worte Radicalismus verstehen wir hier nichts Anderes als die Schule selbst, nämlich die Beugung des Gesetzes unter ein angebliches Staatswohl, den Sieg der augenblicklichen Rüslichsteit über die Ewigkeit des Rechts.

Entscheibenb für bie ganze Richtung ber Schule war von Anfana an ber Umstand, daß sie nicht bie freie That einer pofitiven Schöpfung, fonbern ein Act ber Restauration, mithin abwehrenben und verneinenben Charafters mar. Sie entsprang aus bem Gegensate zu ber großen franzöftschen Revolution. Sie ging von bem richtigen Bebanken aus, bag biefe Revolution nicht bas Werf einer Handvoll Berschwörer und Wühler, auch nicht bloß ein Rampf gegen einzelne monarchische ober feubale Mißbrauche gewesen, sondern daß sie mit der Gewalt einer Raturfraft aus einer völlig veränderten Weltlage und Weltansicht emporgewachsen sei. Bon ben Rabicalen und Jakobinern fühlte man fich in Staat und Gefellschaft, in fittlichen, religiösen und intellectuellen Unschauungen gegenfählich getrennt. Man glaubte von der Revolution gelernt zu haben, wie viel in der Politik auf ganze und energische Entschlüffe ankomme. Es war ein Irrthum, aber es war unter biefen Umftanben begreiflich genug, baß man jebe Unterscheibung zwischen positiven und negativen Elementen ber revolutionaren Zeit aufgab, baß man nicht bie Methobe bes Umfturges und bie formelle Berechtigung bes Rechtsbruches, sondern die reale Aenderung der Berhältnisse und den tiesen Ernst der Bedürfnisse leugnete, also nicht die Verbesserung, sondern die Wiederherstellung zur Uederschrift des Zeitalters erwählte. Es genügte diesen Kreisen, daß die Revolution etwas gewollt hatte, um es zu verwersen, daß die Revolution in Feindsschaft zu etwas getreten war, um es zu empfehlen.

Die Revolution war republikanisch gewesen, also wurde bie Restauration monarchisch. Zene hatte Religion und Kirche bestämpft, also seierte diese die Rechte der Prälaten und das Besdürsniß rechtgläubiger Frömmigkeit. Zene hatte alle Standesunterschiede hinweggekehrt, also machte diese die Unterscheidung und die Hervorhebung der höhern Stände zu ihrem obersten Grundsap. Zene hatte nur die sogenannten natürlichen und abstracten Menschenrechte anerkannt, also stellte sich diese auf den Boden der wohlerwordenen und geschichtlich begründeten Rechte.

Eine kurze Weile mochte sich bies systematisch genug ausnehmen. Je kräftiger aber nicht bloß Gebanken, sonbern auch
Interessen, und zwar nicht selten sehr lebhaste und eigensüchtige
Interessen, in verschiedener Richtung einwirkten, besto wirrer
mußten die einzelnen Sätze des Systems sich abstoßen und verwickeln. Indem man für die Politik die geschichtliche Methode
als die einzig heilsame feierte, war es ein Widerspruch, daß man
die Geschichte der letzten dreißig Jahre mit allen ihren Schövfungen und Folgen aus der Geschichte streichen wollte. Indem
man Königthum, Abel und Kirche der alten Zeit herzustellen
unternahm, kam man nicht bloß mit den neuesten Zuständen,
sondern auch mit den alten innern Zerwürfnissen jener drei Potenzen in das Gedränge. Man hatte es über den demokratischen
Stürmen vergessen, daß in den letzten Jahrhunderten der Abel

gewöhnlich sehr feinbselig gegen die Kirche gestanden hatte, das Königthum mit seinen Beamten auf beiber Roften emporgewachsen war. Man war einig in dem Argwohn gegen die Kräfte, bie fich bei ber Revolution gang unmittelbar betheiligt, bas Bürgerthum, bie Industrie, die moderne Literatur, die materielle Bucht endlich bes vierten Stanbes; sobald man aber nach ben mittelbaren Urfachen ber großen Sturme fragte, so gerieth man auf der Stelle untereinander in Saber. Abel und Kirche rechneten bem Ronigthum vor, wie es in zerftorenber Aufflarung und Gleichmacherei ber Revolution ein Beispiel gegeben, und begehrten Berminberung ber Militar- und Beamtenmacht; bas Konigthum wies auf bie Dhnmacht ber Staatsgewalt bin. welche burch die Eigensucht und die Sonderrechte der Privilegirten überall nach innen und außen erzeugt worden, und wie bie gerechte Erbitterung barüber bie Bolker ber Revolution geneigt gemacht habe. So seten fich innerhalb ber Restauration zwei Hauptrichtungen einander entgegen, die eine aristofratischfirchlichen, die andere monarchischen und bureaufratischen Stoffes. Die eine wollte völlige Vereinigung aller Rechte und Krafte bes Staats in ber Sant bes Monarchen und seiner Diener, bie andere möglichfte Ungebundenheit ber einzelnen großen Stanbe Baren sie allein gewesen, ihr Streit ware gleich nach 1815 nicht bloß in Franfreich, soubern in ganz Europa ausgebrochen. Aber ba gab es zwischen ihnen bie große Bartei ber constitutionellen Reformer, bie eine traftige Staatsgewalt unter Betheiligung ber Stanbe und bes Bolts erftrebte; ba ftand ihnen gegenüber eine immer zahlreiche revolutionsluftige Maffe, von beren Auswogen man eine neue Zertrummerung befürchtete. So erfolgte eine Reihe mannichfach schwankenber Gruppirungen.

Wir haben Bündnisse zwischen der monarchischen und constitutionellen, der constitutionellen und seudalen, der seudalen und revolutionären Partei, je nach den Interessen des Augenblicks, erlebt. Zuletzt aber war bisher das bleibende Ergebnis stets, daß irgend eine bedeutendere Regung der Revolution die alten Genossen, die Monarchie und die Feudalpartei, unter Vertagung der innern Händel wieder zu engerm Anschlusse brachte.

Bir setzen die Erinnerung an diese Schwankungen voraus, indem wir in dem Folgenden versuchen, einen Durchschnitt der dabei zu Grunde gelegten Theorie zu liesern. Wir halten uns dabei zunächst an die deutschen Erzeugnisse der Schule. Wir hoffen, daß auch ohne einzelne Duellendelege die Sätze selbst die Richtigkeit der Anführung darthun werden.

Alle Gewalt im Staate, heifit ber oberfte Grundfat biefer Schule im ausgesprochenen Gegensate zu ben Lehren von 1789, alle Gewalt im Staate fommt von oben. Dies lehrt bie thatsachliche Entstehung unferer Staaten, vor Allem ber ger-Es ist nie ein Vertrag unter ber Masse, wodurch manischen. ein Fürft geschaffen und erhöht wird, sondern ein Starker erhebt sich auf eigene Hand, und die Andern beugen sich entweber seiner Kraft ober freuen sich seines Schußes. Die beutschen Bölker insbesondere haben nie den Kürsten und sein Recht gesett. sondern durch die Kürsten und ihre Geschlechter sind die einzelnen Staaten jufammengebracht und bie einzelnen Bolfer erschaffen Auch ift bies kein bloß thatsächliches und zufälliges worben. Berhältniß. Es läßt fich vielmehr als bas einzig naturgemäße und heilsame aus ber Natur bes Menschen, bem Begriffe bes Rechts und ber Bflicht, enblich ber Geschichte aller Staaten erhärten. Bor Allem aber, es ist bas einzig christliche, benn

es steht geschrieben: Ihr sollt unterthan sein ber Obrigkeit und bem Könige als bem Höchsten, benn alle Obrigkeit ist von Gott.

Der Ronig hat also bie Anordmung ber öffentlichen Angelegenheiten allein und, wenn er felbst es nicht etwa einmal anders belieben follte, unbeschränft. Rein Unterthan foll gegen ihn Rechtoftreit erheben, ohne zwoor Behorfam und Ehrfurcht bekannt zu haben. Rein Recht ber Unterthanen begrundet burch angebliche Berletung bewaffneten Wiberstand; hat boch Paulus sogar bem Raiser Nero Gehorsam zu spenben gelehrt. Am wenigsten ware bie Auslehnung gerechtfertigt burch angebliche Berlekuna ber Staatsverfaffuna. Denn biese kann burch bie von Bott gefette Obrigfeit gar nicht verlett werben, ba fie gang ausschließlich beren Werf und Wirfungsfreis ift. Die Obria= feit kann und muß bas öffentliche Recht andern, wenn fie bebenkliche ober schabliche Elemente barin bemerkt. Sich bem zu wiberseten, bazu ift fein Unterthan befugt, auch wenn bie Obrigkeit etwa eine Zeit lang einem Theil berfelben auf Landtagen u. bal. eine gewiffe Mitwirfung bei Befegen und Steuern bewilligt hatte. Diese Bewilligung war ein souveraner Act ber Obrigfeit; es liegt im Befen ber Souveranetat, bieselbe auch jeberzeit zurudnehmen zu fonnen.

Dagegen wird ber König nach seinem göttlichen Beruse bie wohlerworbenen Rechte ber einzelnen Unterthanen mit allem Rachbrucke pflegen und schirmen. Hierhin gehört gar Bieles und Mannichsaltiges; gegenüber aber bem gottlosen und gleichmachenden Treiben der Gegenwart sind vor Allem die wohl erworbenen Rechte der Corporationen, der Stände und der Kirche zu erwähnen. Gott hat nicht gewollt, daß die Menschen gleich

seien, nach seinem Worte sind die ständischen Unterschiede ebenso wie das Amt der Obrigkeit zu ehren, und das fromme und treue Bolk der Deutschen hat sich denn auch die Jahrhunderte hindurch einer reichen und organischen Gliederung erfreut. Erst in den letzten Zeiten hat die Revolution, ebenso ausländisch als gewaltthätig gesinnt, die Mannichfaltigkeit dieser Rechtskreise in eine unterschiedslose Masse zu zerstampsen und alles Hohe in den Staud zu treten gesucht. Diese Verletzung des Rechts und der nationalen Sitte wieder zu heilen, wird eine christlichsbeutsche Obrigkeit als ihr Hauptaugenmerk betrachten.

Es wird sich dies endlich auch in Rucksicht auf die Berwattung der öffentlichen Angelegenheiten selbst empsehlen. Wenn
die Obrigkeit dafür im Bolke nach zuverlässiger Unterstützung
ausschaut, so wird ste keine bessere Hüsse sinde als grade die
Opfer der Revolution, den großen Grundbestz und die Kirche.
Die Kirche bringt ihr als geweihte Steuer die Krästigung der
Sitte und der Treue im ganzen Bolke, dafür hat sie aber auch
von dem Staate ein eifriges Bekennmiß des wahren Glaubens
und steten Kampf gegen das Gift des Unglaubens zu begehren.
Der Abel ist von jeher die Mauer um die deutschen Throne gewesen, er ist durch die Stetigkeit seines Bestiges und die Tradition seiner Denkweise ganz anders zur Theilnahme an der
Regierung besähigt als die unruhige Industrie und die ungebildete Masse. —

Der gange Inhalt vieses Spftems ift nur in einzelnen ausgesuchten Fällen im neuern Europa zur Entfaltung gekommen. Allein die Ausstüffe bieser Lehre ziehen sich durch die wichtigsten Exeigniffe bes neuern deutschen Staatslebens hindurch, bald mit vorwiegender Betonung der monarchischen, bald ber specifisch

feubalen Richtung, in ber Regel jedoch unter Bereinigung beiber auf Kosten ber übrigen Classen ber Bevölkerung. Auf die seubale Seite gehören wesentlich die Regungen der ultramontanen Partei, und was dieser auf protestantischen Gebieten entspricht; was wir dagegen von der Monarchie angesührt haben, ist in mannichfaltiger Anwendung bei den Beschlüssen des beutschen Dundes praktisch geworden.

Indem wir nun mit der Prüfung dieser Doctrin beginnen, wollen wir aunächst uns huten, nicht in ben Kehler, ben wir ben Anhängern biefer Bartei vorwarfen, selbst zu verfallen: jeden Bebanken beshalb gurudgumeisen, weil er hier im üblen Bu-Wir wollen vielmehr gleich hier ben fammenbange vorkommt. Grundsan ber folgenden Erörterung bahin aussprechen, baß auch wir ben Staat und seine allgemeinen Besete als eine Schöpfung von oben anerkennen. Von oben nämlich in dem Sinne, baß biefe Gefete unabhängig von der Willfur bes Einzelnen find, und waren es auch alle Einzelnen; baß Riemand, weber Fürft noch Bolf, fich ungestraft ber Pflicht entzieht, eine Berbeißung ju erfüllen, einen Bertrag ju halten, eine anerkannte Rechte-Sphare zu achten; bag Riemand, weber König noch Unterthan, ungestraft bem Laufe ber Natur Bewalt anthut, sich von feiner Nationalität abtrennt, von bem geschichtlich Geworbenen losreißt, bem Strom ber neuen Entwicklung in ben Weg tritt. Dies Alles ruht auf höhern Gesetzen, welche alter find als ber Eingelne, beffen Leben erft burch beren Herrschaft entsteht und unter derselben verläuft. So heißt es mit Recht: ber Staat ift alter als ber Mensch; und wenn es in biesem Sinne driftlich ift, ben Staat und feine Gewalt auf Gottes Einfetung gurudguführen, so ift es in diesem Sinne auch politisch, ja ber einzige Grund für alle wahre Politif.

Auch von biesem Standpunkte aus erscheint jede Revolution, insofern fie mit bewußter Absicht vorbereitet wird, in ber Regel als verwerflich und verberblich. Sie enthält ftets einen Bruch sittlicher Berpflichtung, ware es auch nur ber Pflicht ber Wahrhaftigkeit, zu beobachten, mas man einmal versprochen hat. Sie enthält meistens auch einen Sprung in ber naturgemäßen Entwicklung bes Bolts, und fo bie Befahr, in bas völlig Bobenlose zu gelangen. Sie wird nur bort gerechtfertigt, wo burch Die Unterbruckung jene sittliche Pflicht bereits völlig zerriffen und augleich die natürliche Entwicklung völlig gehemmt ift, wo also ber sittliche Maßstab überhaupt verschwindet und die Rothwehr ber Raturfraft eintritt. Aber auf ber anbern Seite ift es flar, baß bie Revolution ebenso von oben wie von unten eintreten kann, daß ber König ebenso wie bas Bolf unter jenen höchsten Befeten fteht, und bag ber Schöpfungsact bes Staats, ben wir porher einen göttlichen nannten, nicht in der Aufrichtung eines Röniathrons, sonbern in ber Schöpfung bes sittlichen Menschen besteht, bessen Natur ben Staat und seine Gesetze begehrt. "Bon Gottes Gnaben," fagt vortrefflich ber Kührer ber frangöstschen Legitimiften, "ift bie Entftehung ber burgerlichen Gefellschaft." Bon Gottes Gnaben, fann man fortfahren, ift bas Recht und ber Staat, sei die Form seiner Erscheinung welche sie wolle. In welcher Korm aber und burch welche Behörden nun ber einzelne Staat in Raum und Zeit sich bilbet, ist eine thatsachliche, von mannichfachen Umständen abhängige Frage. Daß gewiffe Formen eine Zeit lang bestanden, ift an fich nicht einmal ein Grund für ihre ewige Dauer, sondern nur eine Aufforderung, nicht auf unstittliche Beise und in breifter Unerfahrenheit mit ihnen zu brechen.

Hiernach, so scheint es, können wir mit aller wunschenswerthen Unbesangenheit an die Prüfung der Frage gehen, wie es gekommen, daß gerade in Deutschland jene Lehre aus den ganz Europa gemeinsamen Grundlagen christlicher Welt- und germanischer Rechtsansicht emporgewachsen ist. Eine solche Prüfung ist immer am Orte und keineswegs mit der Hinweisung auf jeweilige Herrschspucht und Eigenliede zu ersetzen. Auch der Absolutismus, wenn er auf die Dauer wirken will, muß irgendwo sein Gewissen anhesten und findet seine thatkräftige Stellung erst in dem Ruchalt irgend eines geschichtlichen Bewußtseins.

Unsere Bemerkungen holen nur scheinbar weit aus. Bei aller Mannichfaltigkeit bes Aeußern haben sich die Grundstoffe bes modernen Europa außerst stetig entwickelt. Eine Untersuchung wie die unsere kurzt man ab, wenn man die auf die ersten Quellen zurückgeht.

Das Christenthum weiß Richts von einem "christlichen Staate" im Sinne der modernen Schule. Es ist hier kein Raum zu dem kirchengeschichtlichen Beweise dieses Sabes: hier genügt so viel, daß ihm die specifische Beihe des Königs und der Obrigkeit, die jenes System ganz wesentlich charakteristrt, ganz unbekannt ist. Manchen strengern Richtungen des Urchristenthums erscheint die Welt und jeder weltliche Staat als gründlich dos und Eigenthum des Satans, und zwar nicht bloß weil die damaligen Könige Heiben waren, sondern umgekehrt: weil sie dieser Welt angehören, sind sie dem Heibenthum und mithin dem Satan verfallen. Gerade gegen solche Anschauungen erhebt sich der freier gestinnte und weiterblickende Apostel Paulus und der ihm zustimmende erste Brief Petri. Der Staat und seine Obrigekeit ist von Gott — er ist nicht teuslischen Stosses, so wenig

wie g. B. bas Meisch ber heibnischen Opfer, sonbern er ift, wie alle Dinge biefer Welt, von Gott geschaffen. So sollen auch bie Sclaven ihren herren bienen um Gottes willen, weil auch biefes Berhältniß, wie alle Ordnungen biefer Welt, von Gott geordnet ift. Diese Borschriften baben nur die Absicht, ein revolutionares Berhalten gegen die Dinge biefer Welt auszuschließen, wie es in Zeiten religiofer Begeisterung bei Suffiten, Biebertänfern, Buritanern vorgekommen ift. Der Geift foll bie Welt nicht zertrummern, sondern bieselbe, die mit ihm aus berselben Burgel stammt, läuternb burchbringen. Der Chrift foll bie weltliche Obrigkeit wie jedes bestehende Rechtsverhaltniß achten. Aber fein Gebanke, bag biefer Obrigkeit ober gar ben einzelnen augenblicklichen Bertretern berfelben eine besondere Beihe und ein ftarkeres Recht als alle anbern Rechte beigelegt mare. Im Begentheil ift nachzuweisen, baß jene allgemeine Erwägung bie weltlichen Inflitute überhaupt gesichert, fonft aber bie urchriftliche Anficht gerabe bei ben Aufgaben ber Staatsgewalt eine Reihe ber wichtigsten Bebenken und Anstöße gehabt hat. Es schien lange Zeit unbenkbar, bag ein guter Chrift Staatsoberhaupt fein fonne.

Jene Sanction also bes Königthums, bie bem Inhaber eine qualitativ höhere Berechtigung als jebem andern Menschen beislegt, hat ihre wahre Quelle nicht im Neuen Testamente. Es ist immer ber Mühe werth, baran zu erinnern, woher sie ber mobernen-Belt zugeführt worben ist.

Man weiß, wie die ersten römischen Kaiser Jahrhunderte hindurch bei aller militärischen Allmacht die Souveränetät des römischen Bolks im Grundsate anerkannten und nur sehr allmälich das republikanische Staatsrecht zu einem monarchischen

Eins ihrer Mittel unter anbern war die Bergotteumformten. rung bes verftorbenen Borgangers. Entscheibende Schritte aber auf biesem Bege that Diocletian. Er griff mit gelehrter Ausmahl bas Bilb ber verfischen Großfonige auf, führte beren Gti= fette an feinem Sofe ein, umgab fich nach ihrem Rufter mit sacrosancter Majestät und nannte bei Leibesleben fich und feine Mitregenten Böttersöhne. Balb nachher nahm Raifer Constantin bas Chriftenthum an. Die perfische Etikette blieb, und ift als byzantinische an Franken, andere Deutsche und sonstige Europäer gekommen. Der Göttersohn mußte natürlich verschwinden; ber beibnische Titel wurde mit bem driftlichen "Bon Gottes Gnaben" vertauscht, auf biesem aber bas Bilb bes über bas Menschliche hervorragenden Charaftere übertragen. Wie wenig übrigens ber driftlichen Denkweise bergleichen auch bamals geläufig mar, zeigten die kirchlichen Bestrebungen, sich jene Burbe beutlich zu machen. Eine solche specifische Weihe war ben Christen bis bahin nur bei Aposteln und Bischöfen bekannt gewesen: fie nannten ben Kaiser, ber als Seibe Vontifex Maximus gewesen und beffen Schut fich bie Rirche gern gefallen ließ, ben Bischof ber auswärtigen Angelegenheiten, ben Apostelgleichen, ben Engelähnlichen.

Seitbem verschmolz in dem römischen Weltreiche Staat und Kirche vollständig. Der Staat übernahm die Aufgabe, dem kirchlichen Glauben die Herrschaft über die Welt zu bereiten, die Kirche erschuf sich juristisch zwingende Ordnungen wie der Staat, und umgab dessen Gewalthaber mit dem vollen Glanze religiöser Sanction. Diese Einrichtungen fanden die Germanen vor, als sie in den Provinzen des Reichs ihre neuen Staaten und die Zukunft Europa's gründeten.

Bis bahin hatten bie beutschen Stamme in höchft einfachen politischen Zuständen gelebt. Große Staatsperbande gab es nicht: für die einzelnen Gemeinden lag die Külle der Gewalt in den hanben aller Genoffen; die Gemeinde beschloß über Krieg und Frieden, hegte das Gericht und sette beffen Bann, bestimmte über Bertheilung und Bewirthschaftung ber Aecker und band burch biefe Borschriften ben Fürsten wie ben Geringsten aus ber Maffe. Der Fürft, ber im Kriege ben Seerbefehl, im Gerichte bas Umt bes gesetzfundigen Richters, in ber Felbflur ein ausgezeichnetes Aderftud und im Saufe ein reifiges Dienftgefolg hatte, ber Kürst wurde aus einem im Bolke hervorragenden Stamme burch bie Befammtheit ber Burger gewählt. als Abfömmling berühmter Ahnen und meift ber Götter; allein benfelben Ruhm nahmen, wenn auch nicht mit fo einzelnen Belegen, alle Geschlechter bes Bolts in Anspruch. Ueberhaupt war von hervorragender Herrschaft feine Rebe; bas Dienstgefolge hielt ju bem Führer mit ritterlicher Treue; fonft galt es aber für etwas Befonderes, wenn ein beutsches Bolf fich einigermaßen regieren ließ.

Man sieht, baß bie christlich-germanische Staatslehre so wenig aus urgermanischen als aus urchristlichen Bestandtheilen zu gewinnen ist. Forschen wir, ob etwa die Mischung beider Ciemente mit dem byzantinischen einen Riederschlag jener Gattung erzeugt hat!

Im franklichen Reiche ift fur's Erste nicht viel bavon zu spuren. Der Staat ber Merowinger erwuchs überhaupt nicht aus ber nationalen Erhebung eines geschlossenen Bolks unter angestammten Königen; vielmehr lösten kede und ehrgeizige Stammesfürsten sich und ihren Stamm aus bem einheimischen

Berbanbe ab, sammelten auf bem Boben bes verfallenben Romerreichs eine Armada um fich, die man beinabe mit ben Seeren bes breißigiährigen Krieges vergleichen mochte, exoberten bamit halb Galtien, balb als kaiserliche Generale gegen rebellische Brovinzen, balb als Reichsfeinde gegen römische Felbherrn kampfend, bann als Herren auf eigene Hand mit ben Brovinzen fith vertragend, endlich auch von ber übrigen Maffe bes frankischen Der Ursprung bieser Macht war also weit Bolfs anerfannt. von aller Legalität entfernt. Aus ber bunteften Mildung von offener Gewalt und zweifelhaften Rechtstiteln feste fie fich zufammen. Daß jeboch bie Merowinger biefen Mangel empfanben, ift beutlich genug. Denn nachbem man thatfächlich bie Macht bereits unbeftritten besaß, war man both sehr aufrieden, aus ber Hand bes Raisers einen Schein von Belebnung, aus ber hand ber Kirche bie Anerkennung als driftliche Obrigkeit, und bamit eine boppelte Legalität zu ber factischen Herrschaft hinzu zu empfangen.

Die unbestrittene Erblichteit ber Königswürde siel ber regierenden Familie aus diesen Borgängen anheim. Der gewaltsame Charakter ihres Ursprungs blieb auch später erkennbar, wenn diese Könige nicht selten über Geset, Bräuche und Recht hinwegschritten, wo ihre Hand gerade die stärkste war. Er blieb es aber nicht weniger, wenn sie bald durch die Massen eines kriegssertigen Bolks, bald durch den Ehrgeiz eines heranvachsenden Abels in den königlichen Rechten verletzt, in ihren fürstlichen Ansprüchen gedemuthigt wurden. Wie die Praxis des Staats, kam auch die politische Doctrin nicht zu spstematischem Abschluß. Die Könige strebten mit möglichstem Eiser, sich alle Rechte der römischen Raiser beizulegen, die Undändigseit der Ras

tion aber gab burchgängig ben Emrichtungen und Anschauungen bes' Despotismus felbft eine populare Benbuna. Um auf= fällenbiten erscheint bieses Berhaltnif an einer Stelle, bie recht eigentlich ben Gegensat zwischen antifem und germanischem Staatswefen charafterifirt und auch für unfere Erörterung in entscheibenben Betracht kommen muß. So viel nämlich auch bie Bermanen aus bem romifchen Staate erlernten, Eins, und zwar ein fehr Wichtiges, vermochten fie fich nicht anzueignen, ben Begriff bes öffentlichen Rechts und einer revrafentativen Staats-Daß gewiffe Befugniffe ihren Ursprung in ber Rraft ber einzelnen Berson, andere ihren Titel in der Entwicklung ber gesammten Nation, daß beide Classen bemnach verschiebenen Berth und Charafter haben, blieb ihnen vollig unzuganglich. Der König hatte feine Herrschaftsrechte nicht als Organ ber Ration und Repräsentant bes Staats, sonbern er besaß fie als privates und versönliches Eigenthum wie seine Gelber und Aecker. Diefer Mangel in ber politischen Anschauung hat bas Mittele alter beinahe burchgangig beherrscht; er ift an verschiebenen Stellen in die neuere Zeit himüber gefchleppt worden; er bisbet, wie wir gesehen, ein wesentliches Moment in ber beutigen Lehre bes driftlich-germanischen Staats. Es leuchtet ein, wie er hier ben Ausgangspunft für alle Arten bes Despotismus abgeben fann; es ist aber ebenso gewiß, daß eine berartige Anwendung seinen altgermanischen Urhebern nicht in ben Sinn gekommen ift. Im Begentheil, ber Gebanke, bag bem Konige bie Gerichtshoheit ebenso als Eigenthum gehöre wie ein Stud Gelb ober Beibe, hatte bamale fast mur bie Folge, bag ber Ronig feine Sobeiterechte ebenso freigebig verschenkte wie seine Landguter, bag bie Staatsgewalt unter eine Menge privater Inhaber zersplittert und

bas Reich in eine Anzahl Gutsherrschaften aufgelöst wurde. Zulett war so gut wie Richts mehr vorhanden, die Dynastie rieb sich durch innere Familiensehden auf, der Staat schien zu zerfallen.

Da sette ein Theil ber Großen noch einmal einen ihrer Rührer als neuen Rönig an bie Spise bes Reichs. Er eroberte barauf die übrigen Brovinzen mit Waffengewalt. Die fehlende Legitimität wurde bei ben Rarolingern burch ben Segen ber Rirche und die Sanction bes Papftes erfest; wenn die Rarolinger also, was ihre Borganger nicht gethan, in Geseken und Urkunden fich Könige von Gottes Gnaden nannten, so lag barin bas gerabe Begentheil moberner Legitimitat, bie Anerfennung bes Gottesurtheils burch ben Erfolg und ben Sieg. Der erfolg- und flegreichste biefes Geschlechts, Rarl ber Große, befahl balb nachher bem Bapfte, ihn mit ber Raiferfrone ber lateinischen Chriftenbeit zu schmücken. Damit war ber außere Kreis politischer Institutionen geschlossen, in dem fich die staatsrechtlichen Anschauungen bes beutschen Bolks lange Sahrhunderte hindurch bewegen sollten. Ein christlich-germanisches Weltreich — ober boch bas Programm bazu — war geschaffen.

Wir sind an der Stelle angelangt, wo dem Scheine nach das geschichtliche Borbild der modernen Theorie sich vorsindet. Die Grundgedanken des Systems, wie sie vom 10. bis zum 14. Jahrhundert die europäische Welt beherrschen, sind folgende.

Die Christenheit ist ein Ganzes, bessen Wohlsahrt burch eine von Gott unmittelbar abstammende Gewalt besorgt wird. Diese Gewalt hat zwei Functionen ober, nach dem damaligen Ausbruck, zwei Schwerter, das weltliche und das geistliche, die von Gott zunächst den beiden höchsten irdischen Würdenträgern,

bem Kaiser und bem Bawfte, verlieben find. Beibe gehören untrennbar ausammen; welcher an erfter Stelle fteht, ift unausgemacht und fteter Gegenstand bes Streits, in bem bekanntlich bas Bapftthum zulest wenigstens thatfächlich die Oberhand bebielt. Wenn aber die Bavfte biernach ben lesten Schritt thun und die faiserliche Gewalt gerabezu als einen Ausfluß ber ihrigen barftellen wollten, so blieb bies zu feiner Zeit ohne Wiberspruch. Sie beriefen fich unter Anderm auf die Korm ber Raiserfronung. wo ber Raiser bie Krone aus ben Sanben bes Papftes empfing: weltlicherseits nahm man hiervon Anlas zu der auch sonst wichtigen Unterscheidung, daß die Raiserfrone, wie die papftliche, von Gott sei und nur bem jebesmaligen Inhaber vom Bapfte überliefert werbe. Daraus ergab fich bie für ben Staat selbst belangreiche Kolgerung, daß bei aller Göttlichkeit ber Burbe ber iebesmalige Inhaber burch bie freie Bahl ber Kürsten ermittelt werben muffe.

Diese höchsten Gewalten sind nun die Quelle aller andern, der Bischöfe auf dem kirchlichen, der Fürsten auf dem staatlichen Gebiete. Auch diese haben also ihre Herrschaft nicht aus einem Auftrag ihrer Untergebenen, sonden von oben herab, durch Bermittlung des Raisers und Papstes aus der göttlichen Quelle, wie sie sich denn auch nach dem Borbilde des Raisers von Gottes Gnaden nennen. Sie sühren ihre Gewalt nicht als ein Amt, sondern — dem franklischen Wesen entsprechend — als ein Lehen, d. h. sie empfangen sie von dem Raiser zu eigenem Rechte und ehren denselben dafür nicht durch den Gehorsam des niedern Beamten, sondern durch die Verpflichtung persönlicher Treue. Mit andern Worten, sie unterliegen in der Ausübung der eins mal übertragenen Rechte keiner Controle des Kaisers, es ist

genug, wenn fie ben Kaifer in beffen Refervatrechten nicht hins bern, sonbern unterflügen.

Anschauungen ganz ähnlicher Art seinen sich bann auf ben niebern Stusen, in bem Berhältniß ber Fürsten zu ihren Basalken und Hintersassen sort. Die Gewalt, die Jemand ausübt, wird burchgängig als eine Gabe von oben betrachtet, die Ausübung ist aber dem Grundsase nach von seber obern Aussicht umabhänzgig, die Rechte des Basallen beschränken den Wirkungskreis des Herrn, die Pflicht des Basallen besteht darin, die reservirten Rechte des Herrn zu achten. Schon an dieser Stelle werden wir über Aechnlichkeit und Berschledenheit des Systems mit seinem heutigen Rachbilde ein Urtheil gewinnen können.

Beiben gemeinsam ift ber erfte Grundsat, bag alle Gewalt von oben fomme, daß die Obrigkeit von Bott fei. Bleich bei bem nachsten Schritte aber gehen beibe biametral auseinanber. Das Mittelalter weiß hier wie in seinen erften Unfangen noch nicht bas Beringste von bem reprasentativen Charafter ber Staats-Sie ist ihm ein Eigenthum wie jebes andere Bermögenöftud, fie tann getheilt, veraußert, übertragen werben, fie hat teine ftartere Rechtstraft als jedes andere Rechtsverhaltniß, fie hat keine festere Qualität in ber hand bes Raifers als in ber eines Kursten ober einer Stadtgemeinde. Ift ein Recht ein= mal übertragen, so fann es ber Geber nicht mehr zurudnehmen. hat eine Berson ober ein Stand einmal ein Privilegium erhalten, fo muß ber König bie barin liegenbe Befchrankung seiner Gewalt anerfennen. Das Raiserthum ift eine erhabene, von Gott eingesette Ordnung, ber jebesmalige Inhaber fann fich aber ben vorhandenen Rechten und Bilichten bes irbischen Buftanbes nicht entziehen. Berlett er bas Recht, so welft ihn bas

Befet verfönlich vor Bericht. Wenn seine außerliche Macht eine gesehliche Abhulfe verhindert, fo hat tein Mensch ein Bebenken, seiner Bewaltsamkeit eine gewaltsame Erhebung entgegenzustellen und wo möglich ben gottgeweihten Thron von einem so ungerechten Inhaber zu befreien. Bas von bem Kaifer im Berhaltniß zu ben Fürsten, gilt auch von bem Fürsten im Berbaltniß zu beffen Basallen und Unterthanen. Will er von biesen eine Leiftung, bie über bie vertragenen ober herkommlichen Rechte hinausgeht, so muß er fich an ihre freie Zustimmung wenden, und, sucht er biese burch gewaltthätigen Zwang zu ertropen, so gibt nicht felten felbst bas Befet bie Befugniß zum bewaffneten Schute bes Rechts. Der ganze Staat ift bas gerabe Gegentheil eines bespotischen; wo fich bespotische Willfur zeigt, erscheint fie entweber als factischer Bruch bes Sustems ober als Folge nicht einer zu farken, sondern zu schwachen und deshalb anarchischen Regierung. Rein Gebanke, bag bem zeitweiligen Inhaber einer gottentstammten Burbe eine besondere Beihe und beshalb eine rechtvernichtende Machtfulle zufomme. Reine Sorge, baß ein Ronig, weil von Gottes Onaben, die Freiheit ber Burger absorbiren konne. Gerade umgekehrt lag ber Mangel bes Systems in ber Abschwächung jeber Centralgewalt, bie aus ber Abwesenheit bes politischen Gebankens mit Rothwendigkeit fich ergeben mußte.

In diesen Borstellungen ist also keine Aber von den praktischen Tendenzen der heutigen Schule. Bielmehr müßte einem Christlich-Germanischen modernen Stosses unter jener derben Rüstigkeit aller Rechtskreise, wo die Ehrsurcht vor der göttlichen Krone höchst unbefangen neben kedem Widerstand gegen jeden Rechtsbruch liegt, außerst unheimlich zu Muthe werden. Es

wurde ihm wie ein gottloser und besonders wie ein anftandswibriger Frevel erscheinen, wenn jeber Stand es natürlich finbet, baß ohne feine Buftimmung aus seinen Taschen auch bem Raiser fein heller Gelbeswerth zufließen barf, wenn auch auf bem Standpunkte bes Raifers es fich von felbft verfteht, bag gemeine Ungelegenheiten ber Lanbichaft nicht ohne Beirath ber guten Manner geordnet werben, wenn es zu göttlichem und menschlichem Gesetze ftimmt, baß auch ber gefronte Frevler burch bas Schwert umkommt. Dies Alles aber erscheint in jener Zeit nicht als revolutionare Ausnahme, sondern als charafteriftischer Bug bes politischen Zustandes. Man sieht, daß die Lehre: Alles Recht entspringt von Gott, hier gar feinen anbern Sinn hat, als wir felbst ihr oben zuwiesen. Die emigen Grundgesetze ber Gesellschaft find ber menschlichen Willfur entruckt: bas ift bie Bebeutung bes Staates von Gottes Onaben, nicht aber, bag bie jebesmaligen Machthaber über bem irbischen Gesetze ftanben. Bapft und Raiser, bie von Gott berufenen Schwertträger, haben weniger Befugniffe auf bem Kelbe ber Verwaltung und ber Kiscalität, als heutigen Tages ber Kleinfte unter ben Rleinen ber hohen beutschen Bundesfürsten. Die Göttlichkeit ihres Amts besteht nur barin, baß man auf baffelbe bie ibeale Saltbarkeit bes gangen Buftanbes gurudführt.

So viel über die monarchische Seite des Justandes im Bergleiche mit den Anforderungen der heutigen Schule. Kein and beres Ergebniß erscheint, wenn wir nach den geschichtlichen Boraussehungen des seudalen Strebens im engern Sinne, des Abels und des großen Grundbesitzes fragen.

Auf ben erften Blid scheint bie Achnlichkeit unverkennbar. Das Mittelalter stattet überall ben abligen Grundbesits mit ben

reichsten volltischen Borrechten aus. Der Grundherr bat au Hause die Gerichtsbarkeit über seine Insaffen, seine Boatei beseitigt die Wirksamkeit ber Staatsbeamten und muß burch Dienste. Frohnben und Abgaben aller Art geehrt werben, die landlosen Lanbleute finken mehr und mehr in volle verfönliche Unfreiheit hinab. Der Grundherr hat im Staate neben bem Kürsten alleinigen Antheil an ber Regierung, nur er hat Butritt zu ber landständischen Bersammlung, eben weil in biefer nur folche Manner figen, bie bereits zu Sause wirkliche Serrschaft geubt und gelernt haben. Dies Alles liegt, ein reiner Gegenstand bewundernber Nacheiferung, vor ben Augen ber heutigen Feubalen. Sie finden in ber Berechtigung bes Grundbefiges ben echten greifbaren Grund für bie von ihnen behauptete Festigkeit bes mittelalterlichen Staatswesens; sie wiffen gegen bas Schwanken bes heutigen Buftanbes tein befferes Mittel als bie Rudfehr auf jenen einzig festen Boben ber Gutsherrlichkeit.

Es leuchtet ein, baß die Kraft bieses historischen Schlusses ber Boraussehung bedarf, das Mittelalter habe den Grundbesitz wegen seiner innern Borzüge vor andern Erwerdsquellen politisch bevorrechtet. Die Anwendbarkeit des Systems aber auf unsere Zustände müßte offenbar höchst mißlich werden, wenn es sich herausstellte, daß das Mittelalter zu seinem Versahren nur aus seiner Unfähigkeit, mit andern Mitteln zu operiren, gelangt, und daß dieses Verhältniß bei uns vollkommen verschwunden, ja in sein Gegentheil umgeschlagen wäre. So aber verhält es sich.

Urgermanisch zunächst ift bie Macht bes Grundbesitzes so wenig wie bas Königthum von Gottes Gnaben. Sie ist wie bieses ben Deutschen aus bem sinkenben Römerreiche zugeführt

worben. Schon hier wird im Reime bemerklich, und im Mittelalter allgemeine Regel: Tausch und Naturalwirthschaft ließ ein vollständiges Gelb- und Creditspftem nicht auftommen. Binfen und kunbbare Anleihen wurden verboten. Der gewöhnliche Berkehr bewegte fich überall in ben engsten Rreifen. Das Princip ber Arbeitstheilung war unbefannt und alfo von fabrifmäßigem Betriebe eines Arbeitszweiges feine Rebe. Go wie im Befentlichen jebe Proving mit ihren Erzeugniffen, fo tam fast jebes Lanbaut mit seiner Arbeit aus; bei einfachern Sitten war man fehr felten in bem Kalle, ein physisches Bedürfniß auswärts befriedigen zu Mit einem Borte: bas Bermogen überhaupt im Bolfe war unbeweglich und bas Gewerbe ftationar. Alles mithin, was man heutigen Tages als Folgen bes Besites überhaupt rühmt, Selbstständigkeit, Bilbung, Rechtsübung, wurde bamals gang von selbst zu einem ausschließlichen Titel bes Grundbefiges.

Bu bieser ökonomischen Unfähigkeit bes Mittelalters, neben bem Grundbesitz ein anderes politisch erhebliches Vermögen zu erschaffen, kam sodann die Schwierigkeit, ben Gedanken einer Polizeigewalt zu fassen und auszubilden. Wer irgend in Anspruch genommen werden sollte, war dem Gerichte, den Gläubigern und den Verletzen sicher, wenn er liegende Gründe besaß. Bei einem landlosen Manne aber wußte man zu dieser Sichersheit auf keinem andern Wege zu gelangen, als indem man einen Gutsbesitzer für ihn bürgen ließ, welcher dafür natürlich ein gewisses Aussichts und bald ein ausgebildetes Herrschaftsrecht über Jenen erward. Erinnert man sich nun, daß der König selbst vom öffentlichen Rechte Richts wußte und hervorragende Bürger ebenso gern mit Regierungsbesugnissen als mit Bermösgensstüden beschenkte, so sieht man leicht, wie in den Händen

ber Grundbesitzer als ber allein Hervorragenden die politischen Privilegien zusammenstießen mußten. In der That waren sie damals, was man heute ohne Grund von ihnen rühmt, ein sestes Element im Staate und von Hause aus in der Herrschaft geübt.

In biesem Systeme also hängt Alles zusammen, bedingt und erläutert sich gegenseitig. Die Unvollsommenheiten bes Zusstandes selbst mußten dazu dienen, ihn erträglich zu machen. Eine Unvollsommenheit war es doch offendar, daß man die Staatsgewalt wie ein Privateigenthum des Königs auffaßte und die Hoheitsrechte veräußerte — dadurch aber verlor das System die bespotische Wendung durchaus, die seine moderne Nachalsmung charakteristrt. Eine Unfähigkeit war es nicht weniger, daß man sehr wenig bewegliches Gewerbe und Vermögen erzeugte — das durch aber verlor jenes Staatsrecht den Jug abeliger Ausschliches lichkeit, welcher heutigen Tages, wo der größte Theil des Volksauf besweglichem Boden steht, der duchstädlichen Wiederholung desselben anhasten müßte. Es ist klar: die scheindare Gleichheit der alten und neuen Formeln verwandelt sich auch hier, wenn man den wirklichen Dingen näher tritt, in den tiessen Gegensat.

Der britte Factor bes heutigen Spstems, neben Königthum und Grundabel, ist die rechtgläubige Kirche. Sie macht benselben Anspruch auf unbedingte Herrschaft über das Gemeinwesen wie jene beiben. Sie sucht sich auf dieselbe geschichtliche Anlehnung wie jene beiben zu stützen: sie beweist die Nothwendigkeit ihrer Forderungen vor Allem aus dem Zustande des Mittelalters, wo die kirchliche Rechtgläubigkeit die Bedingung jeder politischen Existenz war. Ein Rechtstitel, der nicht auf eine Investitur von Gottes Gnaden zurückging, der nicht eine Gutsherrlichkeit zur

materiellen, Krchliche Religiosität zur geistigen Grundlage hatte, wurde im Staate gar nicht zugelassen. Damals, so halt die heutige Partei uns vor, damals gab es keine Revolution, die für weite Strecken Sitte und Zucht, Recht und Geset zerrüttete, damals lag der Staat an sesten Ankern und war durch die Weihe von oben gekrästigt.

Wir haben so eben gesehen, wie es sich mit Krone und Grundbesit in Wahrheit verhielt. Sehen wir zu, ob vielleicht auf dem kirchlichen Gebiete eine ahnliche Tauschung obwaltet, wie wir sie bei jenen aufgebeckt haben!

Es ift offenbar, bag bie Gefete und Behörben bes Staats zu ihrem Dasein einer gewiffen stitlichen Grunblage im Bolke beburfen und biefe fich nicht erft felbst zu schaffen vermögen. Eine Reihe von sittlichen und rechtlichen Unschauungen muß in Kleisch und Blut ber Nation übergegangen sein, ebe bie Thatigfeit ber Staatsbehorben beginnen fann. Wenn nicht ber Zeit, jebenfalls ber logischen Ordnung nach muß bie sittliche Gultur bes Bolfs bem Sanbeln bes Staats vorausgeben. Es ift eine Unbescheibenheit bes Staats, wenn er biefes Grundverhaltniß verfennt und jener Momente entbehren zu konnen glaubt. Macht er ben Bersuch, gang ohne Rudficht auf bie Pflege ber Sitte burch Gewalt und Polizei zu regieren, so muß er balb seine Dhnmacht erkennen. Strebt er aber, jene Pflege felbst zu übernehmen, so wird bieser empfindliche Stoff unter seinen rauhen Banben ichnell verfammern. Um nur bie geringfte Birfung ju erzielen, muß er einen unerträglichen Despotismus entwickln, an bem er felbst querft zu Grunde geht.

Im Mittelalter aber lag bie fittliche Pflege bes beutschen Bolfs wie aller anbern Rationen fast ausschließlich in ben Hanben

ber Kirche. Wir sahen, wie unentwickelt bie Beariffe bes Rechts waren, wir bemerkten, wie herrschend die Forberungen ber Kirche auftraten. An sich liegt es nicht im Wesen ber Religion überhaupt ober in bem Stoffe bes ursprünglichen Christenthums, baß Die Wirkungen befielben nur in einer außern und geschloffenen Gemeinschaft fichtbar werben. Seit bem 3. Jahrhundert aber batte bie ganze Denkweise ber Bölker biese Wendung genommen. Extra ecclesiam nulla salus - biefer San war nicht eine willfürliche Erfindung flerikaler Herrichsucht; er war eine thatfächliche Wahrheit nach ber fittlichen Beschaffenheit ber Menschen. Den seltenen schöpferischen Führern ber Jahrhunderte ift es auweilen gegeben, bas Richtmaß ihres fittlichen Lebens allein aus ber Tiefe ber eigenen Bruft zu entnehmen: bie Daffe ber aufeinander folgenden Generationen aber bedarf wie zur geistigen so auch zur fittlichen Bilbung ber Macht ber Ueberlieferung. Wird fie plotlich einmal von bem Boben bes Herkommens losgeriffen, so treibt fie fteuerlos und wuft in die Beite. bewährte fich im Mittelalter vollfommen. Etwa im 13. Jahrhundert begann man in weitern Kreisen das Bedurfnig einer firchlichen Reformation zu fühlen; es begannen bie Berfuche, fich von ber römischen Rirche zu trennen. Aber sogleich zeigte es fich, bag man bamals ohne ben Anhalt biefer Kirche auch in Sitte und Recht nicht bestehen konnte. Albigenfer, Lollarben, Suffiten - Alle wurden sofort in die wilbesten Strudel socialer Auflösung fortgeriffen. Familie und Eigenthum, Geset und Bildung ging in biesen Rreisen ju Grunde. Die Welt bedurfte eines Stubiums von brei Jahrhunderten, um ohne bas Band ber romischen Kirche geben zu lernen.

Wir stehen also hier bei ber Kirche bemfelben Berhaltniß

gegenüber, wie oben bei dem Grundbesitze. Der Staat des Mittelalters hatte guten Grund, die Kirche zu privilegiren, nicht wegen ihrer unübertrefslichen Tüchtigkeit, sondern wegen seiner Unsähigkeit, neben ihr noch andere Mittel zu gebrauchen. Dasmals gab es keinen andern Besitz als den unbeweglichen, damals gab es keine andere Religion und Sitte als die undewegliche. Weil damals nichts Anderes existirte, kann man deshald folgern, daß diese alten Existenzen unter völlig verwandelter Umgebung einen Anspruch auf Erschaffung eines neuen Monopols haben?

Biehen wir die Summe!

Im beutschen Mittelalter galt bie Monarchie als eine Einfehung von Gottes Gnaben. Aber kein Monarch bachte baran, biese Weihe auf seine Person zu übertragen — es hätte jener Zeit für eine Gotteslästerung gegolten — und bem Rechte irgend eines andern Standes gleiche Qualität und Starke zu bestreiten.

Der Grundbesit war politisch hochstberechtigt. Aber er war beshalb weber ausschließend noch privilegirt, benn es gab keinen andern Besth.

Die kirchliche Rechtgläubigkeit war bie Bebingung politischen Daseins. Aber sie war beshalb kein Monopol, benn es gab keine andere Sitte noch Religiostät in ber Welt.

Die heutige Schule ber christlichen Germanen nimmt von diesen unzweiselhaften Thatsachen die Bordersätze an, aber wünscht die Rachsätze zu streichen. Sie streckt die Hand nach der Macht aus, aber sie setzt sich über die Bedingungen hinweg, unter benen die Macht im Mittelalter zum Rechte und zum Segen wurde. Damals war es ein in den wichtigsten Beziehungen unvollsommener Zustand, bessen einzelne Theile aber sich in völligem Gleichgewichte hielten: die heutige Rachahmung sammelt aus

bem Spsteme alle Keime ber Gewalt und zertritt die umgebende Saat der Freiheit. Offenbar ist ihre Anschauung keine geschichtliche, sondern eine revolutionäre. Sie wird es nie zu einer Herrschaft des Rechts, sondern immer nur zum Despotismus bringen.

Bergegenwärtigen wir uns die weitere Entwicklung dieser Dinge aus dem Feudalspsteme bes Mittelalters bis zu den mosbernen Staatstheorien!

Was zunächst bie monarchische Gewalt betrifft, so hat bie Erfahrung gezeigt, baß bas Feubalspstem für eine Reihe sehr verschiebenartiger Formationen ben Ausgangspunkt abgeben konnte.

Es war nicht möglich, daß der wesentliche Mangel des Feudalspstems, die Abwesenheit des politischen Gedankens, die privatrechtliche Behandlung der öffentlichen Berhältnisse, auf die Dauer undemerkt blied. Theils die Forderungen der Staatsprazis, theils die Lehren des griechischen und römischen Altersthums erweckten ganz neue Borstellungen von Staat und Politik. Man begann einzusehen, daß das Gemeinwesen über den Einzelnen stehe, daß die politischen Rechte und Pflichten ein anderes Maß als Privatverträge und persönliche Besugnisse hätten. Man überzeugte sich, daß die Bertreter der Gesammtheit und die Organe des Staats über allen privatrechtlichen Beziehungen in einer besondern und höhern Sphäre ständen.

Je nachdem in den einzelnen europäischen Ländern der eine ober der andere Factor des alten Spstems sich dieser neuen Ansschauungen bemächtigte und in der Ausbildung des neuen Staatsrechts die Initiative ergriff, gingen verschiedene Berfassungen aus dem Feudalspsteme hervor. In England beeiserten sich Kösnige, Abel und Communen um die Wette, die Vertretung des

Gemeinwesens zu handhaben und die Pflichten der Souveranetät zu erfüllen; so wuchs dort unter hundertjährigen Kämpfen die constitutionelle Monarchie heran. In Frankreich war es der König allein, der seinen persönlichen Bortheil mit den öffentlichen Interessen zu identificiren und sich an die Spise der nationalen Bewegung zu sesen verstand: Klerus, Abel, Parlamente, Bürgerthum verharrten auf dem alten particularen Standpunkte und verloren durch ihre egoistische Beschränktheit ihren politischen Einstuß an die absolute Monarchie.

In Deutschland schlug bie Entwidlung einen gang besonbern Weg ein. Das Raiserthum rieb zuerft seine Krafte in Streitigkeiten mit bem Baufithum und ben beutschen Kurften auf. Nachbem es bann unter ben Sabsburgern wieber zu materieller Dacht erwachsen mar, hatte es seinen beutschen Charafter verloren. Es war burgundisch, spanisch, italienisch, amerikanisch, es war alles Andere, nur nicht beutsch. Es war eine Großmacht, welche bie beutschen Rrafte nur als Mittel zu eigenen besonbern 3meden verbrauchen wollte. Es war in größerm Makstabe basselbe, mas fein Rachfolger, bas Saus Defterreich-Lothringen, bis auf ben heutigen Tag geblieben ift. Bahrend bie frangofischen Könige wuchsen, weil fle die Interessen ihrer Ration vertraten, verhielten fich bie beutschen Raiser antinational, und die Sache ber kaiserlichen Monarchie war bamit in Deutschland verloren lange vor bem Burgerfriege ber Religionstrennung. Die Summe ber nationalen Gewalt fam vollends an die hohe Aristofratie bes Reichs. an bie beutschen Fürften.

Es ware möglich gewesen, daß fich hieraus für Deutschland eine ber englischen ahnliche Berfassung entwickelt hatte. Es gab im 16. Jahrhundert einige Augenblicke, wo die Fürsten ihre

Aufgabe in biesem nationalen Sinne aufzufaffen schienen. genug aber zeigte es fich, baß fie an Beite bes Blide und patriotischer Gesinnung mit ben englischen Großen nicht zu veraleichen waren. Es erschien ihnen ein höheres Biel, ein Reber auf seiner Scholle unbebingt zu herrschen, als an ber Souveranetat über bas Gesammtvaterland einen gemäßigten Antheil zu empfangen. Während ber englische Feudalstaat fich in ein constitutionelles Königthum verwandelte, zerfiel ber beutsche in eine große Bahl absoluter Monarchien. Denn hier, in biesen engern Rreisen bes Territoriums, trat bie ftarte Seite bes Fürftenthums hier zeigten fie fich ben übrigen Stanben innerlich ebenso überlegen, wie Ludwig XIV. in Frankreich. In der Regel waren sie bie einzigen Menschen in ihrem Territorium, bie für bie Besammtintereffen beffelben Sinn und Einficht bethatiaten. hier maren fte bie Bertreter bes Staats, es war gang in ber Ordnung, daß fle bie Bertreter ber Standes- und Ortsintereffen fich unterwarfen.

Im Reiche also siegten im 16. Jahrhundert die Fürsten über den Kaiser, weil sie zwar nicht viel, dieser aber, ein Fremder, gar nichts für das Reich that, sondern umgekehrt das Reich für fremde Zwecke mißbrauchte. In den Territorien siegten im 17. Jahrhundert die Fürsten über die Stände, weil diese nur für ihr Privatrecht, sene aber damit zugleich auch für das Ganze sorgten. So viele Schwächen dei ihnen vorkommen mochten, es gab einmal in Reich und Landschaft keine bessern Verreter der Nation als sie. Das ist der Titel ihrer Herrschaft gewesen.

Es ist hiernach ganz richtig, wenn die christlich-germanische Schule die politische Gewalt in Deutschland nicht aus einem Auftrage von unten her, von einer Einsepung durch das souve-

rane Bolk herleiten lassen will. Das beutsche Fürstenthum ist auf eigenen Füßen herangekommen, und wenn es beshalb sich von Gottes Gnaben nennen will, so ist dagegen so wenig zu erinnern, wie einst bei König Pippin, ber in dem Umsturz des alten Königthrons eine göttliche Bestätigung seines Wassensieges sah. Die Formel ist trefslich und tief, solange die Inhaber, ihrer Herkunft getreu, als Vertreter des öffentlichen und nationalen Rechts unübertrossen bleiben und so das Recht und bessen göttliche Autorität durch den Glanz ihrer Würde bekräftigen.

Wunderlich aber und ben Thatsachen wenig entsprechend erscheint es, wenn die Schule, an jene Formel und die Einsetung ber Staatsgewalt von oben anknupfend, Kurftenthum, Legitimität und Recht bermaßen ibentificirt, baß bie Monarchie in Deutschland niemals Unrecht gehabt, bag außer und neben ihr kein anderes Recht existirt habe, und bemnach jede Beschränkung bes fürstlichen Rechts eine Berletzung bes Princips ber Legitimität enthalte. Im Gegentheil ift es sicher: so sehr bas beranwachsenbe Kürstenthum bas Recht ber geschichtlichen Entwidelung für fich gehabt hat, so wenig haben bie einzelnen Schritte auf biefer Bahn ben Charafter formeller Legitimitat. Der Sieg über bas Raiserthum, innerlich, wie wir sahen, höchst begrundet, vollzog fich gegen formelles Reichs- und Kirchenrecht burch Waffengewalt. Der Sieg über bie territorialen Stände, innerlich nicht minder nothwendig, gelang gegen Reichs- und Landrecht burch Wer bie Herrschaft ber beutschen Fürbewaffnete Revolution. sten als eine legitime anerkennen will, muß anerkennen, baß es auch berechtigte Revolutionen gibt.

Dann aber war, wenn man auch im Allgemeinen bie Hert- schaft ber Fürften vom 16. bis jum 18. Jahrhundert als eine

. :

absolute bezeichnen muß, bas Recht berfelben boch an keiner Wohl behnten seit bem westphälischen Stelle unbeschranft. Frieden die Fürsten ihre Herrschermacht auf jedem Gebiete bes Staatswesens immer weiter aus, unterbrudten jebe Opposition ber Stanbe, verfolgten jeben Biberfpruch ber Unterthanen. 3mmer aber blieb ber Grundfat aufrecht, bag auch fie an gewiffe Orbnungen bes Reichs gebunden waren. Es galt noch nicht für bie Berletzung eines gottentstammten Brincips, wenn einmal ein Kurft von Gottes Gnaben einen politischen Prozes verlor und ein politisches Unrecht eingestehen mußte. Es fam noch bei ben Reichsgerichten zuweilen die Meinung vor, es biene zur Startung bes fürftlichen Ansehens beffer, wenn ein fürftlicher Kehlgriff verbeffert, als wenn er sanctionirt wurde. So viel mittelalterlicher ober germanischer Rechtssinn war noch, wenn nicht in geschriebenen Berfaffungen, boch in ber Luft und in ben Bergen ber Menschen.

Als dann im Laufe des 18. Jahrhunderts die monarchische Absolutie die letten Fesseln abstreifte, wurde nichts deutlicher, als daß ihre Bahnen, weit entsernt davon, den Anschauungen unserer christlichegermanischen Schule zu entsprechen, eine densselben entgegengesete Richtung inne hielten. Sie verkündete teineswegs das Lob der organischen Gliederungen, der hervorragenden Stände, der historischen Rechte, der kirchlichen Herrelichseit. Bielmehr griff sie durch alle diese Borstellungen im Ramen des allgemeinen Besten, der äußerlichen Zweckmäßigkeit, der centralisstren Staatstraft mit eisernem Griffe hindurch. Wose ein adeliches Privilegium, eine locale Sonderstellung, ein corporatives Borrecht bestehen ließ, geschah es nicht aus Achtung vor dem Ansehn der alten Ueberlieferung, sondern aus Erwäs

aungen rationellen Rugens und fiscalischer ober militarischer Mit jebem Jahrzehnt ihres Bestehens wandte Brauchbarfeit. fie sich entschiedener von ben mystischen Anschauungen ber alten Rirchlichkeit hinweg, ju ben Bedürfniffen bes irbischen, burgerlichen, industriellen Treibens: sie wuchs und fam pormarts fast in bemselben Dage, wie fie ben Staat und die Rirche von einanber trennte, und jenen, in schneibenbem Begenfas zu ber mittelalterlichen Denkweise, vollständig auf die eigenen Füße ftellte. Diese Entwicklung geht im beutschen Rorben und Guben, in evangelischen und katholischen Lanbestheilen gleichmäßig vorwarts. Rachbem in Preußen die Krone die absolute Regierungsgewalt gewonnen, ließ Ronig Friedrich Bilhelm I. Die fonftigen Brivilegien bes Abels und ben Ginfluß ber Rirche auf bas Gemeinwefen unberührt, bann aber beseitigte Friedrich II. bas Ansehen ber Rirche beinahe gang aus bem politischen Gebiete, und ichaffte Friedrich Wilhelm III. Die wichtigsten Rechte bes Abels zu Gunften einer freien Bewegung ber Gefammtheit hinweg. Bas ben beutschen Suben betrifft, so bebarf es nur ber Erinnerung an Joseph II. und beffen Gesethe im Sinne bes aufgeklarten Absolutionus, an Mag Joseph von Baiern und bas Birten bes Ministeriums Montgelas, um jeben Unbanger ber driftlichgermanischen Schule mit Wiberwillen und Entruftung zu erfüllen. Richts ift natürlicher und begreiflicher, benn nichts wiberspricht fich schärfer, als bie Tenbenz bieser Schule und die innere Bolitik Friedrich's bes Großen, Kaiser Joseph's ober ber Rheinbund-Aber eine solche Bolitik hat nun einmal existirt; fie hat die Summe unseres nationalen Lebens im 18. und die Grundlage ber öffentlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert gebildet, und es ift bas Gegentheil eines Berfahrens im hiftorischen

Sinne, die leste Bergangenheit zu übersehen, und ben Staat auf den Standpunkt irgend eines frühern, beliebig erwählten Zeitalters zurückzuschrauben. Es gilt dies am augenfälligsten in Preußen, wo der Lieblingssat der seudalen Schule, sie bilde die wahrhaft conservative und specifisch preußische Partei, nur so lange aufrecht erhalten werden kann, als man vergist, daß einst dieser Staat von Friedrich dem Großen beherrscht worden ist.

So zeigt bie geschichtliche Betrachtung, bag bie absolute Monarchie in Deutschland nicht von legitimem Urfprung gewesen ift, daß fie erst burch bie Auflosung bes beutschen Reiches eine volle Unumschränktheit erhalten, endlich, baß fie fort und fort in ihrer Brazis sich von ben feubalen Tenbenzen weiter entfernt hat. Um aber bas Gewicht biefer Thatsache vollständig zu erfennen, muß man fich weiter vergegenwärtigen, bag bas Ronigthum, wie ce nach 1648 in ber Erhöhung feiner eigenen Dacht eine nationale Aufgabe verfolgte, fo auch in ber Befeitigung ber feubalen Einfluffe nicht einer willkurlichen Laune, sonbern bem Buge aller Zeitverhaltniffe und somit einer gebieterischen Rothwendigkeit folgte. Denn bie Trager bes fruhern Buftanbe 6 Abel und Rirche, hatten burch bie natürliche Entwicklung ber Dinge bie Grunblagen ihrer mittelalterlichen Machtstellung eingebüßt, fo bag bie Einschräntung berfelben fur bas Gebeiben bes gesammten Staates ein immer ftarter hervortretenbes Diefes Berhältniß versuchen wir Beburfniß geworben mar. noch in einigen Beziehungen naber festaustellen und zu begrunben.

Wenn im Mittelalter ber Grundbefit faft allein politische Berechtigung besag, fo hatte bies, fahen wir, seinen guten Grund

barin, bag überhaupt fein anberer, qualitativ verschiebener Befit Seit bem Enbe bes 16. Jahrhunderts aber begann bie geschichtliche Laufbahn bes beweglichen Bermögens. Hanbel lofte feine alten Banbe, und entfaltete freie, machtige Schwingen; es entftand bie Industrie bes Gewerbes und ber Kabrication, ja, was bem Mittelalter ein unverständliches Rathsel gewesen ware, es entstand eine landwirthschaftliche Industrie, es entwickelte fich, als eine gang neue Grunblage bes Gesammtwohlstandes, das System des öffentlichen Credits. Einmal diese Bege eingeschlagen, gingen bie Berhaltniffe ihren Gang mit unaufhaltsamer Naturnothwendigfeit. Man hatte nicht einmal bie Bahl mehr, ob man an ber neuen Bluthe Theil nehmen ober in bem engern Wohlstande ber alten Formen beharren Wer nicht in ber neuen Beise reich zu werben ftrebte, ging ganz ficher in völliger Armuth zu Grunde. Bequemte sich boch im 17. Jahrhundert sogar ber Jesuitenorben zu induftriellen Speculationen, und ber frangofische Abel bat um Erlaubniß, Großhandel treiben zu burfen. Das bewegliche Bermögen war eine Macht geworben, beren politische Ausschließung von Tage ju Tage unmöglicher wurde. Der Abel, ber seinem Befen nach unbeweglichen Besitz voraussett, fonnte sein Monopol nicht behaupten. In England verzichtete er freiwillig barauf und errettete fich baburch eine hochst einflugreiche Stellung neben ben neuen Ständen; in Frankreich suchte er es eigensinnig festzuhalten und wurde in ber Revolution vollkommen zerschmettert.

In Deutschland ist es, bei ber Zersplitterung ber Territorien, auch auf diesem Gebiete zu keinem so reinen Ergebnisse gekommen. Der Abel ging nicht zu Grunde wie in Frankreich, aber er wurde arm und einstußlos. Die Regierungsgewalt kam an die Fürsten und beren Beamte; nur als königlicher Diener bedeutete der Edelmann noch etwas. Das Einzige, was er aus der alten Zelt bewahrte, war eine unheitvolle Ausstatung für die neue: reines Blut durch Abwehr aller Mißheirathen und gutsherrliche Rechte über die Insassen seiner Ländereien. Der englische Abel hatte beides längst ubgeworfen, der deutsche verstand es, sich dadurch ohne Bortheil von den übrigen Ständen zu isoliren und zu den Bauern, die sonst mit ihm gleiche Insteressen hatten, in seindselige Stellung zu dringen. Sein Bohlstand ging im Bergleich mit den andern Classen zurück; es verstümmerte damit sein bester Titel für politische Macht: um so umerschütterlicher erklärt die christlichs germanische Schule die Beibehaltung und Stärfung jener Berhältnisse für das einzige Fundament unserer politischen und so cialen Errettung.

Es ist hier natürlich nicht ber Ort, biese Frage in ein solches Detail zu verfolgen, wie es zu ihrer praktischen Erlebigung möglich wäre. Eine Menge technischer, ökonomischer und politischer Rücksichten kommen babei zur Sprache, bie sich nicht über bas Knie abbrechen lassen. Es ist für unsern Iweck ganz ausreichenb, bie Grenze bieser Rücksichten sestzustellen und bie Linie zu bezeichnen, wo die Thatsache sich von den Vorurtheilen der Kaste und der Schule scheibet.

Es ist einleuchtenb, baß auch heute, wo die Landwirthschaft einen industriellen Charafter angenommen hat und der Grundsbesit beweglich geworden ist, immer noch der Aderbau ein eigenthümliches Gepräge behauptet und auch in politischer Hinsicht eine eigenthümliche Stellung in Anspruch nimmt. Richt als ober im Raume den Wenschen an den Boden oder an den einzelnen Staatsverdand mehr als ein anderer Besit sessellete: die meisten

Kabricationen haben ja auch eine bestimmte territoriale Grundlage und forbern zu ihrer Berpflanzung gleiche Mühe und Roften, wie ein im Aderbau angelegtes Capital. Bohl aber ift in ber Zeit keine Thatigkeit so weit aussehend wie die bes gro-Jebe erhebliche Berbefferung forbert eine Bern Defonomen. Reibe von Sahren, es gibt hier keine bagarbirenbe Speculation auf ben Augenblid; Festigkeit aller Berhaltniffe, Gleichmäßigfeit ber Entwickelung, ein ruhiger Uebergang in die Zukunft ift keinem Stande so wie biesem an bas Herz gelegt. Hierin et scheint, was man im guten Sinne ben conservativen Charafter bes Grundbefiges nennt, hierin ift ber Anspruch begrundet, einen solchen Beruf burch ben Staat geschützt und politisch berechtigt au feben. Rach biesem ersten und tiefsten Grundzug bes Gewerbes begreift es sich, wie aristofratische Regierungen, so lange fie auf großem Aderbefige ruben, Borausficht, Bleichmäßigfeit und Beständigkeit entwideln; es begreift fich, wie ein thatiges Lanbleben fich fo oft ale bie beste Borfchule bes Staatsmannes. sei es im Cabinete sei es im Barlamente, bewährt hat. geistige und körperliche Arbeit zugleich, es ift ftete Braxis und weist unaufhörlich an die Theorie, es vflegt ununterbrochene Gemeinschaft mit Rachbarn, Dorf- und Markgenoffen und hegt boch bei jebem Einzelnen bas Gefühl unbebingter Selbststänbig-Rein tieferes Unglud für eine Ration als ber Berluft ober bie Berfummerung biefes Stanbes, feine wurdigere Aufgabe für bie Politif als seine hebung und gefunde Bluthe.

Rur sieht man sogleich, baß bieser Werth bes Grundbestipes mit ben Ansprüchen unserer germanischen Schule nicht bas Geringste gemein hat. Seine charakteristischen Züge bestehen in natürlichen Berhältnissen, die bei Jedem eintreten, der den heis

ď.

¥=

£ 2

4 4

جويد) سوور

Y.

-

1

15

٤:

\*

ď

1:

3

نا

E

î

ij

ė

ř

į

mischen Boben mit seinem Aleise, seinen Gebanken und Capitalien befruchtet. Man fann erwägen, bei welcher Ausbehmma bes Bobens ein folder Proces am besten von Statten geht, ob bas Ueberwiegen bes großen ober bes fleinen Befiges frommt, ob bemnach bas bäuerliche Erbrecht freizulaffen ober zu mobificiren ift, ob eine größere ober geringere Quote politischen Einfluffes im einzelnen Falle bem Adergewerbe neben ben sonftigen Berufsarten im Staate gebührt. Gewiß ift aber, bag au ber Darftellung einer ergiebigen Landwirthschaft - ergiebig im ötonomischen und im fittlichen Sinne - an feiner Stelle ein Do-Damit ber Grundbefit seine politisch erziehenbe nopol gehört. Rraft außere, braucht er nicht allein in ben Rammern zu figen; er braucht nicht zu Sause mit herrenrechten über migvergnügte Grundholden ausgestattet zu sein und nicht ausschließlicher Hoffähigkeit in ber Refibeng zu genießen. Er bebarf nicht, um ben fünftigen Minister ober Deputirten zu bilben, bes Aufputes ber Gutspolizei, bes Batrimonialgerichts und ber Steuerfreiheit: bei all biefen schönen Dingen ift geringe Rahrung fur ben Ropf und schwere Berkummerung bes Charafters für ben funftigen Staatsmann zu erwarten. Wer einer großen politischen Thatigkeit entgegengeht, thut nicht wohl, eine kleine Caricatur bes ganzen Staats auf seiner Scholle einzurichten und baburch selbst ohne seinen Willen ben Trieb nach Absonberung von bem gro-Ben Gangen in feine Bruft zu fenten. Wer einer freien und unbeneibeten Einwirfung auf bas Staatsganze eine junferhafte Berrlichkeit auf seinem Dorfe vorzieht, zeigt baburch hinreichenb, baß gerade bie vortheilhafte Einwirkung bes Grundbefipes, bie Erwedung von Borausficht und Gemeinsinn, bei ihm nicht ftattgefunden hat. Wir kommen auch hier wieder auf bas frühere

Urtheil zurück: die christlich-germanische Schule, indem sie die sendalen Zustände auf einen völlig verwandelten Boden verpflanzt, holt sich aus dem Mittelalter nur die Unvollsommenheiten desseiben, während ihr die guten Seiten unter der Hand zerrinnen. Das überall von sesten Rechten umgebene Königthum von Gottes Gnaden verwandelt sich ihr in einen salbungsvollen Despotismus; für die Aristokratie sindet sie keinen bessern Beruf als das vom Staate abgewandte und die übrigen Classen abstosende Junkerwesen des 17. Jahrhunderts.

Unsere Radicalen und Socialisten mögen damit von Herzen einverstanden sein. Wer aber Sinn hat für die Tüchtigkeit der materiellen Grundlagen und die Autorität der ewigen Grundrechte in unserer Gesellschaft, muß est tief beklagen, wenn durch solches Treiben sebe Autorität zum Spotte und der Name der Aristokratie zum Borwurfe wird.

Rach bem christliche germanischen Spsteme erhält also ber Abel die Tendenz, seine Rechte nicht in einem bedeutenden Antheil an der Staatsgewalt, sondern in möglichster Ungebundenheit ihr gegenüber zu suchen. Ganz ähnlich wird dort der Staat in seinem Berhältniß zur Kirche benachtheiligt. Die Kirche hat nicht bloß die Aufgabe, in dem Bewußtsein des Bolfs die sittlichen Boraussehungen für die Rechtsbegriffe des Staates zu psiegen, sondern sie mischt sich in die politische Thätigkeit, setztich als politische Gewalt und erhebt schnell genug den Anspruch, die höchste aller politischen Gewalten zu sein. Indem sie mit dem Saze beginnt, daß zu allen Zeiten ohne ihre Rechtgläubigkeit keine Moral und solglich kein Recht und kein Staat Bestand haben könne, gelangt sie sosort zu der Rechtgläubigkeit als höchsster Bedingung der politischen Rechte insgesammt.

Im Mittelalter hatte bergleichen seinen bestimmten Sinn. Seitbem aber ist das Zweisache geschehen, daß die in sich zersspaltene Kirche die sittliche Grundlage des Staats nicht mehr abgeben kann, und daß andere, dem Mittelalter sehlende Mosmente dafür erganzend eingetreten sind.

Die Kirche verlor burch die Reformation nicht bloß einige Millionen Anhanger, fie verlor ihre bisherige Beltkellung überhaupt. Bas Philipp ber Schöne, Lubwig ber Baier, Ebuard von England in einzelnen Källen verfochten, daß ber Bauft in weltliche Dinge nicht einzureben, die Kirche bem Staate keine Regel noch Richtschnur zu geben habe, wurde seit bem 16. Jahrhunbert bas officielle Recht bes gefammten Europa. Auch wer es hatte beklagen wollen, hatte es nicht hindern konnen. Denn bie alte Stellung ber Rirche feste unwiderruflich ihre Einheit voraus. Es ift unmöglich, ben firchlichen Glauben zum Daß ber Politik zu erheben, sobalb berfelbe breifach gespalten ift; es ift unmöglich, bie Reger aus bem Staat auszuschließen, wenn gewiffe Repercien einmal die öffentliche Sanction erhalten haben. Der westwhälische Frieden, welcher die brei großen Confessionen als politisch brauchbar und berechtigt anerkannte, hat bas alte Spftem begraben.

Man sage nicht, daß die für Sitte und Rechtsgefühl wichstigsten Momente den brei Bekenntnissen gemeinsam seien — wosmit dann der Weg zu der Folgerung gebahnt ware: wenigstens bies Gemeinsame musse der Staat von seinen Activbürgern desgehren — das wichtigste Dogma für die sittliche Erziehung ist ohne Frage die Lehre der Rechtsertigung, und eben diese bildet den brennenden Streitpunkt in dem Haber der Consessionen, ja man muß sagen: sie bildet ihn gerade wegen ihrer sittlichen Wich-

tiafeit, so bag es nie zu ernstem Kirchenstreite und neuer Kirchenbilbung kommen wirb, wo nicht bie Frage über die Heilsmittel und die Starfung ber Sitte burch die Religion in ber erften Linie ber Bewegung steht. Es hat fich benn auch in ber Anwendung auf ben Staat gezeigt, baß, so lange ber kirchliche Sinn überhaupt lebendig war, Sitte, Recht und Politif ber einzelnen Staaten und Barteien je nach ihrer Auffaffung ber Rechtfertigungolehre scharf auseinanbergingen. Die Lutheraner wurden quietistische Conservative, die Calvinisten fanatische Res publikaner, bie Jansenisten trachteten nach einem pedantisch firengen Rechtsstaate, bie Jesuiten nach einer gang revolutionaren Staatsraison. Rann man nun tropbem ste Alle nach ben Grundfaten bes westphalischen Friedens in bemselben Staatswesen versammeln, so ift offenbar, baß in biesem bas mittelalterliche Brinciv: ohne ben rechten Glauben keine Moral noch Rechtssicherheit! alle Bebeutung verloren hat. Gelingt es, in einem folden Staate ben innern Frieden zu erhalten und ber Nation, trop ber verschies benen Religionen, eine gleichmäßige Tenbenz in Sitte und Politif zu geben, so ist durch diese Thatsache ber unwidersprechliche Beweis geliefert, bag Frieden und Sitte hier aus andern Quellen als ben kirchlichen ihre Nahrung ziehen. Auch ift es nicht schwer, beren Ort und Inhalt nachzuweisen.

Was zunächst die Organe stittlicher Erziehung betrifft, so war im Mittelalter die Kirche allein deren Trägerin wie der Brennpunkt sast aller Bildung. Außer ihrer unmittelbaren Einwirkung durch Lehre, Predigt und Sacrament hatte sie den stärksten Einsluß auf Familienleben, Schule und Literatur, während diese Factoren in unserer Zeit unabhängig von der Kirche geworden und dennoch zu ungleich stärkerer Entsaltung und

Thatigfeit als im Mittelalter gelangt find. Für Schule und Literatur bedarf dies gar keines Beweises, und für die Kamilie erhellt er sogleich, wenn man fich aus bem Mittelalter an bie ungeheure Einwirkung bes Colibats und Rlofterlebens, an ben Bechsel brutaler Erniedrigung und überschwenglicher Feier bes weiblichen Geschlechts, endlich an bie, nicht bloß bei bem Abel gewöhnliche Burucksehung ber Tochter und jungern Sohne erinnert. Das Familienleben in Deutschland ift ohne Frage gefunder und ergiebiger geworben; bie Schule wirft auf bie Jugend, die Literatur auf die Erwachsenen aller Classen in einem Masstabe, von bem das Mittelalter gar keine Ahnung hatte: und dies Alles findet statt, obgleich ber Einfluß ber Kirche mit jedem Jahrhundert abgenommen bat. Man sage auch nicht, daß zwar bie Quantität ber Kirchen und ber Schulen gewachsen, die Qualität aber gefunken sei; die schlechten Elemente ber Begenwart liegen allerbings auch in biefen Kreisen grell genug zu Tage, fie brangen fich aber im Mittelalter in nicht geringerer Raffe bem Blide auf.

Fragt man nun, welcher neue Bildungsstoff hier neben dem religiösen überliefert wird, so macht nur die Auswahl des Wichtigsten unter der Menge Schwierigseit. Seit dem 17. Jahr-hundert erschloß zunächst die antike Welt den Deutschen eine ästhetische Sinnesweise, die, einmal angeregt, ihre Wirkungen weit über das Kunstgebiet hinaus auf Wissenschaft und Leben erstreckte. Die schöne Literatur, welche auf diesem Boden emporwuchs und in Deutschland sast ohne allen Zusammenhang mit der Kirche war, hat uns mehr als irgend etwas Anderes den Stoff des gegenwärtigen Nationalbewußtseins geliefert: sie hat zugleich — man braucht nur an Herder und Schiller zu erinnern — im höchsten Grade verebelnd, reinigend und begeisternd ge-

wirft und ber Sitte ber Ration einen bisher unbefannten, aus gleich milben und warmen Ton gegeben. Das 18. Jahrhundert lehrte bie Schape bes Alterthums aum erften Male mit wahrhaft geschichtlichem Auge betrachten; baran knupfte sich auf ber Stelle eine Anficht bes Staats und ber Souveranetat, ber Fulle ber Burgerpflichten und ber nationalen Einheit, die ohne Baubern ben weitgreifenbsten praktischen Einfluß bewährte, beren Abern fich burch bie ganze Bewegung ber nationalen Wiebergeburt hindurchziehen, beren Untrieb in ber ebelften Begeisterung, bie jemals existirt hat, in ben Befreiungekriegen fich auf bas enafte auch mit religiöser Anbacht verschwiftert. In aleicher Beise entwickelte fich die Raturwiffenschaft auf ber einen Seite zu einer gang neuen Anschauung bes Weltalls und feiner Gesete, auf ber andern zu einer vollständigen Umgestaltung ber Technologie und Industrie. Das gesellige und burch beffen Rückwirkung auch bas politische Leben erhielt einen neuen Impuls; bas ganze materielle Dasein steigerte und bereicherte sich, und wenn babei bie "sociale Frage" brobent genug zum Borscheine kam, so entstanden zugleich auch Antriebe und Garantien für Ordnung, Thatigfeit und Frieden, die unfern Borfahren geradezu marchenhaft erschienen waren.

Dies Alles ist seinem ganzen Stoffe nach weltlich und profan; aber es gibt dem Charafter unserer Zeit so umviderstehlich seine Farde, daß auch die ausgesprochenste kirchliche Gesinnung sich ihm nicht zu entziehen vermag. Steht es aber einmal so, hat demnach die sittliche Bildung der Zeit noch andere Organe als die kirchlichen, und einen geistigen Inhalt von außerkirchlichem Wesen, so steht der Anspruch der christlich-germanischen Schule, das politische Recht an kirchliche Orthodoxie zu knüpsen, von

vornberein in ber Luft. Es ift nicht weiter nothig, feine eingelnen Beweisgrunde zu wiederholen und aufzulösen. Die Welt ift beshalb nicht schlimmer geworben, vielmehr find bie Uebelftanbe, an benen wir leiben, auch früher vorhanden gewesen, und, daß sie jest so ungleich nachbrücklicher bemerkt werben, ist viel mehr ein Zeichen geschärfter Beobachtung als gesteigerter Krankheit. Man richte nur die Bergleichung, fatt auf einzelne Somptome bes Uebels, auf bie Summe bes gesammten Buftanbes; man prufe etwa bas 6., 16., unb 19. Jahrhundert in Bezug auf bie Dichtigkeit und Arbeitekraft ber Bevolkerung, Die Reinheit ber fexualen Berhalfniffe, bie Achtung für bas einzelne Menschenleben, die Sicherheit ber burgerlichen Ordnung, die Milberung bes Kriegszustandes, bas Streben nach Wohlstand und Bilbung für alle Claffen, und man wird fich balb überzeugen, bag an feiner Stelle von Rudichritt bie Rebe fein fann. Mag ber neuen Zeit hier und ba eine Genialität vergangener Berioben fehlen, so ift fie allen frühern in ber Durchschnittssumme ber Sitte und humanitat überlegen. Ein folches Resultat aber ware unbenkbar, wenn bas Berschwinden bes confessionellen Beiftes und ber Sturz ber Kirchenherrschaft über Staat und Gefellschaft zugleich auch ein Absterben religiöfer Gefinnung bebeutet hatte. Ja es mare unbentbar, wenn bie neuen Be-Arebungen bes Menschengeistes gar teine Berührungsvunkte mit bem Christenthum enthielten, wenn sie nicht als geschichtliche Kortentwicklung, sondern als revolutionarer Sturz beffelben aufzufaffen maren.

Es fei uns verstattet, bieses Berhältniß noch etwas naber zu entwickeln, so wenig es in ben engen Schranken bieses Aufsfanes erschöpft ober mehr als angebeutet werben kann. Der

leitenbe Gebanke, mit bem bas Chriftenthum belebend in bie antite Welt eintrat, auf ben ale Mittelpunkt alle feine Ausstrahlungen gurudgehen, war bas Bilb ber Kinbschaft Gottes, burch welche bie Menschen zum Seile berufen seien. Darin lag auf ber einen Seite bie Erklarung bes Werthes ber so hoch gewurbigten Menschennatur, woraus bann bie Bflicht ber Achtung seiner selbst und ber Liebe bes Rächsten hervorging, auf ber anbern ber Ausspruch ber Unfähigfeit, ohne Gottes Mitwirkung von ber Sunbe ju genesen, und somit bie Aufforberung, ben Beift von Sinnlichfeit und Eigensucht hinweg ber Gemeinschaft mit ben Brübern und bem Bater augumenben. Jener Grundgebanke enthielt also ben Antrieb zugleich zu Freiheit und Gehorsam, ju Liebe und Strenge, ju Selbstgefühl und Demuth, ju Selbstitanbigkeit und hingebung. Er abelte jeben Menschen ohne Rudficht auf Stand, Umt und Ration, weil jeber jur Liebe Gottes berufen mar; er warnte zugleich jeben vor Selbstsucht und Ueberhebung, weil bas Berbienst bes Menschen nur in ber Berbindung mit einem Höhern lag. Rach biesen Puntten und nach ihnen allein hat man zu ermeffen, in wie weit sich frühere ober spätere Bilbungsstufen zu ber christlichen verwandt ober feindselig verhalten. Ueberall wo die menschliche Burbe auf ein höheres, geistiges und universelles Princip zurückgeführt, und bamit bie Freiheit nicht in ber Ungebundenheit finnlicher Selbstsucht sondern in der Abhängigkeit von idealen Gesehen gefunden wird: ba ist die Tendenz der driftlichen Sitte lebendig und ber Busammenhang ber driftlichen Weltentwicklung vorhanden.

Dieses Wesentliche aber, bieses Streben zugleich nach Freiheit und Autorität, kann sich ein Einzelner und eine Ration zur

Aufgabe stellen auch ohne gewiffe theologische Dogmen und firch= liche Organisationen. Es ift ftets ber hochsten Ermagung werth, welche religiösen Borftellungen fich am besten eignen, jenem Streben Kraft und Ausbauer zu verleihen, und Niemand fann leugnen, bag bie driftlichen Dogmen ber Menschwerbung, ber Auferstehung, ber Gnabengaben mit unermeglicher Energie und Bolfsthumlichkeit bas Bewußtfein ber Gottesfinbichaft, bes enaften Busammengehörens also von Gott und Menschen geschärft und so auf bie Starkung jum Guten hingewiesen haben. Diese Beilookonomie hat gewaltigere Erfolge fur bie Erziehung ber menschlichen Sitte, als irgend eine frühere gehabt; aber nimmermehr wird ber Beweis zu führen sein, bag jebe Mobification berfelben ohne Beiteres zum fittlichen Berberben führe. Erfahrung hat vielmehr gezeigt, baß folche Mobificationen fehr fruh und in mannichfaltiger Beise eintreten mußten. mit einem Worte auszusprechen: bas Chriftenthum hatte in seinem Streben, ben Menschen zum Ueberirbischen zu erhöhen, ihn au farf vom Irbischen getrennt. So, wie es in ber apostolischen Zeit auftrat, konnte es auf die Dauer in bieser Welt nicht bestehen: bie Borstellung ber balbigen Baruste und bes Beltenbes war einer feiner nothigsten Bestanbtheile, beffen Beseitigung in ben folgenden Jahrhunderten benn auch mit Rothwendigkeit zu einer burchgreifenden Revision aller Dogmen und au einer neuen Gestaltung ber Kirchenverfaffung führte. auch bann gelangte man zu keinem Abschluffe, vielmehr schwankten bie driftlichen Kirchen in bem Berhaltniffe, bas fie fich zu ben Dingen biefer Welt und vor allem jum Staate gaben, von einem Extreme zum andern: absolutistischer Beherrschung burch bie Bapfte im Mittelalter, quietiftischer Unterwerfung bei ben Qu-

theranern, revolutionarem Rabicalismus bei Buritanern und Jesuiten. Die Burgel aller bieser Tenbengen war aber stets biefelbe. Berachtung nämlich ber Weltlichkeit, die man bann ent-. weber unbeirrt geben ließ, wie bie Lutheraner, ober fanatisch zu unterwerfen fuchte, wie die Jefuiten. Die orthodoge Rirchlichkeit ist also beutigen Tages nicht bloß nicht nöthig zur sittlichen Besundheit, sie bat selbst wesentliche Schattenseiten als Grundlage ber Politif. Alles kommt hiernach barauf an, bie fittliche Grundaufgabe bes Christenthums festzuhalten und ihre Lofung nach ben Beburfniffen jeber Culturftufe und Nationalität auf selbstständige Beise zu versuchen. In wie weit ber einzelne Beg gerabe und ficher ift, kann in letter Instanz erft ber Erfolg lebren: ber einzelne Mensch wirb seine Soffnung barauf setzen muffen, bag in geiftigen Dingen jebes gute Streben an fich schon ein Gewinn ift, und für unsere Zeit hat, wie wir sahen, ber Gesammterfolg ein nicht ganz verwerfendes Urtheil bereits gesprochen. Wer könnte benn auch in Abrede ftellen, bas bie beiben großen Forberungen, welche bie driftliche Sitte wefentlich charafterifiren, Achtung vor ber Menschenwürde auch im Beringsten und Demuth ber menschlichen Schwäche auch im Startften, bag beibe auf ben einflugreichen Bebieten bes beutschen Geifteslebens, in unferer Boefte und Philosophie, in unferm Studium ber natur und ber Antife anzutreffen find? Keindselige Gegensätze find auch hier nicht ausgeblieben, aber ihr Gebiet fällt wahrlich nicht mit ben Grenzlinien unserer firchlichen Orthoboxie zusammen, und insbesonbere auf bem politischen Felbe wird die driftlich-germanische Schule am wenigsten im Stande fein, Die Erfüllung jener chriftlichen Aufgabe in ihren Lehren nachzuweisen. Denn gerabe umgekehrt heißt es bei ihr:

unbedingte Achtung für die Burde der Stärkken und unbedingte Demuth bei den Geringen und Schwachen.

Aber, fagt man vielleicht, es gibt also boch seinbselige Gesgenschie nicht bloß gegen ben Glauben, sondern auch gegen die Sitte; ihr selbst räumt es ein und fordert dennoch, daß man durch Aufgeben des confessionellen Bekenntnisses die politischen Rechte dem Feinde zugänglich mache? Wir wissen nur mit einer Gegenfrage zu antworten. Seit wann schreibt man es in die Bersassundunden, daß sittenlose oder unsähige Menschen nicht Minister werden sollen? Ist einem Bolke überhaupt noch zu helsen, welches für solche Wahrheiten einer andern Garantie, als der des eigenen Kopses und Herhen, ein größeres Quantum niedriger und rechtloser Gesinnung dei den ehrlich Richtschodoxen, die man ausschließen möchte, oder bei den äußerlich Kirchslichen, die sich durch eine inhaltslose Lüge der Ausschließung entziehen?

Der positive Gehalt, welchen das Christenthum bem Staate liefert, ist das Selbstgefühl Aller nach ihrem hohen Beruse, und die Demuth Aller nach ihrer Schwäche und Buse; die Bereinigung beiber Gefühle ergibt die thätige und allgemeine Liebe des Einen gegen den Andern. Soll diese Stimmung in den irdischen und politischen Berhältnissen wirksam erscheinen, so des dazu nicht, daß der Staat sich zum Missionar gewisser theologischer Dogmen oder zum Handlanger geschlossener kirchslicher Gesellschaften mache. Es bedarf noch viel weniger, daß er einzelne politische Kräste unverhältnismäßig bevorzuge, das Recht des Grundbesiges zum ausschließlichen Monopol und das Recht der Krone zur schrassenlosen Allmacht steigere. Die echte

Stimmung ber driftlichen Sitte wird vielmehr nur ba fich befunden, wo die Achtung gegen die Rechte Anderer und die Strenge in ber eigenen Berpflichtung an allen Bunkten zu Tage tritt. Der Rechtsftaat also ift ber irbische Abglanz bes driftlichen Willens, wie er bas uranfängliche Ziel bes germanischen Gemeinwesens ift. Sabe er Ramen und Kormen welche er wolle. lege er bie Macht in bie Sanbe eines Einzigen ober Bieler ober Aller, ber in Wahrheit driftlich-beutsche Staat ift gegründet, sobalb seine Obrigfeiten, seine Organe und seine Burger von bem Durfte nach Gerechtigkeit erfüllt find. Aber auch im driftlichen wie im germanischen Sinne vernichtet ber Staat bas Brincip ber Freiheit, sobald er bas Recht bes Gerinasten verlett, und bas Princip ber Autorität, sobalb ber Startfte fich hicht ber Autorität bes Rechtes beugt. Möge er bann auch Rirchen bauen und Symbole vor fich her tragen, moge er reben über Bucht und Sitte, über Glauben und Treue: von ber Wurzel bes driftlichen Evangeliums und ber beutschen Rationalität ift er unwiberruflich geschieben.

## Aeber den zweiten Areuzzug.

Bonn 1845.

• 

Als Urban II. im Jahre 1094 Europa gur Befreiung bes heiligen Grabes aufrief, bewegte fich bas Leben ber abenblanbifchen Bolter faft ausschließlich auf geiftlichen Bebieten. Bestrebungen, ein Staatswesen im eigentlichen Sinne herzustellen, feit ber Bölkerwanderung von Merowingern und Karolingern, von Ottonen und Capetingern mit immer schwächerem Erfolge wiederholt, waren unter Heinrich IV. und Philipp I. völlig gescheitert. Durch bie Siege, welche bas Papfithum verbunbet mit ben Dynasten und Lanbesherren, über bie Ronige erfochten hatte, ftellte es fich mit ausschließlicher Rraft an bie Spipe ber Aristofratie, in welche fich bamals bie Reiche Europa's aufzulosen brobten. Nationale Eigenthumlichkeit schien mit ben Herrschergewalten an ihrer Spite gebrochen; die einheimische Literatur ber Germanen, schon einmal burch ben geiftlichen Sinn Lubwig bes Frommen gefnickt, mußte auch jest wieber bas Felb in Deutschland und Frankreich völlig raumen. Ebenso entschieben wandte bie Bilbung ber Antike ben Ruden, ber romifchen, welche ben Karolingern, ber griechischen, welche ben Ottonen Borbild und Quelle geiftigen Lebens gewesen. Die Kirche selbst, so weit fie auf Cultur Unspruch machte, wurde von biefem Absterben, bas fe veranlaßt hatte, getroffen: ihre eigenen wiffenschaftlichen Bestrebungen, die fruchtbaren Berührungen zwischen Theologie und Philosophie, burch welche bas neunte Jahrhundert fich ausgezeichnet, schienen verscheucht. nachbem bie Kirche ihren Sinn auf die Eroberung bes Staates gerichtet hatte. Reben ben hiersarchischen Interessen gab es nur eine geistige Richtung noch von allgemeiner Bedeutung, eine Mystif und Askese, welche in einem ziemlich grob gesaßten Streben nach Beseligung jeder weltlichen Cultur vernichtend in den Weg zu treten Anstalt machte.

Als mithin ber Bavft ein Unternehmen anreate von myftischem Gehalte, mit ber Aussicht auf himmlische Seligkeit, so war es natürlich, daß bas Abendland wie Ein Mann fich erhob, daß die Ausstrahlung ber geistlichen Gewalten burch fein fremdes Element gebrochen, burch feine weltliche Karbung getrübt Ritterthum und Politif, wenn auch nicht ganz abzuweisen, blieben in untergeordneter Stellung, und sobald fie im Oriente felbst fich einmal etwas ftarter hervorhoben, erfolgten gegen ihre Einfluffe beftige Ausbruche ber astetischen Boltsmaffe, wodurch das Ganze burchaus ben ursprünglichen Charafter wie-Das bamals gegrundete Königreich Jerusalem beber erhielt. wahrte bies Geprage unter feinen erften Fürften; unter Fulfo allerbings trat eine ftarke Umwanblung ein, welche aber, wie wir sehen werben, nicht in bem Beginn neuer Richtungen, sonbern nur in bem Berfalle ber frühern Energie bestanb.

Im Abendlande schloß unterdes das römische Raiserthum mit der Kirche eine vorläusige Abkunft durch das Wormser Conscrbat. Der Staat der Deutschen, durch Raiser Lothar in wenig geistreicher Beise vertreten, machte während des Friedens neue Eindußen, jedoch gelang es, die Regierung auf dem noch erhaltenen Felde zu constituiren, eine leibliche Kraft und ein weit geachtetes Ansehen zu behaupten. Entschiedener dagegen waren die Fortschritte der Staatsgewalt, oder was damals dasselbe ift

rums, in Frankreich unter bem Nachfolger Philipp's, errschenben Lubwig VI., ber mit ber Kirche einträchbar, sein weltliches Gebiet mit ungleich größerer eit und Ordnung zusammenhielt. Es waren also auf dem europäischen Continente politische Mächte ie Kirche in ihrer Oberherrlichseit anerkannt, konnte lich eine große triegerische Thätigkeit wie 1094 ohne mit den Staatsgewalten in's Leben rufen. Selbst Nähe von Rom, welch ganz andern Andlick geordsessessigter Kraft gewährte das normannischessicilische Roger II., als 1090 die kaum angestedelten, unter en, wenn auch stets kriegbereiten Schaaren Boesseiner Berwandten.

ie Politif, so hatte auch die Cultur, sobald die hefme ruhten, neue Schößlinge hervorgetrieben. Aus-Einseitigkeit hat fich in Europa zu keiner Zeit bauernb fonnen, vielleicht für Augenblide, für ben Moment nach ober in alleserschütternben Rampfen, niemals nrichtungen, in ben ruhigen, schaffenben Anordnungen enben Dafeins. Ginen folchen Moment bes Rampfes es hatte bie Sierarchie um 1094 gehabt, und bamals .Aug geschaffen; faum aber hatte man bas Schwert aus .ib gelegt, so entwidelten fich mitten aus ber Bewun-, und bem Behorfam heraus eigenartige Rrafte. Welcher raft fann schärfer fein, als bie inbrunftige Unbacht ber erften ausalemfahrer, und ber fede Scherz mit bem wenige Jahre pater Wilhelm IX. von Aquitanien bas Fehlschlagen berfelben und feine Duben und Rothe befingt? Diefe Recheit aber, Die in aller Weltichkeit zu Sause ift, welche bem Ruhme und ber

Schonheit ber irbischen Dinge mit heißem herzen nachacht, ift in ber gangen Reihe ber fübfrangöstschen Dichter lebenbig, welche an jenen Wilhelm, an die Bentadours und Marcabrums fich anschließen. Es ift, als batte bier in ber Lanbschaft ber Lanqueboc ber Auszug ber erften Rreuzfahrer Luft gemacht; wer nun noch in asketischer Strenge ben Freuden ber Liebe, ber Waffen, bes Gesanges ben Ruden kehren will, wandert gleich in bie Kerne bes Orients hinaus; in ber Seimath hat die Boefie zu einer geiftreichen, aber ganz profanen Entwicklung ben Raum gefunden. In Norbfrankreich begegnen wir in jener Zeit ben erften Dichtungen ber Karlosage; ber große Kaiser wird von ber Begeisterung ber Rreuxfahrer für fich in Beschlag genommen, und als Borfampfer ber Chriftenheit in Spanien gefeiert. Sier ift also noch ein geiftlicher Grundgebanke, die Berbienftlichkeit bes Glaubenöfrieges wird in allen Tonen gepriesen; bezeichnend scheint für unsern Gegenstand aber auch, bag bie spanischen Rriege Rarl's bie früher auftauchenbe und unter ben ersten Kreugfahrern verbreitete Sage von seinem Buge nach Jerusalem gang in ben Hintergrund brangen. Richt lange bauert es bann, so bricht bie Fluth ber bretonischen Romane über Frankreich und halb Europa herein, und bie gesammte schone Literatur erfüllt fich mit beren Abenteuern, mit ber inhalt- und planlosen Luft am Stoffe, ohne bag irgend welche Ibee baraus hervorschimmerte.

Run ift es ferner charafteristisch, in welcher Beise bie Unischauung bes Orients, welche die Kreuzzüge unmittelbar gewährten, zunächst auf Europa wirkte. Die Erscheinung ist im Grossen ähnlich dem Eindrucke, welchen die Reisebücher damaliger Romfahrer gewähren. Sie sind aus der nordischen Heimath ausgezogen, schwerlich mit andern Gedanken, als der Andacht

zum heiligen Betrus und ber Ehrfurcht vor bem Rachfolger bes-Sie fommen gurud und fennen nun vor Allem bie mirabilia urbis Romae, bie alte heibnische Herrlichkeit, welche fent auf die erstaunlichfte Beise in ben Dienst ber heiligen Rirche gerathen ift. Ueber bie Unficht von Balaftina erhalten wir vollftanbige Auskunft freilich erft burch ben viel svätern Jakob von Bitro, man braucht aber nur ben Albertus Aquenfis und bie orientalischen Geschichten bei Orberich einzusehen, um sich auch für 1130 von bem Wechsel ber Auffaffungeweise zu überzeugen. Statt ber Beiligenmythe erscheint bie Sage, neben biefer bas Mahrchen, neben bem Mirafel bie wunderlichften Weltwunder: was man nicht selbst gesehen hat, läßt man sich erzählen, und wovon bie Raturgeschichte ber Morgenlander keinen Bericht er-Rattet, bas schreibt man nothigenfalls aus bem Plinius und Solinus ab. Ein sprischer Bischof, welcher bas Abendland zum aweiten Rreuzzuge aufforberte, erzählte babei vom Briefter Johannes, ber mit großem Seere ben Christen zur Sulfe gewärtig, nicht über ben Tigris gelangt sei und drei Jahre umsonst auf bas Bufrieren bes Kluffes gewartet babe. Daß er es erzählt, ift nicht eben auffallent, aber baß ein Mann, wie ber Bischof Otto von Freifingen, ber Dheim Kaiser Friedrich's I., es weitläufig wieberholt, und ebenfalls nichts Merkwurdigeres babei finbet, als ben gewaltigen Gisgang, bag überhaupt erft breißig Jahre nachher einem Menschen es einfiel, ben Priefter auf irgend eine Weise für bie abenblandische Kirche gewinnen zu wollen, bas ift bezeichnend für ben Geift biefer Jahrzehnte. Ich brauche nicht naber auszuführen, wie biefer Sinn für Seltsamkeit, biefe Reiseluft, biefer Trieb in die Lander der Kabel hinein in der beutschen Boefie eine Zeitlang tongebend wurde, wie er ein

Jahrhundert fpater fich von bem geiftlichen Urfprunge gang ablöfte und fich ausschließlich ber geographischen und commerciellen Bisbegierbe babingab. Genug, auch auf biefer Seite gab es mächtige Reize, welche ben klug, ben man seit 1090 grabe zum himmel empor genommen, unmerklich wieder zur Erbe hinab-Erging es boch ben Gifrigsten nicht anbers, ben Lenlenften. fern und Leitern ber Astese bes 11. Jahrhunderts, ben Cluniacensern. Ihre Congregation hatten fle gerabezu auf ber Abtobtung bes finnlichen Menschen auferbaut; bann brachte bie Seiligkeit ihnen Reichthum; ber Orben schmudte seine Rirchen und Rlöfter mit Allem, mas bie Runft, bie eben baran fich herausbilbete, ihm zu liefern vermochte; wer hatte es tabeln mogen im Ganzen war kein Gebanke an fittliche Berichlechterung, im Begentheil, bas behaglichfte und wurdigfte Dasein richtete man fich ein — aber bas Feuer war boch erloschen, welches funfzig Jahre zuvor alles Irbische zu verzehren und in reiner Flamme bem herrn zu opfern bestimmt war.

Um endlich in zwei Worten zusammenzusassen, wie weite Strecken bamals für die Kirche, wenn nicht seindliches aber doch unabhängiges Gebiet zu werden brohten, braucht man nur die zwei Ramen auszusprechen, Abalard und Irnerius. Die wissenschaftliche Wiederbelebung des römischen Rechtes, die sich an Irnerius anschließt, ist gleich von ihrem ersten Ausdammern an eine geschichtliche Thatsache ersten Ranges und mannigsaltigster Wirksamseit. Ganz im Allgemeinen ist es schon wichtig, daß durch sie ein bedeutender Theil der geistigen Kräste von den firchlichen Dingen hinweg und auf die Beobachtung und Bearbeitung der menschlichen Zustände, des täglichen Lebens, des privatrechtlichen Versehrs hinübergelenkt wird. Der Abt Wibald

von Corven, ber erfte Beiftliche bes bamaligen Deutschland, flagt, er wiffe bie Monche seines Rlofters, ungefähr bes berühmteften in ben oftrheinischen Landen, nicht mehr von ben juriftischen Studien fortzutreiben und zu mahrhaft driftlicher Beschäftigung aurudaubringen. Run fam bingu, bag bie Bergangenheit, welche fich in biesen Stubien eröffnete, in ben wichtigften Beziehungen ju ber bamaligen Epoche ben grabeften Gegensat bilbete, baß fie Staat und Rirche, öffentliches und Privatrecht genau fonberte, und ber Staatsgewalt eine unbebingte Herrschaft über alle übrigen Gebiete beilegte. Es bing freilich nicht unmittelbar mit ben Rechtsschulen ausammen, es entsprang aber aus bemselben Streben, welchem biese ihre Bluthe verbankten, bag bamals bie Stadt Rom ihrer geschichtlichen Große gebachte, fich gegen die papstliche Herrschaft auflehnte, und den weltbeherrschenden Senat ber alten Republik wieber in bas Leben zu rufen ftrebte. Den Bapften war es eine außerft laftige Diverfion, welcher fle fich erft viele Jahre nachher burch bie Bulfe Kriedrich's I. gang entlebigten. Bu berfelben Beit erhob biefer aber kaiserliche Unsprüche weit über bas bisherige Daß seiner Gewalt hinaus, Ansprüche, welche er unmittelbar auf die Rechte ber alten Imperatoren zurudführte. Trafen fie nicht auf ber Stelle ben Bapft, so bebrohten fie boch beffen beste Bunbesgenoffen, bie lombarbischen Stabte: bie Berwirklichung berfelben hatte bas gefammte Spftem erschüttert, zu welchem ebensowohl bie Berfplitterung ber politischen, wie die Centralifirung ber geiftlichen Macht gehörte.

Unmittelbar auf ben Mittelpunkt aber ber geistlichen Stellung jener Zeit zielte die Entwicklung ber scholastischen Philosophie, wie sie, weniger bedeutender Repräsentanten zu geschweigen, von Abdlard in ber ersten Sälfte bes 12. Jahrhunderts ausging.

Gebilbet burch bie Gründer zuerft bes Nominalismus, bann bes Realismus, beibe überfebenb, mitten in ihrem Begenfage fich felbft eine geharnischte Stellung grunbent, in Lehre und Leben von ben Wegen ber firchlichen Philosophen abgewandt, regte er burch gang Franfreich, vor Allem unter ber begabteren Jugend, bie umfassendfte Bewegung an. Das Berhältniß von Glauben und Wiffen, die Erforberniffe ber Beseligung, die Begriffe bes allgemeinen und besondern Seins unterwarf er einer fühnen, rücklichts= und voraussetzungslosen Durchsorschung; er erkannte ben Glauben nicht an, ber fich nicht auf ben Bebanten grunbe, in einem jenseitigen Leben moge ein reines Unschauen gelingen, bier auf Erben fei man angewiesen, bie Myfterien auf einen Inhalt au beschränken, ber nichts Bernunftwibriges enthalte. Es war in biefem Dage bie erfte Benugung logischer Thatigfeit zur erschöpfenden Gestaltung ber Metaphpfit: merkwurdig genug, wie sein Hauptwerf zu bem Ergebniß kam, bie mera essentia sei nichts als die susceptibilitas contrariorum. Was blieb übrig von Papft und Rreugzügen, wenn biefen Grunbfagen ber Raum gelaffen wurde, ihre Consequenzen fortzubilden, sie auf die au-Berlich vorhandene Rirche anzuwenden, auf Eroberung ftatt auf Selbsterhaltung auszugehen?

Riemand wird also die weltgeschickliche Bedeutung des Mannes in Zweisel ziehen, der diesem Strome sich in den Weg stellte, und die öffentliche Meinung zu einer entscheidenden Prostestation gegen die neue Philosophie mit sich fortris. Und nicht allein durch diesen Kamps hat der heilige Bernhard sich den Anspruch erworden, zwischen Gregor VII. und Innocenz III. als einzig ebenbürtiger Beförderer der katholischen Kirche genannt zu werden. Man hat wohl von Luther gesagt, er sei in allen

Dingen maßgebend für bie Richtung feiner beutschen Beitgenoffen gewesen; man fann ahnlich von Bernhard behaupten, bag nichts Wesentliches für die Saltung ber bamaligen Rirche eriffirt habe. wofür seine Thatigkeit nicht feststellend geworben fei. Die firchliche Philosophie bilbete er fort, bis fie ben Angriffen ber Scholaftif gewachsen war und biefe selbst in sich aufnehmen konnte; bem Berfalle ber Abkese steuerte er, indem er ben verweichlichten Cluniacensern bie Orbnung von Clairvaux und Citeaux entge gensette; für bie Einheit ber Sierarchie murbe er in großgrtiger Beise thatig, als gegen Innocenz II. sich ber Gegenpapft Anaklet anfangs mit bebeutenben Aussichten erhob. Auf bas Wort bes hinfälligen und zarten Mannes borchte bie Bevölkerung bes gefammten Abenblandes; feine Briefe, in benen überall ber Bierlichkeit bes Style, ber Genauigkeit und nicht selten ber Sentimentalität ber Bilber eine sichtliche Muhe gewihmet ift, gingen burch bie Lanber, ber Lebensathem eines herrschenben überall unwiderstehlichen Geiftes. Er wehrte jebe Beforberung, Die ihn ben Mauern von Clairvaux entriffen hatte, hartnadig von fich ab; aber auf bem Stuhle ju Rom faß Eugen III., ber eine unbebingte Ehrfurcht vor bem Abte beinghe für feine größte Tugend hielt. Wahrlich nicht zu feinem ober ber Kirche Schaben. Bernhard hatte einmal die Rirche gegen außere Angriffe vertheibigt; er hatte ferner — und bies bezeichnet ihn näher fie in Bahrheit fortgebilbet, indem er nicht fanatisch gegen Cultur und Bolitif, wie Gregor VII. und Lanfrank von Canterbury, einen Bernichtungefampf versuchte, fonbern bie Gegner auf ihrem eigenen Boben zu schlagen bemüht war, und bie fremben Elemente burch Affimilation ber Kirche unterwarf. ift flar, bag nur auf biefem Wege bie Beherrschung ber Belt

erreicht werben konnte, wenn auch für ben Augenblid bie Bewesgung langfamer, bie Tenbenzen verwidelter wurden.

Auf biesen Augenblick kommt es uns nun aber gerabe an. Möglich war ein neuer Kreuzzug noch immer auf ben alten Grundlagen. Rur barüber kann man sich nicht täuschen, auf so reinen und geraden Linien wie 1096 war nicht zum Ziele zu gelangen. Mit einer Menge verschiedener Elemente mußte man sich auseinandersetzen: einem einfachen fanatischen Glaubensaufzruf hätte der vielfach abgezogene Geist dieser Zeit schwerlich geshorcht, in dem Berlaufe des Unternehmens war die Berührung mit sesten politischen Größen nicht auszuweichen.

Ich brauche hier nun nicht zu wiederholen, welche Berflechtung außerer Ereigniffe ben Rrieg unmittelbar hervorrief. ber einen Seite im Morgenlande bie Einnahme Ebeffa's burch Emabebbin Benti und beffen gefürchteten Sohn Nurebbin, ein Ereigniß, beffen Runbe in allen ganbern eine schmerzliche Aufregung verursachte: auf ber anbern Seite bie Zerknirschung König Ludwig's VII. von Frankreich, ber nach einer Zeit entschiebenen Wiberftanbes gegen die Rirche endlich burch bie Rriegsgräuel, bie unter seinen Augen bie Stadt Bitry verheerten, jur Reue und Bufe geführt wurbe. Er veranlagte bie erfte Rreugprebigt auf bem Concile zu Bourges, December 1145, und wirkte bann bei bem Bapfte bie Bollmacht fur ben heiligen Bernharb aus, Oftern 1146 zu Bezelai in gleichem Sinne bie Bolfer aufzurufen. Dem gehorchte barauf halb Frankreich, eine Maffe beutscher Schaaren, aulest König Konrad III. selbst, so daß im Frühling 1147 awei gewaltige Seere in Metz und Regensburg zum Aufbruche bereit Kassen wir die Motive, welche einen so machtigen Aufschwung bedingten, etwas näher in bas Auge.

Bunachft Cbeffa. Sat beffen Berluft in ber That ben fprifchen Christen völlige und ichleunige Bernichtung gebroht? Saben fie wirklich, burch folche Furcht bestimmt, Befanbtichaften in ben Occident geschickt, um eine außerordentliche Sulfe aufzubieten? Ueber bie Wichtigkeit Cbeffa's fur bie bleibenbe Behauptung Balaftina's ift fein 3weifel; Die Stadt bilbete mit ihren Befitungen auf beiben Seiten bes Euphrat ein breites Bormerk jur Dedung ber driftlichen Staaten auf ihrer schwächsten, ber nörblichen Grenze. Richts ware begreiflicher und richtiger gewefen, als bag ihr Kall bie sprifchen Chriften zu ben bringenbften Beforgniffen und Sulfsgesuchen bestimmt hatte. Aber auch hier ift von bem uns Begreiflichen in jenem Jahrhundert nichts au entbecken. Der lette Graf von Ebessa selbst, Joscelin II. hatte bie Stadt seit Jahren verlaffen, ihre Befestigung vernachlässigt, ihre Besatung verminbert. Fürst Raimund von Antiochien, ben nach bem Berlufte bie nachfte Befahr treffen mußte, wies jebe Bitte um Beiftand mit Schabenfreube gurud. Regierung von Jerusalem, anstatt nach bem Falle alle Rrafte jur Dedung ber hart geschäbigten Norbgrenze aufzubieten, verwidelte fich in nublofe Streitigkeiten mit Damaskus und Bosgra. Enblich ber Sieger felbft, burch uns unbekannte Urfachen gehinbert, bachte nicht im Minbesten an eine fraftige Benutung seines Der Schlag war gefallen, barnach herrschte im Gewinnes. Driente tiefe Rube, friedliche Stille, wie fie lange nicht gewesen. Ein sprischer Bischof ging nach Rom, um beim Papfte ein Urtheil über Zehntproceffe zwischen König und Kirche auszubringen; er hatte bie Absicht, nachher auch in Frankreich und Deutschland Werbungen für ben Orient zu versuchen. Wir wissen, daß beren feit ben Zeiten Balbuin's I. fast ununterbrochen im Gange waren;

baß ber Bischof nichts Weiteres und Umfaffenberes im Sinne trug, icheint mit Bestimmtheit baraus zu erhellen, baß er bei ben wirklichen Berhandlungen über ben Rreuzzug felbft, bie in ausführlicher Benauigkeit uns vorliegen, an feiner Stelle vorfommt, baß ber wichtigfte Schriftsteller über ben Rreuzzug, Bilhelm von Tyrus, feiner überhaupt gar nicht gebenkt und als Unlaß bes Krieges nur bie unbestimmten höchft übertriebenen Gerüchte bezeichnet, welche fich im Abendlande nach bem Kalle Cbeffa's verbreitet hatten. Satte jener Bischof im Auftrage ber sprischen Fürsten gehandelt, hatte er an mehr als an bie Berbung einzelner Solbner, hatte er an einen neuen Rreuzzug gebacht, wie ware es möglich, baß einem Autor wie Wilhelm eine förmliche Gesandtschaft von solcher Wichtigkeit entgangen ware? Der Bischof ift junachst ju bem Papfte gefommen; ben Gebanfen bes Rreuzzuges faßte aber ber Papft erft auf bie Unregung Ludwig's VII. Daß ber Gefandte bie Absicht hatte, auch biefen Ronia zu besuchen, wiffen wir durch Otto von Freisingen: als Beweggrunde, welche ben Ronig jur Beerfahrt bestimmten, nennt berselbe Schriftsteller aber gang andere Dinge. Es bleibt nur eine Rotiz ber Chronif von Morigny, bag Gesandte von Untiochien und Jerusalem nach Frankreich bie Bitte um Bulfe gebracht hatten. Daß sie jum Könige gekommen, baß fie von ihrer Regierung geschickt worben, bavon wird nichts gesagt; ich fann fie nur zu ben Menschen rechnen, welche Wilhelm von Thrus bezeichnet: es fanden fich Manche, welche jene Berüchte weit und breit in allen Ländern und Provinzen verbreiteten. Sie verhalten fich also zu ben eigentlichen Beranlaffern bes Rreuzzuges, wie ein halbes Jahrhundert früher Beter ber Ginfiedler und feine Benoffen zu Bapft Urban II. und ber an biefen abgeordneten griechischen Gesandtschaft. Zebenfalls entbehren bie Compositionen, zu welchen die modernen Erzähler dieser Ereignisse, Wilken und Michaud, jene Rachricht der Chronif und die Worte Otto's über den sprischen Bischof benutt haben, aller geschichtlichen Begründung.

Doch wozu solche Reihe von Schluffen, wo ein hochft vofitives Zeugniß in gang entscheibenber Bunbigkeit rebet? 3m Anfange bes Jahres 1159 hatte Lubwig VII., burch feine morgenlandischen Erfahrungen feineswegs abgefühlt, ben Blan, in Spanien zur Ehre bes Rreuzes bie Ungläubigen zu befämpfen. Auf seine Anfrage lobte Bapft Habrian bie fromme Absicht, unterließ aber nicht zu warnen: ber Ronig habe fich ja gar nicht über bie Meinung ber spanischen Christen erfundigt, ob man feiner gerade jett bedürfe, ob er gerade in diefem Augenblide auch nur gelegen komme; Ludwig moge fich erinnern, wie er einst mit König Konrad, ohne bas Bolf bes Lanbes um Rath zu fragen, die Fahrt nach Jerusalem begonnen, und wie baraus für alle Theile nur Unglud entstanden sei. — An eine Gesandtschaft also ber Sprer an die Könige von Deutschland und Frankreich, ift 1145 so wenig zu benten, baß man jene vielmehr burch bas Unternehmen vollständig überraschte; es war eine gang von innen heraus entsprungene Regung abenblandischer Anbacht, bie auf bie Runde von bem Unglude im heiligen ganbe ju ben Baffen trieb. Es war noch immer die Gesinnung von 1100 und 1120, die nichts Anderes wußte, als die Feinde Christi mit ber Scharfe bes Schwertes ju treffen: baß jest bort am beiligen Grabe ein bebeutender Staat mit allen benkbaren Intereffen ber Bolitit, bes Rrieges, bes irbifchen Dafeins existire, baß biefer auf bie verschiebenfte Beise von bem Unternehmen, je nachbem man es einleitete, berührt werben könnte, baran bachte man nicht im Minbesten, ober schlug es neben jenem Hauptswede zu gar nichts an. Schwer hat man es gebüßt; Sieg und Seligkeit, wie sie ber erste Kreuzzug gebracht, waren bem zweiten nicht bestimmt: in jenem hatten bie mystischen Kräfte ganz freie Bahnen gehabt, in diesem standen unabweisbare weltsliche Momente im Wege, die man weder zu umgehen noch zu sprengen verstand.

Bas nun ben eigentlichen Selben ber Kreuxpredigt von 1146 betrifft, ben beiligen Bernhard, fo ift es oft angeführt worben, bas ursprunglich seine Begeisterung für biesen Krieg nicht eben im vollsten Strome baberrauschte. Früher hatte er Manchem gesagt, es sei beffer in ber Beimath ein Leben bes Glaubens und ber Beiligkeit ju führen, als in ber Frembe bes Drients umberzuschweifen; ein wohlgehaltenes Rlofter sei ebensowohl eine Pforte bes himmlischen Jerusalem, als bie irbische Stadt beffelben Namens. 216 Ronig Lubwig ihm feine Blane eröffnete, wies er ihn an ben Papft, und mahnte ab, ohne beffen Gutachten ein solches Werf zu beginnen. Erft auf ben Befehl biefer höchften Behörbe übernahm er felbft bie Miffion, die Bolfer unter bie Waffen zu rufen. Niemand wird nun bezweifeln, baß er, einmal bie Sache begonnen, mit Rraft fie betrieben habe: wie machtig seine Rebe und ber Ruf seiner Bunber gewirkt, zeigt mehr als jebe Duellenaussage ber unabsehbare Erfolg. Bei alle bem aber, welch ein Gegensat zwischen ber Berebtsamfeit seines Rundschreibens, bes einzigen uns erhaltenen Dentmales, und bem Schwunge von 1094, wie er in ben verschiebenen Melbungen von ber Rebe Urban's II. zu Tage liegt. Bier ift eine machtige Ginfachheit, die mit formlofer Begeisterung

auf die Sache unaufhaltsam losstürmt; bort fehlt es nicht an Eifer und Grunden, aber Riemand wird neben dem Glaubensprebiger ben in seiner Beise vollenbeten Schriftsteller verfennen. Es bewegt fich, fagt er, und gittert bie Erbe, weil ber herr feine Erbe verloren hat, feine Erbe fage ich, wo feine Sufe geftanben, seine Erbe, bie er mit Bunbern gesegnet, mit bem eigenen Blute geweiht hat, wo bie erften Bluthen ber Auferstehung erschienen find - bort brechen jest burch unsere Sunben bie Reinbe bes Rreuzes ein. So geht es weiter burch bas gange fehr umfangreiche Schreiben. Er wirft fich bie Frage auf, warum Gott nicht gleich bie Legionen seiner Engel zum Rampfe schicke, und antwortet: Bott, fage ich, versucht Euch und hat Erbarmen mit Euch, febt ba, mit welcher Runft er Eure Erlösung bereitet und ftaunt und schaut die Tiefe seiner Bnabe: benn was ift es als eine ausgesuchte und nur von Bott zu erfindende Belegenheit jur Seligfeit, bag er Morber und Rauber, Chebrecher und Meineibige wie big Gerechten zu seinem Dienste beruft? - Er bachte schwerlich, als er biefe ausgesuchten und nur von ihm zu erfindenden Wendungen niederschrieb, zu wie traurigen Kolgen er hier bie Maffe ber Sunber fur ben Rrieg ber Beiligen aufbot, welch ein Gefindel fich zu biefer Gnabenvforte einbrangen, und welchen Gebrauch es von Gottes Erbarmen in Bulgarien und Conftantinopel machen wurde. Bielmehr muß die Form bieser in gablreichen Abschriften verbreiteten Epistel ihn selbst nicht wenig befriedigt haben; benn in einem Brivatschreiben an Raiser Manuel, worin er einen frangöfischen Abligen empfiehlt, wieberholt er die meisten jener Sate, und führt den Schluß noch weiter aus: bas Grab, wo bie jungfrauliche Bluthe ber Maria mit Leintuchern und Wohlgerüchen niebergelegt, aus welchem bie

erfte und größte Bluthe auf unferer Erbe wieber erftanben ift. - Es ift bie Manier, bie er in allen seinen schriftstellerischen Leistungen nicht verleugnet bat; eine ganz sentimentale Gefinnung trifft hier ausammen mit großer stylistischer Gewandtheit; baraus folgt eine Ueberschwenglichkeit ber Formen, ein Ueberfluß ber Bilber, eine auweilen wiselnde Daffe ber Antithesen, welche feinen Beitgenoffen freitich angemeffen war, aber überall bas Gegentheil von unbefangenem Singeben an ben Stoff bezeichnet. ein Herzeleid war es ihm, als ein junger Bermandter, ben er forglich gepflegt, von ihm zu ben Cluniacensern absiel, und welche Bluthen ber Rebefunft trieb biefer Schmerz hervor. "Stehe auf, gurte bich, rufte bie Rrafte, enbe bie Tragheit, ruhre bie Arme, lose bie Banbe. Sei es meine Schulb, wie bu fagft und ich nicht leugne, ober beine, wie Biele glauben, obgleich ich nicht klage, ober meine und beine, wie ich eher glaube, jest, wenn bu nicht zurückfehrft, wirft bu allein nicht schulblos fein." Ober, wenn er nicht Luft hat, um irgend eines papftlichen Auftrage willen, seine klöfterliche Beschaulichkeit zu verlaffen, wie rund und pracis entgegnet er: "leichte Geschäfte kannst bu ohne mich, schwere nicht burch mich beenben; ware ich ein bebeutenber Mensch, hatte Gott wohl mein Licht nicht unter ben Scheffel eines Rloftere geftellt." In einer feiner größten Lebensfragen, in bem Streite mit Abalard, mit welcher behaglichen Sorgfalt pust er bie heftigsten Streitschriften beraus. Moses befiehlt. fagt er einmal, wenn eine Streitfrage entsteht, so tragt fie bem hur und Aaron vor. Ich meine ben Moses, ber im Baffer tommt, nicht bloß im Baffer, sonbern auch im Blut. 3ch meine ben Gifer und bas Unfehen ber romischen Rirche, bas ift unfer hur und Aaron, bahin bringen wir unsere, nicht Fragen, sondern

Schaben bes Glaubens. Er beschreibt bann ben Uebermuth und bie wiffenschaftliche Methode bes Abalard: baber fommt es. fahrt er fort, bag bas Ofterlamm entweber gegen Gottes Borschrift in Waffer gefocht ober roh zerriffen und gebiffen wirb. 3ch bachte nicht, fagt er in Bezug auf bas eben geenbigte Schisma, bag aus ben ausgebrochenen Dornen neue berausbrechen wurden, daß wir bem Lowen entronnen, bem Drachen gur Beute wurden. Unsere Thranen fließen, benn es sprießen machtig bie Sunben hervor. Er beschreibt bann ben Boliath, ben Rampfer von Jugend auf, die gallische Biene, welche ben Herrn und seinen Chrift umschwirrt, bie ihren Bogen spannt und ihren Pfeil in Bereitschaft halt. In ahnlicher Weise rebet er im reichsten Style über Arnold von Brescia, ben Menschen, ben Brescia ausspie, Rom verabicheute, Frankreich zurudftieß, Italien nicht behalten wollte, ber nicht bloß ein schlauer Fuche im Weinberge, fonbern ein großer Bolf in ber Surbe Chrifti, ber zwar im Leben mäßig und auf Fasten bebacht sei, ber aber mit bem Teufel iveise und nach bem Blute ber Seelen burfte. Er empfiehlt einen Unterbruckten bem Ronige Roger: gieb Gott beine Ehre, baß bu fte nicht verliereft, ober bich von ihr verlierst; hore ben Ueberbringer biefes Briefes an, ben nicht bie Begierbe zu bir führt, sonbern bie Roth, bie Roth vieler Diener bes herrn, bie ihn gefandt haben.

Doch ich fürze eine Abschweifung ab, beren Inhalt ohne irgend eine Muhe ein bloßes Blättern in seinen Schriften ersgeben und vervollständigen kann. So häusig bei seinen Zeitgesnoffen Anklänge dieser Manier erscheinen, so wird man ihn doch auch hierin seiner ganzen Stellung nach mehr schöpferisch für ben Zeitgeist, als bedingt durch benselben nennen, um so mehr, als

in Autoren wie Abalarb, Wibalb und Otto von Freifingen gang andere Richtungen zu Tage treten. Rein Stoff vermag ihm neben ber Begeisterung bie Besonnenheit gang ju verbrangen. Wie weit ift er von bem fturmenben Drange von 1094 entfernt, wenn er seine Rreugfahrer zu friegerischem Gehorsam und folbatischer Orbnung ermahnt, wenn er erinnert, in bem ersten Preussuge fei, wenn er nicht irre, ein gewiffer Beter aufgetreten, und habe bas Bolf vernichtet, welches ihm leichtfinnig folgte, wenn er tabelt, ganz wie ber Abt von Clugny, baß man bie Juben vor ihrer Befehrung tobte, ftatt fie jum Beften bes Rreus-Endlich wie charafteristisch ist folgende maes au besteuern. Meußerung seines Begleiters bei ben Kreugprebigten, bes Donches Philipp: in Chalons fommt Bernhard mit König Lubwig ausammen, bort find viele frangoftiche und beutsche Fürften, fo wie Gesandte König Konrab's und Herzog Welf's anwesend, um gemeinsam ben Rrieg gn berathen; burch biefe Bespräche wird Bernhard zwei Tage abgehalten, zum Volfe hinauszugehen. zu seinem Schmerze, aber bas Gemeinwohl ging allerbings vor. Er war eben thatig, als gewissenhafter Beamter ber Rirche, mit allen Rraften, aber nicht mit eigenem Feuer; er hat, fagt Baufrib, trot foniglicher Aufforderung, trot papftlicher Bitten bas Werk nicht eher übernommen, bis ein amtlicher, öffentlicher Brief bes Papstes ihn zum Organe ber römischen Kirche in bieser Sache ernannt bat.

In biesem einen äußerlichen Umstande, in bieser officiellen Wichtigkeit des Papstes ist also auch die Weise des ersten Kreuzzuges unverändert; der Papst ist der eigentliche Borsteher und Feldherr des Krieges. Michaud hat dies in Bezug auf 1094 in etwas übersehen; er sagt, damals sei überhaupt gar keine

Organifation vorhanden gewesen, nur die Einstimmigkeit ber Begeifterung babe jene Maffen zusammengehalten und geleitet. Das Lette ift richtig, wenn man bie innern treibenben Impulse angeben will, bas Erfte ift ungenügend, benn ber papftliche Legat Abhemar wird so ausbrudlich wie möglich als ber Anführer bes Heeres bezeichnet. Es war kein König babei, heißt es wohl in ben Quellen, Chriftus felbst war Felbherr: ber Bapft inbeg, welcher auch fonst als ber Bertreter bes heilandes galt, mar nicht minber an biefer Stelle fein Organ. Das heer war im eigentlichen Sinne eine romisch-väpftliche Bewaffnung, führte papftliche Fahnen und wurde bem Kaiser Alexius nur burch papftliche Schreiben empfohlen. Im Jahre 1146 wurde bas Berhältniß ber Form nach nicht geanbert. Ludwig nahm bas Kreuz erst auf papstliche Erlaubniß; erst burch ben Bapft wurde bas Heer ber französischen Kreuzsahrer, die boch schon vor ber Ballfahrt dem Könige vervflichtet waren, angewiesen demselben zu gehorchen; ber Bapft erließ ein tabelnbes Schreiben an Konrab III., baß er bas Kreuz ohne Anfrage in Rom aus Bernhard's Händen genommen, obgleich sonst Bernhard ja nur als römischer Bevollmächtigter handelte. So wenig zweifelhaft schien biefer Anspruch; daß Konrad nichts antwortete als daß der beiliche Geift wehe, wo er wolle, und keinen Raum laffe um ben Bapft ober sonst jemand zu Rathe zu ziehen. Dennoch hatten die Dinge in ihrem innersten Bestande sich auch nach bieser Seite wesentlich geanbert. Es war feine Rebe bavon, baß ein papftlicher Legat ben Bug selbst mitgemacht, baß bie Eurie sich in die einzelnen Anordnungen eingemischt hatte; nachdem sie ben Königen bie allgemeine Bollmacht gegeben, ging bie Ausführung auf die weltliche Macht ausschließlich über. Eine Rreuzzugssteuer, so weit ste auf die Geistlichen siel, bewilligte der Papst, der König aber bestimmte ihren Belauf und Umschlag. Alle Reklamationen, die in bedeutender Jahl und vorliegen, grob, weinerlich oder schwulstig wie sie auftreten, gehen nur an die Reichsbehörden. Wie dei dem dritten Kreuzzuge die Bertheilung der Rollen noch entschiedener zu Gunsten der Staatsgewalten geschah, haben du Theil und Richaud sehr gut erörtert; die Kreuzsahrt ist hier vollständig dem Organismus des Feudalsstaates anheimgefallen.

Das Bichtigfte aber, sowohl zur Charafteriftit als für ben Ausgang bes Kreuzzuges von 1146 ergab fich aus ber bamaligen Beschaffenheit bes europäischen Staatenspstemes, aus ben volitischen Beziehungen zwischen feinen vorwiegenden Mächten. Es ftanb in biefer hinficht anders als früher und später, anders bei bem zweiten, als bei bem ersten und britten Kreuzzug. Jahre 1094 waren bie Mächte entweber, wie Deutschland, Frankreich und die italienischen Rormannen paralysirt, ober sie ftanden bem Unternehmen, wie England, Spanien und ber Rorben völlig fern; ber Bapft hatte höchstens mit bem griechischen Reiche über bie Freiheit bes Durchzuges zu unterhandeln. Umgekehrt herrschte 1190 ein großartiges Einverständniß in ganz Euroda in Bezug auf ben Kreuzzug; bie Mächte, burchgangig burch fraftige herrscher vertreten, flar barüber, bag man ben 3med nicht ohne seine Mittel erreichen könne, ordneten ihre specielle Politif ben allgemeinen Unsprüchen ber Chriftenheit und ben vom Bapfte angeregten Tenbengen ber Rrengfahrt unter. einzige griechische Reich ftand mit Salabin in offenem Bunbniffe; man war ihm indeß gewachsen und jum größten Theile berührten die frankischen Bestrebungen seine Kreise gar nicht. Bei bem

ersten Ariege also hatten Hierarchie und Abtese bas Felb allein, bei bem britten war die Politik, wenigstens im Beginn bes Unsternehmens, mit ihnen verbündet. Wie aber stand bies Bershältniß bei bem Gegenstande unserer Betrachtung, bei ber zweiten großen Schilberhebung bes Abenblandes?

Wir muffen ausgehen von bem entfernteft liegenben, bafür aber bei einem afiatischen Rriege junachft in Betracht tommenben Reiche, bem byzantinischen. Das haus ber Comnenen hatte hier turz vor bem erften Rreuzzuge eine nothburftige Orbnung gestiftet und mit eben auffeimenben Rraften ben Seeren Boemund's und Gottfried's gegenüber eine leibliche Reutralität eingenommen. Dann aber hatten bie Normannen, schon von Apulien her gefahrliche Feinde ber Griechen, jest auch in Aften biesen Saber erneuert, und von Antiochien her die Byzantiner in Cilicien befehbet, so baß seit 1137 bie kaiserliche Regierung immer scharfere Streiche auf bie läftigen Einbringlinge führte. Raiser Johann I. stellte seinen Ginfluß in Rleinasten mit Kraft und Umficht fest, nothigte Antiochien seine Lehnshoheit anzuerkennen, schritt bann aber, fo lange er lebte, nicht über bie Stellung eines mißtrauischen Beobachters hinaus. Sein Sohn Manuel, eben fo friegerisch wie sein Bater, unter einem außern Anfluge abenblanbischer Ritterlichkeit eine raft= und rudfichtslose Bolitik verstedenb, erweiterte biefe Erfolge, führte mehr als einen gludlichen Rrieg mit Sultan Masub von Iconium, und schloß gerabe 1146 mit ihm einen fechsjährigen Frieden, in bemfelben Augenblide, in weldem die unvolitische Religiosität der Franzosen fich in die Bewegung bes Kreuzzuges hineinwarf. Dies Zusammentreffen, ungludlich genug, war aber bei Beitem noch nicht bas zumeist entscheibenbe.

Manuel, in ber Herrschaft über einen Staat, ber burch v. Sphel bift. Borträge. 28

ftrenge Kingne und funftliche Heerverwaltung eben neu gefräftigt, bie Grenglander Afien's und Europa's umfaßte, fühlte fich als ben Bertreter ebensowohl einer europäischen als einer orientalischen Macht. Er hatte sich gegen Ungarn und Rußland burch vielfache Rampfe in eine geachtete Stellung gesett; noch bei Lebzeiten seines Baters war er mit ber Schwägerin König Konrab's von Deutschland vermählt und bamit bas Bundniß ber beiben Raiserhofe frisch belebt worben, wie es seit ben Tagen Beinrich's IV., seit bem gemeinsamen Streite gegen Bapft Gregor VII. und bem Normannenherzog Robert Guiscard in ber Natur ber Berbaltniffe lag. Ein bauernber Gesandtschaftsverkehr fand zwischen beiben Reichen ftatt; in Speier selbst, als Konrab bas Kreux nahm, war ein griechischer Botschafter in seiner Umgebung. 3wei Bunkte beschäftigten bamals bie gemeinschaftliche Aufmertsamkeit ber beiben Regierungen. Einmal ein Thronftreit in Ungarn, beffen vertriebener Erbe, Boris, ber Sohn Ronig Ralmani's, von beiben Regenten bie Buficherung thatiger Bulfe erhielt, worauf ber Rrieg auf ber beutschen Seite sogleich begann, Bergog Beinrich von Defterreich und Baiern aber eine schlimme Dann bie Wibersetlichkeit bes Rormannen-Nieberlage erlitt. fonige Roger von Apulien und Sicilien, ber so eben mit bem Papfte ausgeföhnt, eine gegen Deutschland und Byzanz gleich feinbselige Stellung behauptete; gegen ihn hatte Ronrab ichon mit Manuel's Bater Johann ein Bunbniß geschloffen; er vergalt es burch enge Freundschaft mit Bergog Welf, bem eifrigften beutschen Gegner ber königlichen Bestrebungen, ber seinerseits fogleich auch mit ber feinblichen Regierung Ungarns abschloß und fo bem Bunde ber beiben Raiferhofe eine unscheinbarere aber barum nicht weniger gefährliche Allianz entgegensette.

An sich hatte bei einer solchen Lage bes Reiches jebe weitaussehende neue Unternehmung bedenklich scheinen muffen. fam nun hinzu, daß wie Konrad mit Manuel, so Lubwig VII. mit Roger seit Jahren auf befreundetem Kuße ftand; Die Normannen in Italien hatten bie französische Heimath nicht vergeffen; faum benachrichtigt von Ludwig's Vilgerfahrt, sanbte Roger Botschafter, welche jenen aufforberten, seinen Weg über Apulien zu nehmen, Roger wolle fich felbst ober feinen Sohn bem Zuge anschließen. Inbeffen hatte Lubwig auch in Deutschland, Ungarn und Byzanz um Durchzug und Bervflegung nachgesucht, aller Orten gunftige Auskunft erhalten, und bemnach im Berbfte 1146 festgestellt, ein Reichstag folle im nachften Kebruar ausammentreten und über bie Wahl bes Weges entscheiben. Run schloß sich, höchst unvermuthet, Ronig Konrad selbst bem Unternehmen an, mit ihm bas Saupt seiner Gegner, Bergog Belf, und bie Bersammlung zu Etampes beschloß ben Bug burch Ungarn, Bulgarien und Romanien. Auch hier waren normannische Gesandte gegenwärtig; als die Entscheibung gefallen war, brachen sie zornig und klagend auf: man werbe bie Tude ber Griechen kennen lernen, ihr Konig wiffe, wie er mit biesen ftehe.

Hier schon war es klar, daß die Einlassung auf den Kreuzzug zwar einen innern Krieg zwischen Konrad und Welf abwende, daß sie aber die Herstellung der deutschen Wassenehre
gegen Ungarn und die Leistung der dem Boris zugesicherten Hülfe unmöglich mache. Im Gegentheile, da für das deutsche Kreuzheer der Weg nach Syrien gerade durch Ungarn ging, so war ein schleuniges Abkommen mit der dort bestehenden Regierung unumgänglich. Ebensowenig konnte bei der neuen Verbindung mit Ludwig VII. und Welf an eine Bekämpfung Rosger's gedacht worden, auch wenn Deutschland etwa die Kraft für zwei Kriege zugleich besessen. Die Erfüllung der griechischen Tractate wurde also auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben, und Raiser Manuel hatte um so mehr Grund zum Unwillen, als der Anlaß des Aufschubes in einem Unternehmen lag, welches Roger's Bundesgenossen angeregt, Roger mit seinem Rathe unterstützt, ja um ein Geringes unmittelbar gegen Constantinopel gelenkt hätte. Denn wer möchte in Abrede stellen, daß wenn der Reichstag von Etampes die Straße von Apulien gewählt hätte, das Kreuzheer von Roger sogleich in seinen griechischen Krieg verwickelt worden wäre?

Bleiben wir einen Augenblick bei biefer Möglichkeit fteben. Deutschland, burch Ungarn bann vom Kriegeschauplate getrennt, burch bie Befreuzung bes Königs von einem Angriffe auf Frantreich ober Apulien gehindert, hatte seinen Bundesgenoffen wohl im Stiche laffen muffen; schwerlich wird man an ber Eroberung Constantinopel's in biefem Kalle zweifeln können. Vielleicht hatte sich bamals, als die driftlichen Reiche in Sprien noch beftanben, eine Latinisirung bes Morgenlandes mit befferm Erfolge als 1203 versuchen laffen; jebenfalls ware es eine ganze Daßregel gewesen, ein Krieg ber Entschloffenheit, bes Spftems, ber Confequenz. Run aber mar bies Alles unmöglich; hatte Ronig Ronrad bem Rreuzzuge zu Liebe seinen Angriff auf Roger unterlaffen, so bequemte fich ber Kreuzzug bafür, nach Konrab's Stellung mit Raifer Manuel ein friedliches Uebereinkommen zu versuchen. Richt bloß ber Papft, wie im ersten Kreuzzuge, sonbern auch bie beiben Ronige beschickten ben Raiser; biefer versprach freien Durchzug, Berfehr und Berpflegung, wenn fie bies

ı.

3.1

a:

بيدر اليد ملسون

VIII.

122

RG -

JCE2

100

i, W

ic. =

- X\*

fei C

12

ji ji

11

17.

Ť.

Ŋ.

٠

į,

felben Bedingungen eingehen wollten, welche die erften Kreuzfahrer bem Raiser Alexius bewilligt hatten. Seine Gesanbten trafen ben König Lubwig in Regensburg, man einigte fich vorläufig auf gutes Einverständniß, verschob aber bie Entscheidung. über die wesentlichen Bunkte auf die verfönliche Busammenkunft ber beiben Souverane. So viel man aus ben Quellen ersehen kann, war es nicht bewußte und hinterhaltige Keinhseligkeit, aus ber man eine binbenbe Berpflichtung zu übernehmen weigerte: wie bem aber auch sei, Manuel war wenigstens ben Frangosen gegenüber auf feine Beise gesichert. Ebenso hatte Ronrab, fo viel wir wiffen, nur freundschaftliches Berhalten, nicht aber Berausgabe ber etwaigen Eroberungen an bie Byzantiner versprochen, indes mochte Manuel bei ihm weniger bringend als bei Lubwig auf ausbrudliche Garantien bebacht fein. Auf alle Falle ver= einte er seine Truppen in ben auf bem Wege bes Rreuzheeres liegenden Gegenden, eine Magregel, die ihm Wilfen als erften Beweis feiner Keinbseligkeit anrechnet, beren Unterlaffung aber, wie gar nicht ausgeführt zu werben braucht, nur bei grenzenlofem Leichtfinne möglich gewesen mare.

Wie gesagt, ich zweiste gar nicht an ber aufrichtigen Friedlichkeit ber beiben Pilgerkönige gegen bas griechische Reich. In biesem Augenblicke aber trat unwermuthet bas Schlimmste bazwischen. König Roger von Sicilien, ber noch so eben nach Jerusalem mitzuziehen versprochen, ber fortbauernb mit Frankreich ein enges Einverständniß zur Schau trug, benutte bie Bereinigung ber griechischen Streitkräfte im Innern bes Lanbes, und siel mit seiner Flotte über bie schwach besetzten Seepläte bes Peloponneses her, welche bann ohne großen Wiberstanb seinen Wassen erlagen. Hiermit war — Niemand kann es verkennen — bie Lage ber Dinge auf bas Wesentlichste verändert: bei der griechischen Regierung war von nun an eine tief argwöhnische Borsicht gegen die Kreuzsahrer nicht bloß entschulbbar, sondern eine Nothwendigkeit. Wenn irgend ein Mensch das Mißlingen des Kreuzzuges verschulbet hat, so ist es Roger von Sicilien, so ist es weiter der Papst oder der König von Frankreich, vorausgesett, daß sie im Stande gewesen wären, jenen einseitigen Angriff zu hindern.

Dies Lette wird wohl für immer unentscheibbar bleiben. bie bloke Thatsache aber, wie sie uns vorliegt, führt auf bie allgemeinen Bemerkungen, mit welchen wir begannen, jurud. Kunfzig Jahre früher ober fpater ware jener Rrieg Roger's an fich eine Unmöglichkeit gewesen. Entweber hatte bie ascetische Begeisterung für bas Morgenland sich mit vereinter Kraft zuerst auf Byzanz geworfen, wie es Gregor's VII. Plan gewesen, ober ste hatte, vertreten burch ben Bapft und die öffentliche Deinung, bem Könige bas Schwert in bemfelben Augenblicke zu Boben geschlagen, in welchem er es erhob. Jest aber gab es feine Boltoftimme für ben heiligen Krieg, welche burch Rraft und Einheit sich für eine Gottesftimme hatte ausgeben können; neben ben geiftlichen Antrieben von allgemeinem Gehalte behaupteten politische, weltliche, beschränkte Interessen ihre Bebeutung. Der Boben, aus welchem ber Kreuzzug erwuchs, gehörte ihm nur halb, zur anbern Salfte einem wesentlich verschiebenen Beifte an.

Unter solchen Borzeichen bewegten sich bie Massen bes beutschen Heeres langsam auf Constantinopel. In Ungarn, in Bulgarien, bei bem Zuge über ben Balkan war bie Ordnung ersträglich, bann aber in ben fruchtbaren Gbenen von Rissa und

Philippopel begannen bie wildesten Excesse. 3weierlei macht ben Umfang berfelben bei fortbauerndem Einverständniffe amischen Ronrad und Manuel begreiflich: Die Zusammensetzung bes beut-. schen Beeres, in welchem eine unenbliche Menge nutlofen Gefindels fich befant, und bie Schwäche bes Königs, ber hier bie Truppen, so wie später in Rleinasten die Fürsten nicht im Minbesten zu banbigen vermochte. Ueber Beibes find bie Ausfagen ber griechischen und frangösischen Quellen einstimmig. umgab ben Beerestug mit feinen leichten Solbtruppen, welche jebe Ausschweifung bestraften, alle Umberschweifenden niebermachten. Man kam weiter und weiter, zulest bis zu formlichen Schlachten; Rangstreitigkeiten gesellten fich hinzu; endlich brobte Konrad, er werbe im Lande bleiben und im Krühling Constantinopel belagern. Die Antwort war eine neue Nieberlage einer beutschen Abtheilung, und gleich barauf, als ber König nach Aften übergesett mar, wieber bas Anerbieten eines neuen Schutund Trugbundniffes. Es hatte nur gegen Roger fich richten können; Konrab, ber jest zum heiligen Grabe weiter mußte und wollte, lehnte es ab. Der ganze Zustand konnte ihm nicht anders als widerwärtig fein; die Interessen seines Reiches forberten jenes Bunbnig burchaus; ftatt beffen fah er fich burch ben ersten falschen Schritt, burch bie Kreugnahme, in eine gang entgegengesette Bahn geworfen, und mußte endlich zufrieden fein, wenn er nur einen völligen Bruch mit Manuel vermieb.

Dieser ließ für das Erste, burch die Ankunft des franzöfischen Heeres beschäftigt, das Berhältniß zu Konrad auf sich beruhen. Das Schicksal des beutschen Heeres ist nun bekannt, wie es durch eine unvorsichtige Theilung geschwächt, durch nachlässige Marschordnung seiner Berpstegung beraubt, zu neun Zehnteln von ben Türken in wenigen Bochen aufgerieben wurde. Das Manuel an biesen Unglücksfällen keine Schulb trug, bar- über beziehe ich mich gegen Wilken's Anklage auf Hammer's und Kunke's besonnene Darlegung, welche keinem Zweisel über biesen Punkt mehr Raum lassen. Selbst ber scheinbarste Grund, mit welchem etwa Bilken seine Beschulbigung verstärken könnte: Manuel's Benehmen gegen Lubwig VII. zeige einen jeder Treuslosigkeit gewachsenen Charakter — selbst bies kann nichts in Bezug auf die Deutschen erweisen, weil eben das allgemeine Berhältniß Manuel's zu den beiden Rationen völlig verschieden war.

Der Schwervunkt ber griechischen Bolitik lag ein- für allemal in bem Kriege gegen König Roger. Begen ihn allein konnte man ausbauern; ebenso hatte man allein mit Ludwig von Frantreich nichts zu fürchten gehabt. "Alles aber ftand auf bem Spiele, wenn beibe fich gegen Byzanz vereinigten, und die nabe Moglichkeit eines folden Bunbes lag offen zu Tage. und feineswegs geheime Partei vertrat ihn im Rriegsrathe Lubwig's, erinnerte an bie eignen Berhaltniffe ju Roger, an bie steten Sändel zwischen Griechen und Rormannen, und forberte mehrmals ben Ronig auf, jum Beften auch bes heiligen Grabes fich mit Roger's Seemacht zur Befturmung Conftantinopels zu Die Stimmung ber größern Boltomaffe bewegte fich gang in berselben Richtung, nur Lubwig's Sehnsucht nach Baläftina und ber Mangel papftlicher Bollmacht verhinderten einen Ausbruch. Bahrend also bie Deutschen, zuchtlos und unbanbig im Einzelnen, fast ununterbrochen mit ben Briechen im Saber lagen, fürchtete Manuel boch feine wefentliche Schäbigung von ihnen, weil er über Konrad's Berhalten zu Roger an fich hinlängliche Sicherheit batte. Gang umgefehrt bielt Lubwig moglichft ftrenge Disciplin, ließ feine Barone bem Raifer ben Lehnseib für bie affatischen Erwerbungen leiften und wechselte mit Manuel festes Bersprechen auf Frieden und Freundschaft; trosbem war Manuel nicht beruhigt, weil er in Bezug auf Roger nicht die gewünschten Zusicherungen erhalten batte. Er forberte biese hier um so unumwundener, je verbachtiger ihm bie franaöfisch-normannische Freundschaft war; die Ablehnung einer Allianz gegen Roger war ihm hier keineswegs so gleichgiltig wie bei Konrad. Es war weber ehrlich noch großherzig, unter biesen Umständen ben Lehns- und Friedensvertrag zu schließen; es war eine Spiegelfechterei mit Eib und Belubbe, welche in feiner Beise zu rechtfertigen ist. Auch erhellt fein rechter Grund für ihre Rothwendigkeit, benn bas frangofische Seer hatte bamals Europa schon verlaffen, und die bringenbfte Gefahr für Constantinopel war beseitigt: im Wesentlichen war bie Lage ber Dinge beim Abschluffe bes Bertrages biefelbe wie bei bem endlichen Ausbruche ber Feinbseligkeiten. Daß biefer aber trop ber Bertrage erfolgte, bag Manuel noch an bemfelben Tage mit ben Turfen bie Berbindung eröffnete, ihnen alle Schritte ber Franzosen anzeigte, seine Streitfrafte mit ben Schaaren von Iconium vereinigte, von bem Allen ift ber einzige Grund nicht eine langft vorbereitete Feinbseligfeit ber Griechen gegen bie Rreuxfahrer, sonbern bie Beigerung Ludwig's, fich bestimmt über und gegen Roger zu erflaren.

Bu biefer Beigerung mag nun ber König bie besten und zwingenbsten Gründe gehabt haben; ich behaupte auch nichts weiter, als die trofilose Lage des Kreuzzuges von seinen ersten Augenbliden an, in nothwendiger Folge aus den bloß andächtigen

und nicht auch politischen Borbereitungen beffelben. Die Biberipruche entwickelten fich von Tage zu Tage schneibenber. rab, ber mit bem Refte seines Beeres fich zuerft an bie Frangosen angeschlossen hatte, wurde ber Gesellschaft balb mube, und ging, nicht etwa nach Sprien voraus, sonbern auf Manuel's Aufforberung nach Constantinopel zurud. Und hier kam bann, während Griechen und Turfen bem frangofischen Seere in Kleinafien bebeutenben Abbruch thaten, jenes Bundniß gegen Roger zu Stande: sobald ber Rreuzzug beendigt fei, wolle man gemeinschaftlich mit ben Benetianern bie apulischen Rormannen angreifen. So, als griechischer Bunbesgenoffe langte Konrad im Frühling 1148 in Balaftina an, um hier neben Lubwig VII., bem Freunde ber sicilianischen Regierung, ber so eben von Manuel bie ärgsten Angriffe erlitten, ben Rrieg gegen bie Selbschuden zu beginnen. Bie innig unter folchen Umftanben bas Berhaltniß beiber Ronige fein konnte, bebarf keiner weitern Ausführung.

Es ist nun um so weniger meine Absicht, ben einzelnen Berlauf ber Kriegsereignisse zu erörtern, als ich für biese zu Wisten's Darstellung wenig hinzuzusehen hätte. Rur in kurzen Umrissen ruse ich die wesentlichen Seiten des sprischen Zustandes in das Gedächtniß. Der große Impuls der religiösen Eroberung, welcher das Jahr 1094 gegeben, kam mit dem Tode Balduin's II. völlig in's Stocken. Die Zeiten König Fulko's und Balduin's III. charakteristren sich im Gegensahe zu den frühern immer kriegerischen Königen durch eine friedliche, bewahrende, organisstrende Gestinnung. Die städtische Bersassung und das Rechtsspstem des Lehnwesens wird ausgebildet; ruhiges Genießen des einmal Gewonnenen mit möglichst geringem Auswande für die Berstheibigung zeigt sich als herrschende Stimmung; der religiöse

Drang, ftatt alle Abern bes Buftanbes zu erfüllen, ergeht fich in eigenen abgesonberten Rreisen. In ber Bufte leben gablreiche Einsiehler nach bem Muster Johannes bes Täufers, Die Hierarchie bewegt sich in ben Handeln zwischen ben Patriarchen von Jerusalem und Antiochien, in ber Auslehnung Rabulfs von Antiochien gegen bie römische Oberhoheit. Bas bie volitische innere Thatigkeit betrifft, so ift es eigen, welche Bichtigkeit auf einmal bie Krauen, ihre Reize, ihre Launen und Intriguen in biesem Reiche ber Askese erhalten haben. Raimund von Boitou gewinnt Antiochien, indem er fich mit ben beiben berechtigten Erbinnen, mit Mutter und Tochter gleichzeitig verlobt und erft vor bem Altare bie Mutter enttauscht. Berusalem kommt in bie außerste Gefahr burch Hugo von Joppe, welchen ber König jum Aufruhre zwingt, nachdem er ihn für ben Geliebten ber Königin gehalten. Der jungere Roscelin verliert Ebeffa, weil er, sonft tapfer genug, ein glanzenbes und schwelgerisches Leben mit seinen Concubinen bieffeit bes Euphrat Als die Kreuzfahrer 1147 bas gelobte Land erreichen, ift langft feine Rebe mehr von einem spftematischen Kriege gegen bie eigentlich gefährlichen Gegner. In Jerusalem ift man eifrig bebacht, bie Grenze gegen Abkalon burch eine Reihe von Caftellen ju beden, benn von borther kommen freilich feine machtigen Angriffe, aber boch häufig genug ftorende Plunderungezüge. Indes hatte Zenki bie Macht von Mosul, von Mesopotamien und Aleppo in feiner Sand vereinigt, und bann auf zwei Solne vererbt, die mit einander in festem Berftandnisse, ben Kanatismus ber gefammten muselmannischen Bevölkerung gegen bie Chriften aufzuregen verstanden. Rach dem Kalle Ebeffa's hielten fie Antiochien und Tripolis ununterbrochen in Athem; Jerusalem war ihnen noch unzugänglich, weil Damaskus, die einzige selbstständige türkische Herrschaft, zwischen ihnen und den Gegnern lag, und in ihren Bernichtungskrieg einzugehen, eben um der eigenen Selbstständigkeit willen, wenig Lust bezeigte. Richts wäre wichtiger für die Christen gewesen, als entweder mit dieser Stadt auf das Engste sich zu verdünden, wozu sich nicht selten ein günstiger Anlaß ergab, oder sie um jeden Preis in ihren eigenen Besitz zu dringen. Die Regentin aber, Königin Melissende, erkannte diese Lage der Dinge so wenig, daß sie unmittels dar vor dem Kreuzzuge einen Krieg gegen Damaskus erhob, nicht aus Einnahme der Hauptstadt, sondern auf Besetzung eines südlicher gelegenen Bezirkes gerichtet. Unglücklich wäre es geswesen, wenn es gelungen wäre.

Daß bei solchen Gefinnungen ber Kreuzzug ben fprischen Christen nicht eben erwunscht tam, ift nur bas gang Raturliche. Biel lieber hatte man bas Eintreffen fleiner Berftarfungen gesehen, mit benen man fleinen Anfällen ber Turken ohne Aenberung bes Systemes hatte begegnen konnen. Das Uebelfte mar, daß ihrer Unthätigkeit bei ben beiben abenblanbischen Rönigen auch nur wieder die Begeisterung der Andacht und feine vernünftige Auffaffung irbischer Berhältniffe entgegentrat. Ludwig bleibenden Rugen stiften, so mußte er die Jerusalemiten zu einem mächtigen Angriffe auf Nuredbin von Mosul und Aleppo fortreißen, und schon in Antiochien empfing er burch ben Kürsten Raimund die bringende Aufforderung zu einem solchen Rriege. Gelang biefer, fo fiel Ebeffa auf ber einen, Damastus auf ber anbern Seite gang von felbst in driftliche Banbe. Lubwig wollte nichts hören und nichts thun, bis er bas heilige Grab gefehen habe. Raimund rachte fich burch einen Liebeshandel mit der Königin von Frankreich, der in dem heftigsten

Bruche zwischen beiben Fürsten endigte. Einseitige Religiosität, fröhliche Senupsucht, Mangel an geistiger Besonnenheit, richteten hier wie an allen andern Punkten die Entwicklung des heiligen Krieges zu Grunde.

In Jerusalem wurde dann der Angriff nicht auf das entsfernte und gesährliche Aleppo, sondern auf die natürliche Bormauer gegen Rureddin, auf das schwache Damaskus beschlossen. Der Emir wandte sich nothgebrungen und innerlich widerstrebend um Hülse nach Mosul; Balduin III. aber zürnte, als er versnahm, ein europäischer Fürst solle die Stadt erhalten, wenn man sie erodere. Zwischen beiden erfolgte hieraus ein geheimer Berstrag, weder Mosul noch die Franken sollten Meister von Damaskus werden, den Status quo, der ihnen sämmtlich angenehm sei, wollte man aufrecht erhalten. Damit wurden die Hülsertuppen von Mosul überstüssig, die Fortschritte der Franken aber wurden durch Berrätherei der Zerusalemiten hintertrieden. Die kleine Politif dieser Landesherren war der gewaltigen religiösen Bewegung des Morgens und Abendlandes für dieses Mal noch Meister geworden.

Darauf wurde christlicher Seits noch ein Angriff auf Askalon beliebt: als er aber zur Ausführung kommen sollte, fand sich Konrad zum zweiten Male von den sprischen Christen verlassen, und schiffte sich mit erneutem Unwillen nach Constantinopel ein. König Ludwig blieb noch bis Ostern 1149 auf bringendes Bitten wohl zumeist der mit ihm eng befreundeten Templer und segelte dann zurück nach Sicilien. Die politischen Gegensähe, an welchen hauptsächlich das Unternehmen gescheitert war, stellten sich gleich nach seinem Schlusse in woller und gesteigerter Spannung heraus. Ludwig wurde unterwegs von der griechischen Flotte angehalten und von der normannischen wieder befreit; Konrab aber schloß sogleich mit dem Griechen Manuel ein neues Bundniß gegen den Rormannen Roger. Herzog Welf, unter dem Kreuzesbanner so eben mit Konrad vereinigt, stellte ebenfalls noch auf dem Rudwege seine Verbindung mit Roger wieder her, und hinderte darauf, wie vor dem Kreuzzuge, jede unmittelbare Einwirfung des deutschen Königs auf Italien. Die Rudwirfungen dieser Verwicklung wurden sogleich auch den sprischen Christen in herbster Weise fühlbar.

Denn wenige Monate nach Ludwig's Abreise hatten fie bereits bie Strafe fur ihre beschränfte Politif mahrend bes Rreugzuges erhalten. Im Juni 1149 war Nuredbin in bas Fürftenthum Antiochien eingebrochen, mit überlegener Macht, hatte Raimund felbst in entscheibenbem Siege erlegt, und bas gange Gebiet überschwemmt. Balbuin III. von Jerusalem rettete bie Sauptstabt, tonnte aber nicht hindern, bag Rurebbin nach feiner Willfür in ber Lanbschaft schaltete und waltete. Auf die Runde biefer Rieberlage zuckte noch einmal eine schwache Bewegung ber Theilnahme burch Frankreich. Mit bem Bapft im Ginverftandniffe erhob fich wieberum der heilige Bernhard. Er hatte ben Borwurfen, bie man an ihn wegen bes schlechten Erfolges "seiner" Rreugfahrt richtete, nichts entgegenzusen gewußt, als bie Sunben ber Vilger, welche Gottes Born auf fich herabziehen mußten, die Berufung auf Moses, welcher trop ber Berheißung eben seiner Sunden wegen nicht in das gelobte Land gekommen, • endlich einige Traume und Bistonen, daß die Gefallenen bem boch bie himmlische Seligkeit burch ihren Opfertod erlangt hatten. Rest predigte er von Reuem bas Rreuz, aber bie asketische Begeisterung zeigte fich bebentenb herabgestimmt. Dit Dube tam

ď

l.

÷

1

į

Ċ

í

eine schwach besuchte Bersammlung in Chartres zu Stande, welche ihn zum Seerführer bes neuen Zuges erwählte; er nahm es an, mit vollem Bewußtsein freilich, wie wenig er einer folchen Aufgabe gewachsen sei, und bat ben Bavft, er moge ben Rathichluß bes himmels vorher über bie Ausführung erforschen. In Wahrheit ruhte bas Steuer bet Sache in anbern Sanben, und richtete fich nach einem anbern Ziele. Abt Suger von St. Denns, ber heftigste Gegner bes Krieges vor bem Rreuzzuge, ber Reichsverweser Franfreichs mahrend beffelben, betrieb jest bas eigentliche Geschäftliche ber Angelegenheit in Berbinbung mit bem Abte Beter bem Ehrwürdigen von Clairvaur. man ihre Correspondenz burch, so wird man nicht gerade bie Reblichkeit ihres Borgebens, bem heiligen Grabe zu Liebe ihre Ruftung zu betreiben, in Abrebe ftellen, wohl aber bas Ergebniß erscheinen sehen, daß 1151 fast noch mehr als 1146 ber turkische Rrieg auf bas Engste mit bem griechisch-ficilischen verflochten wurde. Ronig Roger erbot fich wieber, bas frangofische heer zu empfangen und zu geleiten, Konig Konrad melbete nach Byzanz, ganz Frankreich sei auf Betreiben Roger's unter ben Baffen gegen Constantinopel, ber Bapft brang in bie beutsche Regierung, ihr antifirchliches Bundniß mit Manuel aufzugeben, ber heilige Bernhard ermahnte Konrad, ben steilischen König burch feinen Angriff zu hindern, ber Kirche fernere große Dienste ju leisten. Endlich ber Abt Beter schrieb an Roger: "Wie viele Andere trauere auch ich über euren Zwist mit Konrad, wir meis nen, biefer schabe ben lateinischen Reichen und ber Ausbreitung bes driftlichen Glaubens. Man sagt, die driftliche Rirche sei vor allen Dingen gegen bie Saracenen zu förbern, wir benfen aber, noch wichtiger ware Frieden zwischen Euch und Konrab.

Denn schlimmer als bie Saracenen find bie Griechen, burch beren Berrath bie Bluthe von Gallien und Germanien umgefommen ift. Unter bem Simmel sebe ich keinen Kurften, bet fo wie Ihr zur Rache geneigt mare. Deshalb erhebt Guch, ein amberer Maccabaus, balb hoffe ich über Konrab's Gesinnung Gunftiges mittheilen zu konnen." Es ift hiernach flar, bag man ben Griechen entscheibenbe Schläge zugebacht hatte: bies set wieber die Absicht voraus, Roger burch frangofischen Bugug zu verstärken, ba biefer für fich allein seit 1146 ben Krieg nicht abgebrochen, ftete gludlich, aber nie mit großen Erfolgen geführt hatte. Suger sammelte baneben freilich auch Gelb für sprische Rampfe und sandte beträchtliche Summen furz vor seinem Tobe ab; Ronig Lubwig felbft trug fich mit ahnlichen Blanen. bie allgemeine Stimmung war nicht aufzuregen, ber Tob Suger's brachte enblich 1152 Alles zu unfruchtbarem Enbe.

Indes während man hier im Abendlande unterhandelte, und bei den schwächsten Mitteln die weitaussehendsten Pläne in ziemlich unbestimmten Umrissen sich vorzeichnete, mußte man in Sprien auf irgend eine Weise sich Aurreddin's zu erwehren und die nächste die beste Hülfe gegen ihn zu sichern suchen. Die Reste der Grafschaft Ebessa diesseits des Euphrat, bisher durch den Strom gedeckt, lagen jest, nachdem Nureddin der Umgegend von Antiochien Neister geworden war, von Süden her seisten Angrissen offen, und waren von jedem franklischen Beistande vollkommen abgeschnitten. Man mochte sich erinnern, mit welcher Kraft Kaiser Iohann im Jahre 1137 gegen Nureddin aufgetreten, wie er nur durch die egoistische Unthätigkeit der Lateiner an größern Ersolgen gehindert worden war; man kannte auch Manuel's ähnlich lautende Wünsche und seine seitbem beträchtlich

gesteigerte Macht. Wir wiffen ferner, wie er noch 1146 ben Sultan Masub von Iconium zu einem nachtheiligen Waffenftillftand genöthigt hatte; eben jest aber hatte biefer ein Bundniß mit Rurebbin geschloffen, beibe hatten jene ebeffanischen Gegenben verwüftet, und ben Grafen Joscelin gefangen genommen. Nichts war natürlicher, ale baß fich Ronig Balbuin um Sulfe an ben Raifer wandte; die Dinge standen so verzweifelt, daß er 1151 bie fraglichen Begenben grabezu ben Byzantinern abtrat, um fie nur nicht in bie Sande Nurebbin's fallen zu laffen. Wie gesagt, es fehlte bem Raiser weber an Kriegsluft noch an Kriegsmitteln, um bas so leicht Gewonnene fraftig zu behaupten. Sätte er nur seine Rrafte zu freier Disposition für biese Begenden ge-Aber genau zu berfelben Beit wurden zwischen Frankreich, Rom und Sicilien die eben erzählten Unterhandlungen betrieben, und wenigstens Roger erneuerte seine Angriffe mit verstärktem Ungestüme. So konnte Manuel für bas Euphratland nichts Birksames thun, und Rureddin eroberte bereits 1152 bie wehrlosen Bezirke für immer. Kann man es nun eine gerechte Geschicktschreibung nennen, wenn von den tückischen, seigen und unfähigen Griechen erzählt wird, welche 1147 zwar burch Sinterlift bas verbundete frangofische Seer vernichtet, aber im offenen Rampfe 1152 bas Euphratese sogleich an Rurebbin eingebüßt håtten?

Wir sind aber noch nicht zu Ende. König Balduin III. bis 1153 durch die Regentschaft oder Mitregierung seiner Mutter beschränkt, verdrängte diese in dem angegebenen Jahre nicht eben auf schonende Weise. Er ist von Gleichzeitigen und Späteren, vor Allen von Funke, mit großem Lobe und Ruhme übershäuft worden: sieht man aber auf die Summe seiner Thätigkeit,

fo ift fein Ameifel, bag auch er ohne irgend ein Befinnen von ber seit bem Tobe Balbuin's II. herrschenden Bolitif ber Indoleng fich forttreiben ließ, mit keinem gefährlichen Begner angubinben, fich auf Roften bes Schwächeren zu bereichern und bamit bem ftartften Wiberfacher felbst bie Bege zu bahnen. Statt Damastus auf alle Beise gegen Rurebbin ju schüten, richtete er bie letten Rrafte feines Reiches gegen bas gang ungefährliche Aegypten, und schlug so bie Bahn ein, welche seitbem in gerabester Richtung auf ben Kall Jerusalems hingeführt hat. 1153 eroberte er Abkalon, an bemselben Tage, an welchem ber hellige Bernhard ftarb; beffen Freunde hielten biefen traurigen Sieg für ein Beichen bes Simmels jur Rechtfertigung ber frühern Wie unenblich wurde bies aber Rreuxpredigten Bernhard's. aufgewogen, als 1154 Rurebbin fast ohne Schwertstreich Damadfus einnahm. Balbuin blieb bennoch in feinen Dagregeln gegen Aegypten unerschüttert, und wurde 1155 nur noch weiter barin burch bas Erscheinen einer ficilischen Alotte in ienen Bewäffern angefeuert, welche ihre Feindseligfeiten gleich fehr gegen Aegypter und Byzantiner richtete. hiermit mochte zusammenhangen, bag ber Berweser von Antiochien, ber tollbreifte Rainalb von Chatillon auch in Cilicien ben Frieden mit ben Griechen brach; ein Bunbniß Egyptens, Rurebbin's und Manuel's gegen bie Lateiner war die unmittetbare Folge, welches sogleich ben Griechen Cilicien und bie Oberhoheit über Antiochien, Rurebbin aber mehrere inhaltreiche Siege über bie Franken verschaffte.

Wir haben hier bie außerste Grenze unserer Aufgabe erreicht, wir stehen auf einem Boben, ber eigentlich schon bem geschichtelichen Gebiete bes britten Kreuzzuges angehört. Dringenbe Borboten bes außersten Ruins, so waren bie letten Ergebnisse

eines Unternehmens beschaffen, an welchem bie schwachen Seiten ber mittelalterlichen Religiosität eben fo beutlich zu Tage treten, wie bie Starte berfelben an ben Erfolgen bes erften Rreuzzuges. Rur zu raschen, gewaltsamen, augenblicklichen Leiftungen war fie befähigt, nur ben Menschen, ber seine niebern Triebe vernichtete und seine höhern unentwickelt ließ, vermochte fie erfolgreich zu leiten. Enthusiasmus, Abtobtung, Ginseitigkeit waren ihre Grundbebingungen: barauf ift aber bie fruchtbringenbe Ruhe eines bleibenden Zustandes ober die spstematische Behandlung eines mehrfach verzweigten Unternehmens nicht zu gründen. Mit einer felbstständigen geistigen Entwicklung, mit den großen Factoren bes irbischen Lebens, ber menschlichen Wiffenschaft, bem weltlichen Staate verstand sie es nicht, sich in Einklang zu feten. Daburch geschah es mit Rothwendigfeit, daß ihre Beftrebungen aulest an ben schlimmften Schwächen unserer Ratur ju Grunbe gingen.

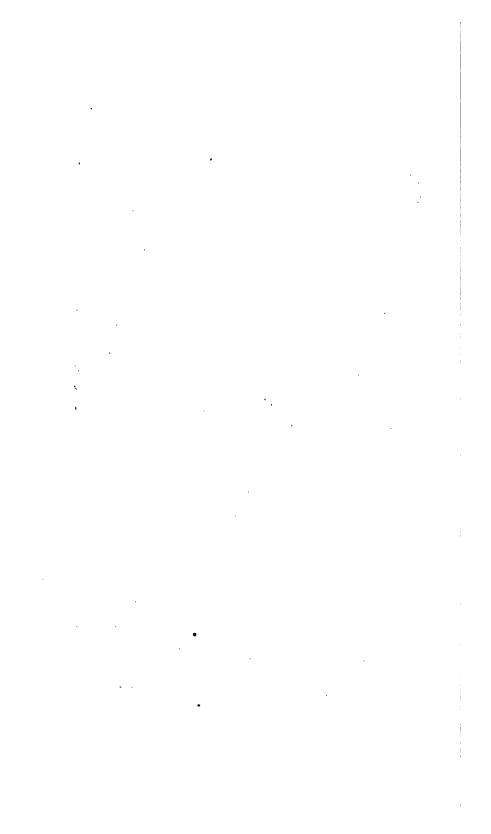

## Edmund Burke und Inland.

Marburg 1847.

• • .

Der große englische Staatsmann, beffen Ramen ich an bie Spite biefer Erörterung gestellt habe, gehört zu ben politischen Rornphäen, welche nach ber Scharfe ihrer Barteistellung bie verschiebenartigfte Beurtheilung gefunden haben. Beinahe breißig Sahre hindurch gehörte Burfe zu ben Leitern und Bierben jener ältern Whigpartei, bie als bie Erbin ber glorreichen Revolution von 1688 aristofratisch in ihrem Bestande und liberal in ihren Bestrebungen war, und baburch bem englischen Verfaffungeleben augleich bie ftetige Rube und bie volle Entwicklungsfähigkeit Durch einen ber vornehmen Kuhrer ber Bartei, ben verlieh. Marquis von Rodingham, wurde Burte, bis bahin ein wenig bekannter, nicht leicht fich forthelfender Gelehrter, im Jahre 1766 in bas Unterhaus eingeführt, und wuchs auf biesem reichen Boben rasch zu glänzender Fulle und Bebeutung empor. war die Zeit, in welcher Konig Georg III. Die beutschen Borftellungen fürstlicher Unumschränktheit geltenb zu machen suchte, in Folge beffen bas englische Bolt in tiefe Aufregung versette, und die amerikanischen Colonien burch eine Reihe von Feh-Iern und Uebergriffen ju ihrem Befreiungefriege veranlaßte. Burte nahm an allen biefen Rampfen ben lebhafteften Untheil, und errang sich in ben Reihen ber Opposition eine völlig hervorragende Stellung. Er besaß einen seltenen Reichthum gevöllegener Kenntniß, starken und warmen Willen, volle Uneigennüßigkeit und Ehrenhaftigkeit. Was ihm fehlte, war die Herrschaft über den augenblicklichen Affect und die abwägende Ruhe
des Urtheils; mit leidenschaftlicher Haftigkeit stürmte seine Stimmung aus einem Extrem in das andere, und ohne Zweisel
wäre er zu praktischer Führung der Geschäfte, zur Berwaltung
eines Ministeriums sehr wenig geschickt gewesen, er, der wie
kein Anderer seiner Zeitgenossen sich zum politischen Lehrer seines
Jahrhunderts emporzuheben vermochte.

Sucht man die Natur seiner politischen Stellung fich naber au vergegenwärtigen, fo erfennt man fofort als ben Grundzug seines Charafters ben Trieb, sich an bie Dinge hinzugeben, in ben Reichthum bes Vorhandenen einzubringen, erft burch bie Menge ber Bahrnehmungen gesättigt, bie Thatigfeit bes eigenen Beiftes zu beginnen. Go erscheint er weniger fostematisch als poetisch, weniger principiell als phantafievoll: mit einem unvergleichlichen Tacte strebt er aus ben einzelnen Thatsachen bas waltende Geset herauszufühlen, wo ein Anderer lieber mit. scharfen und raschen Gebanken bas Geset voraus berechnet, und banach die Erscheinungen fritifirt hatte. Diese empirische Richtung zeigt fich in ben philosophischen Werten seiner frühern Jahre, wie in ben Boeften, die gelegentlich in feinem Briefwechsel anzutreffen find, und fich burchaus in Beobachtung, religiöfer Empfinbung und fittlicher Reflexion bewegen. Ueberall ftrebt er nach Unregung bes Gefühls, mit beffen Barme fich bie Fulle feines Bebankens steigert: überall ift es eine poetische Liebe zu bem gegebenen Stoffe, welche seine Meußerungen leitet und bedingt, fein Wesen belebt, sein Handeln bestimmt. Sie verleiht ihm Schwung und Feuer, gibt ihm starke Reigung und einseitigen Wiberwillen,

alle Starke und alle Kehler eines heftigen Enthusiasmus. Sie erfrischt ihm unaushörlich ben Antried zu Fortschritt auf Fortschritt in ben weiten Gebieten seines Wissens; sie leiht ihm die plastische Kraft des Dichters, verschwundene Gestalten sich in detaillirter Frische vor Augen zu stellen; sie stattet seine Rede mit sprudelndem Wise, mit Phantasie und Feuer aus. Borsicht und Energie entspringen ihm aus derselben Quelle, auf der einen Seite den Muth zum Kampse gegen jede Willsur und Bedrückung, auf der andern die Scheu, selbst einen mißlichen Zustand auf und bekannten oder nur speculativer Weise aufgehellten Wegen zu verlassen.

Man sieht hieraus, wie es nicht leicht, ja wie es unmoglich ift, Burfe's Politit auf turge Formeln gurudzubringen, wie etwa bas Spftem ber frangofischen Conftituante auf bie Erflarung ber Rechte. Man wurbe fast nur in Regationen reben fönnen. Er weiß nichts von Bolkssouveränetät im Rouffeau's schen Sinne, und bie Lehre Ludwig's XIV. vom göttlichen Rechte ber Könige erscheint ihm frevelhaft und abgeschmackt zugleich. Er haßt bie abstracte Denkweise, woburch bic eine wie bie andere biefer Theorien ju Stande fommt, mag fie fich zeis gen in welcher Tenbeng sie wolle. Wo er einmal allgemeine Boraussehungen annimmt, find fie rein sittlicher Art, und wo eine solche eintritt, wirft er jebe politische Rudficht fuhn und ftart aus bem Bege. Man fagt ihm, England habe bas Recht, Amerifa zu besteuern: er entgegnet, es sei ihm vollfommen gleichgiltig, benn es fei unklug, jest von biefem Rechte Gebrauch zu machen. Man fagt, England vergebe bann eiwas feiner Majestät, und lasse bebenkliche Brajubizien zu; er ruft aus: Ich haffe biefe Unterscheidungen, biefe Spigfindigfeiten, genug, wir begehen eine Rieberträchtigkeit, wenn wir hier und heute thun, mas wir bem Gefete nach ju allen Zeiten thun burften. er seine Stimme gegen bie innern Bestrebungen Ronig Beorg's erhob, blieb er weit entfernt von einer Definition bes englischen Ronigthums ober einer Forberung urfprünglicher Bolferechte. Aber auf die Beimlichkeit und Unwürdigkeit ber königlichen Umtriebe legt er ben Rachbrud, und führt aus, bag burch biese fittenlosen Mittel bie Rraft ber englischen Institutionen abgeftumpft, und bie Reinheit ber politischen Charaftere vergiftet Auf ber anbern Seite will er bie Dauer ber einzelnen Barlamente nicht beschränkt wiffen, weil fonft bas Mitglied niemals geschäftskundig, und von bem Ginfluße feiner Bahler unabhängig werbe, und wiberfest er fich ber Reformbill Bitt's nur beshalb, weil Niemand bewiesen habe, baß bas bisherige Barlament bie Interessen ber Stäbte nicht wahrnehme. Eine Theorie, nach welcher bie einzelnen Bürger ein angeborenes Recht auf bie Wahl hatten, eine Auficht, bie aus philosophischen Gründen Reform ober Abkurzung ber Barlamente rechtfertiate. ift für ihn nicht vorhanden. Er ift begeistert für bie englische Constitution, weil er wahrnimmt, baß fie, aus ben Beburfniffen und Anstrengungen seines Boltes allmählig hervorgegangen, jest mit seltener Bollfommenheit biesen Beburfniffen entspricht, biese Anstrengungen belohnt. Er fampft für bie bemofratische Unterlage ber Berfaffung, für Sabeas-Corpus, Breffreiheit und Affociationsrecht, nicht weil bas Raturrecht fie forbert, sonbern weil vorhandene Besethe fie beiligen, und eine Maffe von Kraft, Talent und Bewegung burch fie bem Baterlande zu Gute fommt. Er halt feft an bem jegigen Bestanbe bes Barlaments, an ber Beschränkung bes Königs burch ben Abel und umgekehrt, an

ber unbeschränkten Machtfülle, bie beiben vereinigt in nationalen Dingen zukommt, weil er beibe im Besitze eines positiven Rechts barauf findet, und weil er nur in bieser Weise für bas bama-lige England eine wohlthätige Herrschaft zu benken vermag.

Wer biefe Cape, ihre Boraussenungen und Confequenzen erwägt, wird von vorn herein es verfteben, bag ein Staatemann solcher Art fich mit Unwillen abwandte, als im Jahre 1789 die ungeheure Erschütterung der französischen Revolution über Frankreich und Europa hereinbrach. Man hat ihn beshalb von liberaler Seite mit Unglimpf aller Art, von feubaler und reactionarer mit ungemeffenem Beifall überschüttet - als ware bamals in seinem Streben eine völlige Umfehr eingetreten, als ware bie Sache ber Revolution gleichbebeutenb mit ber Sache der Freiheit, als ware die Revolution ein einfaches, untheilbares Ding, bas man entweber preisen ober verwerfen mußte, ohne bie Befugniß zu eingebenbem und unterscheibenbem Urtheil. Es ift wahr, bag Burte hier wie überall bie Bucht feiner Erörterung nur auf bie eine Seite ber Sache wirft. Er fragt gar nicht nach bem weltgeschichtlichen Zusammenhange und ben weltgeschichtlichen Folgen ber Revolution; er hat einzig seinen praktifchen 3wed im Auge, jebe Rachahmung berfelben in England zu verhindern, und eben beshalb eine allgemeine Erhebung gegen fie zu bewirken, weil er nur in ber Bernichtung bes Jakobinis-Denkt man sich nun mus eine Rettung vor bemselben finbet. bieses Thema ausgeführt burch einen Menschen, ber überall mehr zu farbiger Ausprägung bes Details, als zur Aufftellung leitenber Grundsätze neigt, ber überall seine Ergebnisse lieber in oratorische als in erörternbe Kormen fleibet, so wird man begreifen, wie oft er im Einzelnen übertreiben ober zu furz fommen wird,

wie ihm an vielen Stellen bie Robbeit ber Revolution über ben Ropf machsen, bie Schredlichkeit ber Rieberlage ihm ben Berth ber Beflegten übertreiben, ber Migbrauch bes Sieges bie fruchtbaren Folgen ber Rataftrophe verhüllen wirb. Sieht man aber auf ben Rern seiner Ausführung, und begreift man bie Grenze und ben 3wed seiner Aufgabe, so tritt bas machtige Berbienft feiner Polemif in helles Licht. 3ch sete gar nicht, schreibt er einem seiner Freunde, Frankreich's frühere mit Disbranchen erfullte Regierung, und seine jetige mit Eprannei erfüllte Revolution in Bergleich, sondern ich ziehe eine Barallele awischen ber Kreibeit, welche bie Kranzosen erlangen konnten. und zwischen ihrer jegigen wilben Bethörung. Er will nicht urtheilen, mit welchem Rechte bas Reue an bie Stelle bes Alten gelangt ist; er will auch nicht untersuchen, was künftig einmal auf ber Stelle bes Reuen weiter entftehen mag. mehr fragt er ausschließlich, wie viel Werth für politische Freiheit und nationale Bilbung biefes vorhandene Reue an fich selbst hat, und tommt bann zu bem Ergebniß, bag bie Schöpfung von 1789, bas Suftem ber Menschenrechte und bie neue Berfassung als Form und Cement eines freien Gemeinwesens vollig unbrauchbar fei, bag bie bort verfundete Schrankenloftafeit jebes einzelnen Menschen zu anarchischer Billfürberrschaft, Die bort begehrte mechanische Gleichheit zur Zerstörung ber Freiheit, bie dort formulirte Bolkssouveranetät zu Böbelregiment ober Mititarbictatur führen muffe. Bewiß, biefe Gabe erichopfen nicht Alles, was sich über die Revolution sagen läßt. Aber daß fie nicht wahr, nicht in vollem Umfange maer und zutreffenb. bas ste nicht burch eine wieberholte und überwältigende Ersahrung bestätigt und bewiesen seien: ich bekenne, nicht zu begreifen,

wie sich bergleichen nach ben Ereignissen ber modernen französsischen Geschichte, nach Robespierre und Napoleon, nach 1848 und 1852 noch behaupten läßt. Rein, es war ein seltener politischer Scharfblick, ber inmitten allgemeiner Aufregung und Unklarheit die surchtbar realen Schattenseiten der Revolution mit solcher Sicherheit erkannte; es war dieselbe Gesinnung, welche einst in der amerikanischen Sache gegen ungesetzliche Gewaltthat des Misnisteriums gestritten hatte, und jest in der französischen gegen unheilvolle Tyrannei der Bolksmassen die Stimme erhob. Indem er die anarchische Seite der Revolution bekämpste, stritt er nicht gegen die Freiheit, sondern gegen die Wilkur, und obgleich im Augendlicke mit den Emigranten verdündet, strebte er nicht nach seudaler Reaction oder absolutistischer Unterdrückung, sondern nach geordneter Freiheit und gesetzlicher Fortentwicklung.

Daß eine solche Gefinnung sein Handeln beseelte, durste er in derselben Zeit auf einem andern Gebiete mit gleich energischem Wirken bethätigen. Während er, von den Parteien Europa's dewundert und gehaßt, die Fortschritte der französischen Zakobiner bekämpste, arbeitete er mit nicht geringerer Anstrenzeung für die Befreiung und Hebung des unterdrückten irischen Bolkes. Es war ihm vergönnt, am Schlusse eines vielbewegsten Lebens die Kräste einer normalen politischen Stellung gleich mächtig gegen ganz entgegengesette Widersacher zu entfalten, und wenn dis jest seine Anstrengungen für die irische Freiheit saft vergessen worden sind über seine glänzenderen gegen die französische, so darf er es um so mehr von der Geschichte erwarten, daß sie jede Seite seines Strebens mit, dem Hindlick auf die andere beurtheile. Wenn es sich zeigen wird, daß es überall dieselben Grundsähe sind, die ihn zur Berurtheilung der

droits de l'homme und zur Sicherstellung ber irischen Boltsrechte in die Schranken treiben, so scheint die lette Möglichkeit
abgeschnitten, gegen diese Grundsabe, wie es leiber auch von deutschen Geschichtschreibern geschehen ift, serner noch den Borwurf
seiger Bestechlichkeit und habgierigen Knechtsinnes zu erheben.

Es ist bekannt, wie viele Wogen ber Unterbruckung seit ben Tagen Seinrich's II. und Seinrich's VII. über Irland hingegangen Buerft im Mittelalter Die englische Rittercolonie, welche bie Eingeborenen wie wilbe Thiere vor fich ber jagte, und erft burch ausbrudliche fonigliche Verordnungen lernen mußte, baß ein Irlander auch ein Mensch und bes Besites gewisser Rechte fahig fei. Dann eine Reihe königlicher Gefege, welche biese irischen Englander selbst, die so eben die celtischen Iren beawungen, einer nicht minber brudenben Berrschaft bes Mutter-Darauf bie Ginführung ber englischen lanbes unterwarfen. Hochfirche, welche wieber Iren und Anglo-Iren gemeinsam, so weit sie katholisch blieben, in eine neue boppelt gehässige Knechtschaft verfette. Es folgte 1641 bie große katholische Rebellion, biefer burch Cromwell bie furchtbarfte Unterwerfung, bann 1689 ein zweiter Bersuch, und zwei Jahre später eine boppelt entsetzliche Rieberlage. In biefen Rampfen wurden alle Besitzverhaltniffe zerrüttet und zertrummert, jeber Sieg wurde mit Hinrich tungen und Confiscationen begleitet, eine neue Colonisation ber englischen Whigs legte fich über irische und englische Katholiken, über protestantische und katholische Jakobiten himüber. Etwa fünf Sechstel bes Grundes und Bobens blieb in ben Sanden ber neuen herrscherkaste, welche von nun an ausschließe

lichen Zugang zum irischen Varlamente, wie zu allen Memtern. Ehren und Einfluffen bes Staates behauptete. Gine Gefet = gebung ohne Gleichen an Gehäffigfeit und Sarte entwickelte fich insbesonbere aus ber religiofen Seite bes Gegenfages, und laftete feitbem beinahe ein Jahrhundert auf allen perfonlichen, privaten und burgerlichen Berhaltniffen ber katholischen Bevol-Die große Maffe ber alten Besiter mar in bie Stellung von Bachtern, Afterpachtern und Tagelohnern hinabgebrudt, bie große Maffe ber Ratholifen gleichviel ob celtischen ober beutschen Ursprungs war völlig rechtlos und ehrlos, bie nicht unbeträchtliche Bahl ber protestantischen Dissibenten fanb fich wenigstens von allen volitischen Befugniffen ausgeschloffen. Die neue Whigaristokratie beherrschte bie Insel unumschränkt, in ihr Unterhaus fandte fie breihundert Mitglieber gum größten Theile aus verfallenen Bahlfleden, und fehr balb richtete fich bier eine Coterieregierung ein, wie sie England auch in seinen schlimmften Tagen nie gesehen hat. Wenige große Kamilien setten sich in ben Besitz ber Wahlsteden, und betrieben ben Handel bamit als "Parlamentsunternehmer" (parliamentary undertakers) ganz öffentlich.

Das ist aber noch nicht Alles. Wie unter Heinrich VII. geschah es auch jest, daß das Mutterland, nachdem es seiner Colonie die Herrschaft über die Insel gegeben, selbst wieder die Colonie seiner Willtur und seinen Interessen dienstbar machte. Zuerst erschienen eine Anzahl von Zolls und Handelssgesen, welche die irische Industrie zu Gunsten der englischen lähmten, oder doch den besten Theil ihres Erzeugnisses dem englischen Markte zuwandten, dann schloß sich das System durch die Bestimmung von 1719, daß das englische Parlament

=

auch für Irland bindende Gesetze erlassen und das englische Oberhaus auf Appelation auch irische Streitsachen an sich ziehen könne.

Unter einem solchen boppelten und breifachen Joche verharrte die Bevölferung Irlands ohne Milberung und ohne Zeichen bes Wiberstrebens bis zum Tode Georg's II., 1760.

Erft als unter König Georg III. burch bie Auffehnung bes Hofes gegen bie Allmacht ber Whigaristofratie bie bisheris gen Herrschergewalten in inneres Zerwürfniß gebracht wurden, ergab fich aus biefen englischen Streitigkeiten auch für Irland die Möglichkeit einer beffern Bukunft. Die liberale Saltung, welche bie englischen Bhige ben Uebergriffen bes Königs entgegensetten, entzundete in ben fleinen Reiben ber irischen Opposition nacheifernde Gebanken auf politische Hebung ihrer Insel. Die Bebrangniß Englands burch ben amerikanischen Rrieg gab ber großen Daffe ber Irlanber auf biefe neuen Gebiete Thatfraft und Soffnung mit. Ihre Forberungen erhielten alles Gewicht einer großen, balb bewaffneten und boch gesetzlichen Bolksbewegung. Auf bas Bereitwilliafte griff bie englische Opposition in bieses Dringen ein, und schon 1779 sah sich Lord Rorth felbst, ber eigentlich personliche Minister Georg's III., genöthigt, bem irischen Sanbeleintereffe mehrere wichtige Erleichterungen zu gewähren. Als nun vollenbs nach seinem Sturze bie bisherige Opposition selbst zur Regierung gelangte, war fein 3weifel mehr an bem Ausgange: For, ber zehn Jahre lang für die irische Sache gekämpft hatte, schaffte die Gesetze von 1719 ganglich ab, nahm ben alten Ordnungen Heinrich's VII. ihre verlegenben Spigen und eröffnete fo bie feit einem Jahrhundert unterbrochene Thatigkeit eines in Wahrheit selbständigen irischen Barlamentes von Reuem.

Der erste Schritt war geschehen. Irland wurde von nun an burch eigene, nicht mehr burch englische Kräfte regiert. Der emancipirte Reichstag begann seine Thätigkeit mit einem wahrshaft verdienstlichen Schritte, mit der Aushebung mehrerer Strafsgesete gegen die Katholiken, welche dem Siege Wilhelm's des Oraniers gesolgt waren. Es kam darauf an, wie weit man in diesem Sinne die innere Restauration des irischen Bolkes weiter befördern wurde, nachdem die Selbstständigkeit des irischen Reiches erreicht war.

Balb genug follte fich zeigen, daß bafür die schwächsten Hoffnungen vorlagen. Die Katholiten hatten ben Berluft ihres Grundbesites und aller politischen Rechte zu beflagen; ber Emancivation ber Ratholifen, mochte sie nun die eine ober die anbere Seite in bas Muge faffen, ftanb ber Alleinbesit berer im Bege, welche seit 1691 in immer engere Sippschaften ausammengeschloffen, bas Land inne hatten, bie Aemter erfüllten und bas Varlament beherrschten. Das Lette bilbete ben Anfangsund Ausgangspunkt bes Gangen; es war natürlich, bag hierauf querft bie Reformpartei ihre Unftrengungen marf. Jene Freiwilligen, die im amerikanischen Kriege zur Landesvertheibigung gegen frangofische Angriffe ausammengetreten, sogleich zur politischen Macht geworben waren, schaarten sich von Reuem für bie patriotische Sache. Der Ruf nach Bahlreform, nach Bernichtung ber verfaulten Fleden und Barlamentsentreprifen ging burch bas Land. Gin über bas andere Mal tamen biefe Begehren por bas Unterhaus zu Dublin, ohne bag etwas Unberes als schimpfliche Abweisung erreicht wurde. Die Aufregung fteiv. Subel: bift. Bortrage.

gerte fich, und machte fich hier und ba in Tumulten und Bansbenwesen Luft. Die irische Regierung verstärkte fich mit englisschen Regimentern, eine allseitige Gahrung schien die Insel mit ben gefährlichsten Ausbrüchen zu bedrohen.

Damals aber war bereits ber Mann an die Spipe bes britifchen Reiches getreten, beffen ichopferische Thatigfeit Grund ju ber heutigen Größe Englands auf allen Gebieten gelegt hat, ber jungere Bitt. Er hat auch ber irischen Frage eine gang neue Wenbung gegeben, und zuerft ben Rreis vollftanbig überschritten, in bem fich Englands Bolitif feit Seinrich II. hier bewegt hat: er ber erfte hat biefer Politik ber Unterjochung bas neue Biel ber Berfchmelzung gesteckt. ift auch für unsere 3mede nothig, naher barüber zu reben: boch muß im Boraus bemerkt werben, bag wir für bie Renntniß seiner Motive nur ein sehr unvollständiges Material befigen. Bahrend eine Menge unbebeutenber Menschen, Sandlungen und Buftanbe jener Zeit ber geschichtlichen Forschung in bas hellfte Licht gerudt worben, hat Bitt ein gleiches Schicksal mit bem beutschen Stein getheilt, bem einzigen, ber unter Frantreichs zahlreichen Wibersachern mit ihm bie Bergleichung aus-Lange Jahrzehnte find vergangen, ehe wir über Stein authentische Kunde erhalten haben, und was Bitt betrifft, so bleibt auch Stanhove's Biographie hinter ber gestellten Aufgabe aurud. Es ift, als ob Nationen wie Einzelne fich zuweilen ihres Besten schämten, ober als ob spatere Geschlechter nur leichtsinnig ober gebrudt auf vergangene Broke zu schauen vermöchten.

So viel erkennt man beutlich, baß Bitt gleich zu Anfang seiner Herrschaft fur Brland ben Gebanken ber Union gefaßt

hat. Richt minder gewiß ist auch, daß was im Jahre 1800 geschah, nur eine unvollständige und nothgedrungene Aussührung des ersten Planes darstellt. Seine Absicht ging vielmehr bahin, die Bereinigung nicht mit den Parlamenten, sondern mit den Interessen der beiden Inseln zu beginnen, allmälich die innern Zwiespalte auszutilgen und die hiemit erreichte innere Union durch die der Parlamente nur zu besiegeln.

Daß ein folches Syftem für Irland nicht bas wohlthätigfte unter allen benkbaren gewesen, wird nicht leicht Jemand beweisen. Alle Bortheile ber Berbindung waren auf Seiten Irlands ge-Englands Bilbung und Englands Cavitalfraft circulirten bann auch in Irlands Abern, ber irische Kaufmann trat sofort in bie gunftige Stellung ein, welche ber englische Sanbel fich im Weltverkehr bereits geschaffen, bem irischen Staate tam Die reiche politische Erfahrung bes englischen Bolfes unmittelbar zu Gute. So weit alle Kenntniß aller celtischen Bolker reicht, fo weit die Irlander Broben ihrer eigenen Entwicklung gegeben haben, so bestimmt ift zu sagen, baß ste nimmermehr aus eigener Rraft bie Bortheile einer wahren Union mit England, einer solchen Union wie sie Bitt 1784 im Sinne trug, sich erschaffen hatten. Freilich ift bie einfache Behauptung einer unabhängigen Rationalität immerhin eine Sache, um berentwillen man beträchtliche Bortheile zurudweisen mag, und eine solche Haltung hatte ben Iren von 1172 ober 1491 fehr wohl gestanden. So einfach aber lagen die Dinge 1784 nicht mehr. Irland war bereits auf allen Bunkten mit englischem Blute und englischem Beifte burchwachsen, sächstsche Familien fanden fich eben so gahlreich unter ben Bestegten wie unter ben Siegern, bie wichtigsten Erwerbsquellen bes Lanbes (bie Leinenfabrication z. B. in Ulster) und ber größte Theil bes vorhandenen geistigen Lebens war aus England herübergekommen und mit England verbunden. Eine rein gälische Cultur existirte nicht mehr, und was an Wohlstand und Bildung vorhanden war, wäre durch gänzliche Trennung von England so ziemlich auf die Höhe von 1580 zurückgegangen. Ober aus Irland wäre eine französische Propinz geworden, womit dann dem Gälenthum auch nicht viel gesbolfen worden wäre.

Also im Jahre 1784 war eine heilsame Union mit Engstand selbst einer völligen Freiheit des gälischen Erin vorzuziehen. Heilsam aber mußte die Union dann genannt werden, wenn sie den großen Uebelständen Irlands Abhilse, das heißt wenn sie Ausgleichung der industriellen Misverhältnisse, politische Hersstellung der Katholisen und endlich Regulirung der agrarischen Zustände verhieß. Dann konnte auch der eifrigste irische Patriostismus sie nur mit Freude und Dankbarkeit begrüßen.

Zubem ift, wie die Dinge einmal lagen, auch die andere Seite des Berhältnisses, die englische, zu berücksichtigen. Jeder menschlich gesinnte Engländer mußte eine Wiedergeburt Irlands wünschen; aber der Gedanke, England habe einst an Irland gessündigt, und musse die Sünde gutmachen, gleichviel um welchen Preis, war ihm nicht einmal erlaubt, geschweige von ihm zu erwarten. Alle jene irischen Resormen aber konnten, je nachdem man sie angriff, England eben so gesährlich wie heilsam werden: um es gleich herauszusagen, wohlthätig für England wurden sie nur, wenn Irland ganz und gar in dem großen Berbande des britischen Reiches ohne sede besondere Unterscheidung ausging. Nur dann konnte Irlands Industrie sich entwickeln ohne Gefährde für die englische, nur bann der

irische Katholicismus befreit und bennoch die anglicanische Kirche in Irland sicher gestellt werden. Auch von dieser Seite her war also Pitt's Auffassung gerechtsertigt.

Rur über bas Wie ber Ausführung fonnten 3meifel ob-Sollte man mit ben Buftanben ober mit ber Berfafjung beginnen? Schritt man zuerst zur Bereinigung ber Barlamente, während bie Intereffen noch in vielfachem Wiberftreit lagen, so konnte bie Furcht entstehen, ob bie irischen Abgeordneten nicht im Unterhause eine vereinzelte, gebrudte und mißtrauische Minorität bilben und so die Irlander ohne Ruten ihre parlamentarische Selbstftanbigfeit verlieren wurben. Begann man mit ben einzelnen Uebelftanben in Irland felbft, so war bie Frage, ob man bei bem vorhandenen Buftanbe ber Gefengebung bie Abhulfe burchsegen konnte. Denn bei ber Sanbelofrage ichienen englische, bei ber reliofen und agrarischen bie Intereffen ber irischen Serrscherkaste unmittelbar bebroht. Jebenfalle mußte biefer lette Weg, wie groß auch bie Schwierigkeiten waren, als ber naturgemäßere erscheinen, und Bitt entschloß fich, auf ihm sein Beil zu versuchen.

Junachst griff er die Handelsfrage an. Im Februar 1785 legte er dem irischen Parlamente els Beschlüsse zur Annahme vor, welche nichts Geringeres als einen völligen. Jandels und Bollverein der beiden Inseln bezweckten. Beide Häuser in Dublin nahmen sie an, dann in London vorgelegt, passirten sie auch hier die erste Lesung ohne große Kämpse. Pitt durste sich der Erwartung hingeben, unter günstigen Auspicien seinen Plan zur Wirklichkeit heranreisen zu sehen. Es war ein Augenblick der Hoffnung für Irland und das gesammte Reich, aber nur ein Augenblick. Roch einmal sollten sich die Wege scheiden.

Als jene Motionen burch die ersten Berhanblungen in England bekannter wurden, erhob sich der beschränkte Egoismus des englischen Handels. Ein Sturm von Bittschriften und Deputationen wirkte auf die Stimmung des Unterhauses ein. Bitt's Borschläge erlitten mehrere Beschränkungen, und mußten so amendirt zu einer zweiten Beschlußnahme nach Dublin zurückwandern. Ich will den materiellen Werth jener Aenderungen hier nicht erörtern: ich glaube, daß auch jest eine gemößigte und behutsame Politif den Dublinern die Annahme empschlen hätte. Schon aber waren alle Leidenschaften rege geworden, und bei den irischen Commons der heftige Ruf erstlungen, Alles oder Richts zu gewinnen. Die Amendements wurden verworfen und Pitt's großes System war, aus dem Hasen auslausend, gescheitert.

Bon hier an beginnt eine höchst traurige Zeit für Irland, beren einzelne Aeußerungen sogleich in Burke's Briefen sich selbst am schärssten zeichnen werben. Bon allen Mitteln, welche in unsern Tagen D'Connell für ben Zweck ber Repeal in Bewegung geseth hat, ist keins unwürdiger — benn bei keinem lag die Falschheit so schreiend nacht zu Tage — als der oft wiederholte Preis der Jahre, welche Irland im Beste eigenen und selbstständigen Parlamentes durchlebt hat. Bielmehr muß man sagen, daß die äußerlichen Zustände damals höchstens mittelmäßig, und die moralischen niemals schlechter gewesen sind.

Pitt, mismuthig über jene Rieberlage und burch hundert andere gleich wichtige Sorgen in Anspruch genommen, zog seine Hand seitbem von den irischen Angelegenheiten zuruck. Rur eine, und zwar sehr traurige Art der Einmischung wurde ihm bald nachher durch die sehlerhafte Beschaffenheit der Berfassung

felbst abgenöthigt. Das Bestehen zweier unabhängiger Barlamente in einem Reiche verwidelte bie Stellung bes Ministers in ber britischen Verfassung nach mehreren Seiten hin. ber Minister überall bem Barlamente verantwortlich mar, fo wurde seine Stellung unmöglich, sobalb eine ber beiben Bersammlungen in einer gemeinsamen Angelegenheit fich zur Richtung ber andern in Wiberspruch sette. Es hatte nur amei Auswege aus biefer Schwierigkeit gegeben: entweber Ernennung eines besonderen Ministeriums für Irland, damit aber ware jebes Band zwischen beiben Ronigreichen gelöft worben und Irland zu England in bas Berhaltniß Sannovers getreten ober Beschränkung bes irischen Barlaments auf bie rein und einzig irischen Angelegenheiten, eine Stellung, wie fie bie ftanbischen Versammlungen ber Colonien besagen, die aber nicht einmal, wie 1776 bas Beispiel Norbamerifa's zeigte, alle Schwierigkeiten löfte und gegen welche Irland am heftigsten protestirt hatte. Es blieb also für jedes Ministerium eine Lebenöfrage, um jeben Preis eine Collision zwischen beiben Parlamenten zu vermeiben, bas heißt nach ber praktischen Lage ber Dinge, um jeben Preis bas irifdje Saus nach bem Sinne ber englischen Majorität zu ftimmen.

Pitt machte biese Erfahrung in einem höchst mißlichen Augenblick, als im Jahre 1788 König Georg III. von bem ersten Ansall seiner Geisteskrankheit heimgesucht und die Anordenung einer Regentschaft nöthig wurde. Auf sein Betreiben besichloß das englische Unterhaus, das Parlament habe die Person und die Rechte des Regenten zu bestimmen, während der Prinz von Wales und die Opposition mit ihm auf das Eifrigste den Sat versochten hatte, dem Thronfolger als solchem komme die

Regentschaft mit vollem königlichen Rechte zu. In biefem Augenblick fam von Dublin bie Erflarung, bas Barlament erfenne bie Anspruche bes Bringen an, und ein offener Rriegsauftand amischen beiben Behörben mar bamit vorhanden. Bludlicher Beise hatte ber Bruch teine praftische Folgen, ba bie Genesung bes Könige bie gange Frage überfluffig machte, fur Bitt war aber genug geschehen, um ihm bie Gefahr bes Berhaltniffes offen zu legen. Seithem wandte er alle Mittel an, fich ein in allgemeinen Angelegenheiten bienstwilliges Barlament in Dublin zu fichern: im Jahre 1789 wurden zu biefem 3mede für 100,000 Pfund Penstonen an irische Commoners bezahlt, eine Anzahl Beerschaften verfteigert, in fünf Jahren eine halbe Million auf parlamentarische Bestechung verwandt. noch und ungludseliger für bas irische Bolk war aber ber lette Raufpreis, ben Pitt Diefem Parlamente fur feine Willfährigfeit in allgemeinen Sachen bezahlte, Die bleibende Berzichtleiftung meine ich auf jebe Theilnahme an ben innern Verhältniffen Es war ein schweigenber Accord zwischen beiben Irlands. Parteien, woburch bie irische Camarilla unumschränkte Macht in irischen gegen Willenlosigkeit in großbritannischen Ungelegenheiten eintauschte.

Industrielle, Bauern und Katholifen, alle Unterdrückten bes Landes, waren von nun an auf ihre eigenen Kräfte und ein fast hoffnungsloses Ringen angewiesen. Bon einer Regung der Industrie läßt sich in diesen Jahren nicht viel verspüren. Wichtige Zweige berfelben waren in die Hände der herrschenden Sippschaft übergegangen, und diese wußte sich für das Missverhältniß gegen England auf Kosten bes irischen Boltes — wir werden balb näher sehen, in welcher Art — zu entschädbis

den. Die Bauern befagen feine Mittel zu irgend einer gefetlichen Agitation, und zubem ift es merkwürdig genug, ihre Lage, obgleich ber Grundquell aller andern Uebel, zog bamals bie öffentliche Aufmerksamkeit wenig auf fich, und errang bie Beachtung erft später, ale nach Abhülfe aller andern Beschwerben bas Gesammtelend Irlands fast unvermindert fortbauerte. agrarische Roth erzeugte in jenen Jahren nur vereinzelte Gewaltsamkeiten und Tumulte, Die ohne Beiteres burch Gewalt ber Waffen und Berichte niebergebrudt murben. Die große Thatigfeit ber Opposition richtete sich beinahe ausschließlich auf bie religiose Frage, auf die Emancipation ber Ratholiken, welche in ihrer letten und höchsten Forberung, ber Theilnahme am Unterhause, zugleich bie Reform bes Parlamentes in fich schloß. Diefe Bewegung ju treiben und ju leiten, fie fraftig und gesebmäßig zugleich zu erhalten, trat in Dublin ein General= comittee jusammen, welches gleichzeitig mit ben französischen Emigranten seine Bitten um Rath und Gulfe an feinen großen Landsmann, Ebmund Burfe, gelangen ließ.

Burke, selbst aus anglo-irischem Stamme und seit seinem ersten Auftreten ber freisinnigen um Irland so verdienten Whig-fraction angehörig, ging bereitwillig auf ben Ruf seiner Lands-leute ein. Sein Sohn, ber im Sommer 1791 in Brüssel und Coblenz mit ben französischen Emigranten Rath gepslogen, ershielt im Herbste von bem irischen Generalcomittee ben förmlichen Austrag, die Emancipation der Ratholisen zu betreiben, und ging zu diesem Behuse im Januar 1792 selbst nach Irland hinsüber. Indes hatte hier die politische Frage eine neue Berwick-

ine uiere Benenn unt Anhetifen, alle Unterbrücken wir im beite eigenen Kräfte und in in bereichen Kräfte und in in bereichen Bon einer Regung in die und in die berfpüren. Bon einer Regung beruiter wir in die Hähren nicht viel verschienen Sierum in die Hände der herrschenden beweicht werde pungen. und biede wußte sich für das Missen auf besten best irischen Bolles — bei bereicht das diese bestehen die irischen Bolles — bei bereicht das diese bestehen, in welcher Art — zu entschäbig

gen. Die Bauern befagen feine Mittel gu ingent einer gefet lichen Agitation, und jubem ift es merfmurbig genug, ihre Lage, obgleich ber Grundquell aller anbern Uebel, jog bamale bie öffentliche Aufmertfamfeit wenig auf fich, und errang bie Beathtung erft fpater, ale nach Abhulfe aller anbern Befdmerten bas Gesammtelend Irlands faft unverminden fortbauerte. Die agrarifche Roth erzeugte in jenen Jahren nur vereinzelte Bewaltsamfeiten und Tumulte, bie ohne Briteres burch Gemalt ber Baffen und Gerichte niebergebrudt wurden. Die große Thatigfeit ber Opposition richtete fich beinahe ausschlieflich auf bie religiofe Frage, auf bie Emancipation ber Ratholifen, welche in ihrer letten und hochsten Forberung, ber Theilnahme am Unterhause, zugleich bie Reform bee Barlamentes in fich ithlog. Diefe Bewegung ju treiben umb ju leiten, fie fraftig unt gefebmäßig jugleich zu erhalten, trat in Emblin ein Generalcomittee zusammen, welches gleichzeite mit be frangenichen Emigranten feine Bitten um Rath und Sulle um eine großen Lanbemann, Ebmunt Burfe, gelangen lief.

Burke, selbst aus anglo-irischem Stamme und bei beneme ersten Austreten ber freisinnigen um Irland so verbieme Beite fraction angehörig, ging bereitwillig auf den Ausstellum Laure leute ein. Sein Sohn, der im Sommer 1760 in Beiter wollenz mit den französischen Emigranien Auf verfagen hielt im Herbste von dem irischen Generaliennisse den sonnen Auftrag, die Emancipation der Rathelissen au bereiten ging zu diesem Behuse im Januar 1792 seibst nur den über. Indeß hatte hier die politische Trage eine nem

lung erhalten. Die frangöstischen Tenbengen, in biefer Zeit in England burch gahlreiche Clubs und vornehmlich ftark unter ben protestantischen Diffenters vertreten, hatten auch in Irland in benselben Rreisen bereitwillige Anhanger gefunden, und noch 1791 war in Belfast burch ben protestantischen Juriften Wolf Tone eine anfange unscheinbare Berbinbung ju Stanbe getommen, bie unter bem Ramen ber "Bereinigten Gren" Diffenters und Ratholifen zu bem gemeinsamen 3wede aufrief, die englische Tyrannei zu fturzen, die Unabhängigkeit Irlands herzustellen und eine Republit auf ber breiten Grundlage ber Freiheit und Gleichheit einzurichten. Einzelne Ratholiken wenn auch in geringer Anzahl traten gleich in die Berbindung ein, die unter ben Diffentere fehr rasch eine Menge correspondirender Clubs errichtete: bas fatholische Generalcomittee wies ihre Aufforberungen nicht gerabezu von ber Sand, um fo weniger ale bie Diefenters bamals bei allem Rabicalismus bie Hoheit bes Konigs anzuerfennen erflarten; und Burfe felbft fchrieb feinem Sohne: bie Minister find toll, wenn fie ben Ratholifen Trennung von ben Diffenters, ber jest ftartften Bartei in Irland, anbefehlen, bie ben Ratholiken mit vollen Sanben bieten, mahrend bie Regierung fnausert (15. December 1791). Daneben bemerkt er freilich mit gleicher Bestimmtheit, 16. December: bein Blan ift ber gerabe Gegensat zu bem ber Diffenters; biese wollen, inbem fie ben Ratholiken einen Theil an ber Reprafentation einraumen, bas Ganze anbern, Du läßt bie Grunblagen bestehen, bie Menberungen betreffen nur bie neu Sinzutretenben.

In biesen beiben Stellen ist Burke's irische Thatigkeit nach ihren beiben Polen vollständig enthalten. Ein bestimmter Gesgensatz gegen alle Angriffe auf die Grundlagen, ein ebenso bes

stimmter Antrieb auf alle Berbesserungen innerhalb bes weitesten Kreises ber Berfassung — hierin charafterisirt sich seine zugleich energische und besonnene, vorsichtige und lebendige Haltung eben so wie in der Polemik gegen die französische Nationalversammlung auf der einen, und den liberalen Nathschlägen für die Emisgranten auf der andern Seite.

Der jungere Burfe hatte nicht unterlaffen, por feiner Abreise aus England bie Stimmung ber englischen Machthaber au untersuchen. Diese, schreibt er, sehen ce ein, wie wichtig es ware, die Ratholiken schon als Gegengewicht gegen bie Diffentere an sich zu feffeln. 3mar tam Sobart, ber Secretar ber irischen Regierung, herüber, um im antikatholischen Sinne gu wirken, kehrte aber mit bem entgegengeseten Auftrage gurud. bie Regierung folle Burte's Borschläge annehmen. Diese gingen auf Bulaffung ber Ratholifen zur juriftischen Brazis, zu Brovinzialmagistraturen, zu großen und fleinen Juries, endlich auf Stimmrecht in ben Bahlen ber Graffchaften, wenn auch mit etwas gesteigertem Wahlcenfus. Rur mit einem Anliegen brang Sobart burch, bag wenn bies Alles geschehen folle, es wenigstens, um bas Ansehen ber irischen Regierung nicht gang zu brechen, von bieter formell ausgehen muffe. Burke und bas Comittee wurden somit von Dundas angewiesen, über bas Beitere mit ber jest hinreichend inftruirten irischen Regierung zu verkehren. Balb sollte er fich überzeugen, baß bamit gerabe Alles verbor= ben fei.

Denn biese Regierung, bie nach Pitt's Auftrag bie Bitten bes Generalcomittee im irischen Parlamente unterstüßen sollte, stand in Folge ber seit 1788 befolgten Politik in ganzlicher Abhängigkeit von ben "Unternehmern" bieses Parlaments, von

ben heftigsten Gegnern ber Katholiken. Bei aller scheinbaren Freundlichkeit gegen Burke that sie Alles, um die katholikensfeinbliche Majorität im Parlamente zusammenzuhalten und zu werstärken. Unter den Katholiken selbst gewann sie den einsstußreichen Lord Kenmare; Sir H. Langrishe brachte dann eine Bill in das Unterhaus, welche den Katholiken die juristische Prazis, das Recht Schulen einzurichten, und die Erlaudniß Protestanten zu heirathen, gewährte, und mit großem Gepränge wurde behauptet, dies allein sei der wahre Wunsch des Kerns der Ration, was darüber hinausgehe, sei sactisses Treiben einiger Wenigen. Der Hauptzweck dieser Maßregeln schlug freilich sehl, die große Mehrheit der Katholiken blied ihrem Generalausschuß treu, wohl aber gelang es auf der andern Seite, die Wasse aller Anglicaner in Bewegung zu bringen und das Gesschrei zu erregen, die protestantische Kirche sei in Gesahr.

Richard Burke entwickete all biesen Umtrieben gegenüber bie emsigste Thatigkeit. Er hielt alle Katholiken zusammen, beruhigte ihre Ungebuld, belebte ihre sinkende Hossmung, suchte bie protestantische Aufregung zu beschwichtigen und die irische Regierung auf bessere Gedanken zu bringen. Bor Allem aber bestürmte er die englischen Minister, aus ihrer Unthätigkeit hersauszutreten, die Dubliner Regierung nicht bloß nach deren eigenen Berichten zu beurtheilen, sondern sich mit dem Generalsausschuß in unmittelbaren Berkehr zu setzen. "Ich weiß nicht, schreibt er an Lord Grenville, wie die Regierung nach England berichtet hat, wohl aber, wie sie sich in Irland selbst demüht, Alles zu verdrehen und zu entstellen. Will das Ministerium sich nicht auch auf anderem Bege aufklären, so kann zene gegen den bestimmten Willen der Minister handeln und braucht nur

falsch zu berichten." Auf ben ganzen Zustand wirft er bann ein grelles Licht in ber folgenben Bemertung: "es ift bas um so weniger entschuldbar, als sie über die katholische Frage nicht einmal felbft eine bestimmte Deinung an ben Tag legt, sonbern überall gesteht, daß sie durch die Meinung ihrer varlamentaris schen Majorität geleitet werbe, biefe selbst aber zu leiten unvermogent fei. Um fo mehr mußte fte bem englischen Ministerium überlaffen, nach einem andern Mittel bafür auszusehen. Jest aber verschließt fich ber Minister jeber Belehrung, um ben Lorblieutenant in Dublin nicht zu compromittiren, Dieser folgt ben Binten bes Canglers von Irland, und biefer fürchtet feinerseits bie Lords Waterford und Shannon zu beleidigen — und fo wird ber Rath Gr. Majestat burch bie Leibenschaften und Borurtheile irischer Barlamentsalieber in zweiter und britter Sand beherrscht, mabrent bas einzig Angemeffene mare, bag bie großen nationalen Fragen, die bas Reich im Ganzen interessiren, unmittelbar von London aus behandelt murben."

So viel ist hieraus beutlich, baß die Quelle aller Schwierigkeiten in Irland felbst zu suchen, und bas Ministerium nur
wegen seiner systematischen Unthätigkeit zu tadeln war. Auch
auf diese Borstellungen kam erst nach sechs Monaten, und bann
eine abschlägliche Antwort; Edmund Burke, der indeß persönlich
bei Dundas einzuwirken suchte, fand ihn kalt und verschlossen,
mit einem Borte, hier war nicht weiterzusommen. Die irischen
Regenten, klagt Richard, belieben die Katholisen als Demokraten, und jeden officiellen Berkehr mit ihnen als Bertrag zu bezeichnen; dann sinden sie es unter der Burde der Regierung,
mit einer römisch-katholischen Demokratie zu pacisciren. Möglich, daß sie die Katholischen irgend einmal, aber gewiß, daß sie

bieselben so spät als möglich emancipiren wollen. Da sie ben Katholisen nur burch die Macht der Protestanten widerstehen können, so hetzen sie diese auf, machen sie zornig, aber nicht kräftig, und stellen sich selbst als Kämpfer einer Partei hin, statt alle Parteien in der Anhänglichkeit an den Thron zu versschmelzen."

Indes war nach Burke's Angaben eine Bittschrift entworfen, verbreitet und Seitens des Generalausschusses dem irischen Unterhause überreicht worden. Wie aber die Verhältnisse einmal lagen, führte dieser Schritt nur zu einem neuen Scandale. Man affectirte Vefremden über die Fortdauer der Bewegung nach den neuesten Wohlthaten; der gänzlich abhängige Stadtzath von Dublin brachte eine Adresse gegen die Katholiken ein, und die Vittschrift wurde troß Grattan's krästigem Widerspruche nach einer unanständig kurzen und heftigen Verhandlung beseitigt. Vurke erkannte die Unmöglichkeit, hier zu einem Ergebniß zu gelangen; er sah, daß wenn irgend etwas zu erreichen stand, dies nur in London durchgesest werden konnte. Wenige Wochen nach jenem Auftritte kehrte er nach England zurück, um hier in unablässigen Wiederholungen die Minister anzutreiben.

In Irland gingen bie Angelegenheiten unterbeffen ihren traurigen Gang weiter. Die Diffenters sahen die katholische Rieberlage im Grunde mit Freuden, sie hofften, die starke Partei bald gänzlich für ihre weitern Plane zu gewinnen, und trugen in niehreren Beschlüffen die stärkste Sympathie für die Unterdrücken zur Schau. Sie bemerkten ihnen, ganz dem eigenen System, aber wie wir wissen, nicht gerade der Wahrheit gemäß, der Sig alles Uebels sei in London, von hier empfange

bie irische Regierung, burch biese das Parlament zu Dublin seine Borschriften. Agrarische Unruhen in der Grafschaft Louth schärften die Stimmung auf beiden Seiten; die Regierung nahm davon Anlaß, die Katholiken in London als verderbliche Intriganten zu schildern, und die Minister, damals tief in französisschen Sorgen steckend, gegen diese angeblichen Bundesgenossen der französischen Grundsäte mit Mißtrauen zu erfüllen. Parallel damit gingen die Bearbeitungen einzelner katholischer Fractionen: um den entscheidenden Punkt, das Wahlrecht, zurückzudrängen, gab man Hossnung auf anderweitige Bortheile, die Julassung zu einzelnen Aemtern, die Besoldung des katholischen Klerus, Alles freilich mit starker Controle Seitens der Regierung verdunden und somit nur geeignet, die selbstständige Haltung der Katholiken zu brechen.

Eine besondere Wirkung hatten aber diese Verheißungen oder jene Berdächtigungen bei dem katholischen Bolke oder den englischen Ministern um so weniger, als die irische Regierung damals gerade durch ihre Stellung zum Parlamente in eine nach beiden Seiten höchst anstößige Maßregel hineingenöthigt wurde. Die Ernte von 1792 siel sowohl in England als in Irland schlecht aus, und die englische Regierung ließ sich um so lieber zu einem Berbote aller Kornaussuhr herbei, als sie badurch der revolutionären Regierung in Frankreich ein sormell unversfängliches und doch höchst empfindliches Zeichen ihres Mißsalslens gab. Eine Ausbehnung der Maßregel auf Irland wurde von den Ministern im Hinblick auf Frankreich gewünscht, und von dem irischen Bolke als unabweisliches Bedürsniß gesordert. Sie wurde demnach der irischen Regierung vorgeschlagen, diese aber weigerte sich bestimmt, im Parlamente selbst nur einen

Bersuch zu ihrer Erwirkung zu machen. Es hing bas so zufammen. Die "unabhängigen Lanbebelleute," ber Rern ber proteftantischen Majoritat, waren zugleich große Kornspeculanten. Sie trieben biesen Sanbel meift mit geborgtem Belbe, und pflegten ihn nach bem erften Gewinne gleich übermäßig auszubehnen, so baß eine hemmung bes auswärtigen Absabes bingereicht hatte, fie Alle bankerott zu machen. Dazu kam, bak biefe Steigerung ber Ausfuhr bie Bachtrenten weit über bas Berhaltniß bes Grundwerthes hinausgetrieben hatte, und ba bie irischen Bachter burchgangig nicht wie bie englischen, bamals fo wenig wie heute, Capital besagen, so waren auch fie, unvermogend eine augenblickliche Stodung zu überstehen, sofort ruinirt worben. Das Embargo, tros seiner Rothwenbigfeit, hatte ben gesammten Aderbau erschüttert, ben Bohlftanb bes Lanbes bebroht, und ber Regierung, bie um ber Gutsbefiger willen bas gange übrige Bolt von fich gestoßen, biese selbst entfrembet, und sie vollständig isolirt. An keinem andern Kalle konnte es beutlicher zu Tage treten, wie unheilbar unter ber bamaligen Berfassung bie irischen Interessen verfahren maren.

Natürlich wuchs die Gahrung im Lande durch ein solches Benehmen außerordentlich, und wurde durch jede Gegenmaßregel der Regierung nur gesteigert. Es wurde damals Herbst 1792 nach englischem Beispiel die Einderufung der Landmiliz befohlen: in England war bekanntlich der Beschluß durch die Furcht vor französischen und englischen Jakobinern hervorgerufen worden, und ein Einstuß dieses Motivs zeigte sich auch in Irland, als die Regierung den Besehl hinzusügte, die bis dahin bestandenen bewassneten Ufsociationen aufzulösen. Diese Bereine existitten noch seit den Jahren des amerikanischen Krieges, wo die

Minister fie felbst zu ben Waffen gerufen hatten, ihr Dasein war also vollkommen gesetlich, und ba die religiose Frage einmal in dem Mittelpunkte aller Gebanken fand, fo faben bie Ratholifen auch in biefem Verbote ein Stud bes gegen fie gerichteten Unterbrudungesinfteme. Diese Unficht verbreitete fich um so rascher, als man in Erfahrung brachte, bag bie Regierung bas Gerücht ausstreute, bie Ratholifen hatten fich nach Frankreich um Waffen gewandt, und baß fie bem katholischen Rlerus neben ber Berheißung eines Behaltes ben Borfchlag machte, bas Bolf für bie Entwaffnung zu stimmen. So warf man fich benn in ben entschloffenften Wiberftanb. Mehrere iener Affociationen zogen in offener Berhöhnung jenes Befehls in feinblicher Haltung burch bie Strafen von Dublin; bie Regierung ließ Ranonen auf bem Schloßhofe auffahren, ein gewaltsames Zusammentreffen schien fich in nachster Nahe vorzubereiten. Unter solchen Umftanben griff ber Generalausschuß noch einmal fraftig und gang in Burke'schem Sinne ein. ben erften Tagen bes Decembers berief er in tieffter Beimlichfeit eine allgemeine Berfammlung nach Dublin. Es wurde beschloffen, ben gesetlichen Boben noch nicht als völlig hoffnungslos zu verlaffen, die verführerischen Anerbietungen ber Diffenters von ber Sand zu weisen, und eine einbringliche Bittschrift an die höchste und lette Instanz, an König Georg III. selbst, zu bringen.

In benselben Tagen reichte ber jüngere Burke einen Aufsat bem Ministerium ein, ben man als eine Zusammenfaffung aller bisherigen Schritte und als eine ber trefflichsten Denkschriften bezeichnen kann, die in irgend einer Sache politischer Emancipation entstanden sind. Eine Menge seiner Gedanken find von ganz allgemeinem Werthe und auch auf manche Seisten unferer Zustände unmittelbar anzuwenden: eine kurze Ueberssicht seines Inhaltes wird beshalb auch hier in jedem Betrachte an ihrer Stelle sein.

Er beginnt mit einer Bemerkung, die für die spätere Unionsgeschichte nicht ohne Interesse ist. "Lords und Gemeine von Irland sind entschlossen, ehe ste die geringste Theilnahme an ihren Privilegien gestatten, dieselben ganz aufzugeben, ihr Parlament zu schließen, und eine englische Provinz zu werden. Ich zweisse, od Sie Ihren Sinn auf eine solche Union vorbereitet haben, od Bitt Reigung hat, 50 oder 100 dieser irischen Gentlemen von jenseit des Wassers im Unterhause anlanden zu sehen. Hätten sie nur die Besugniß zu dieser Rache! Lange genug sind sie der Fluch und die Last des irischen Bolkes gewesen."

Indem er dann auf die Ansprüche der Katholifen, und vor Allem auf das Wahlrecht übergeht, sagt er: "Die Katholifen fordern einen Antheil an den Wahlen nicht als Ausstuß eines speculativen, nicht als das Ergebniß vorhandener Boraussetzungen eines natürlichen oder selbst eines constitutionellen Rechtes. Sie fordern es als einen Schutz, als eine nöthige Sicherheit, die ihnen jest sehlt, für die Ausübung ihrer gesetzlichen Besugnisse. Es ist ihnen nöthig für den Genuß ihrer Industrie und ihres Eigenthums, so wie für die Erlangung gleichen Rechtes in den bürgerlichen und peinlichen Tribunalen." Er sührt dies näher aus, indem er den gewaltigen Borzug schilbert, den der Bests bes Wahleinstusses den Anglicanern in allen Berhältnissen des dürgerlichen Lebens gewährt; er fährt dann fort: "Die Rastholisen können nicht zugeben, daß ein kleiner Schaden für Anst

bere mehr wiegen mußte ale bie größte Boblthat fur fie. Sie forbern nur einen fleinen Antheil an ber Gefetgebung. \*) fann feinen Grund geben, ihn jest zu verweigern, es fei benn ber Beschluß, ihn nie zu geben. Dafür ließe fich aber nur eine Rechtfertigung benken: bag nämlich ben Ratholiken mit Sicherheit überhaupt kein Brad politischen Einflusses anvertraut werben tonne. Aber fie behaupten, baß eine Grundbebingung jeber richtigen und tüchtigen Bolitif bas Aufgeben biefes Mißtrauens Die Brotestanten haben burch bie Strafgesetze brei Biertel bes irischen Bobens erworben, und jest im Besite jeber einträglichen Ehre im Lande, was Unfinnigeres können biefe wenigen Regenten beginnen, ale bie vielen Niedrigen ftete verfichern, ihre beiberfeitigen Intereffen seien unverträglich. Gin Bapift kann Schluffe bilben so gut wie ein Protestant, und hier mare ber Schluß unvermeiblich, baß wenn er einer protestantischen Regierung wesentlich gefährlich ift, ihm biese Regierung unmöglich erfprießlich sein fann."

Burke führt barauf aus, wie bies Mißtrauen alle Gräßlichkeiten ber irischen Geschichte erzeugt habe, er thut bar, baß bie begehrten Rechte gar nichts Neues in ber englischen Berfassung seien, baß die Katholiken unter ben Stuarts und selbst bis 1727 in bas Parlament wählten und gewählt wurden. In Bezug auf die allgemeinen Folgen für die Versassung fügt er die inhaltschweren Worte hinzu:

<sup>\*)</sup> Rur bei den Wahlen der Graffchaften. Diese schiedten von 300 etwa 60 Mitglieder in das Unterhaus. Die Katholiten, die beinahe 1/4 des Bodens besaßen, konnten also durchschnittlich auf 15 Wahlen rechenen, und da sie an Zahl dreisach so start als die Protestanten waren, so bemerkte Burte richtig, daß hienach ein protestantischer Wähler so viel wog wie 60 katholische.

"Die Bulaffung ber Ratholifen fann bie Berfaffung nur ftarten, indem fie eine größere Menschenzahl für ihre Erhaltung interessirt. Die Furcht, baß fie zu einer (rabicalen) Parlamentes reform führen wurde, ift völlig eitel. Die Ratholiken forbern ben Eintritt in bas bestehende Sustem, bie Reformer ben Sturg beffelben. Sie (bie Ratholiken) wollen ber Regierung nicht verheimlichen, daß eine machtige und unruhige Bartei (bie Diffenters) fie mit allen Mitteln zu gewinnen fucht. Bertrieben aus bem Grundbefit, haben fie jest im Sandel eine machtige Stellung gewonnen: fie fühlen fich ftarf genug, um in die Sphare ber Bolitif eingeführt zu werben, aber nicht ftark genug, um biefelbe zu fprengen. Bielmehr halten fie bafur, bie zeitgemäße Ausbehnung eines Rechtes fei bas beste Sulfemittel fur feine Erhaltung. Sie selbst (Dunbas) bemerkten einst: nachbem man ben Ratholifen bie Fähigkeit gegeben, \*) Grundbefit zu erwerben und zu vererben, scheint es unnaturlich, bag ber Befit nicht ben Bunsch nach ben übrigen Wohlthaten bes Grundes und Bobens rege machen follte. So verhalt es fich. Wer bas principale gibt, fann bas accessorium nicht weigern. anbern Seite betrachtet, war die Bulaffung ber Ratholifen zum Grunbbefite bas gludlichfte Ereigniß. Sie hintertrieb, was ohne fie jum Ausbruch gekommen ware, einen Rampf um bas Gigenthum. Möge jest die Magregel rollständia merben."

"Es ist gefährlich und unficher, ein neues Recht zu erschaffen. Es ist sicher und heilfam, die Fähigkeit zum Genuffe eines vorhandenen auszubehnen. Dort sind wir alle auf offe-

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1782. Borber galt fein Eigentbumstitel in fatholischen Sanden langer als 33 Jahre.

ner See. Hier tonnen wir Tenbengen, Wirfungen, Migbrauche aus Erfahrung beurtheilen."

Bum Schluß verneint er selbst, start im Bewußtsein seiner Sache, mit ebler Offenheit die Erwartung, mit diesen Concessionen wurde bas Bormartostreben ber Katholifen für alle Zeiten beenbigt sein.

"Werben die Katholiken kunftig mehr fordern? Gewiß. Wenn sie auf einen Theil ihrer Ansprüche jest verzichten, so wünschen sie ihre Mäßigung nicht als Einräumen irgend eines Borwurfs, sondern als ein nothwendiges und zeitweiliges Opfer an den Rest unvernünftiger Borurtheile betrachtet zu sehen. Sie haben zunächst nur im Auge, an einem kleinen Beispiel zu zeigen, daß ihre Einführung in das politische System keine Gefahr bringt."

"Wie aber? So wollen sie von Punkt zu Punkt fortsschreiten, bis sie Herren bes ganzen Staates sind? Das ist ber Knoten. Gebt ihnen Eigenthum, bann werben sie politische Privilegien erwerben, bann mehr Eigenthum, bann werben sie in die Corporationen, bann in die Parlamente bringen, vom Civil zum Militär, vom Gericht in die Finanzen, und bann, mit einem gewaltigen Sprunge, bann gibt es nur Papisten in Armee, Senat und Verwaltung, bann haben wir einen papstslichen Staat und eine papstliche Kirche — und bann ist's aus, und ber Korb fauler Eier wird ber Grund für die Zerstörung bes Reiches."

"Der Fehler liegt hier: ber Schluß sest voraus, baß biefelbe Gifersucht und berselbe Gegensatz ber Interessen, ber zwischen Privilegirten und Nichtprivilegirten obwaltet, fortbauern wird nach ber Zulassung ber lettern zum Privileg. Bare bies richtig, so wurde folgen: wo einmal die Maffe bes Bolkes von einem politischen Status ausgeschlossen ift, kann sie niemals ohne Gefahr für den ganzen Staat wieder aufgenommen wers den. Aber die Geschichte aller modernen Bolker widerlegt bas."

Daß biese Aussührungen bes Sohnes wie aus ber Seele bes Baters herausgeschrieben waren, liegt in ber Natur ber Sache. Im Februar 1793 entwarf zubem der Letztere ben Plan eines Schreibens, welches Dundas an den Lordlieutenant von Irland, Graf Westmoreland, schicken sollte, genau nach denselben Gesichtspunkten. So persönlich nahe stand er dem Ministerium freilich nicht, daß dies geschehen wäre, in der Sache selbst aber wurde dennoch die bedeutendste Wirkung erzielt.

Es ift nach allem Borigen von felbst einleuchtenb, mit wie vollem Strome biefe Lehre ber Berfohnung ftreitenber Intereffen burch allmälige Bebung bes unterbrückten in Bitt's Unfichten über Irland einmundete. Es war ein Bunkt, wo die tiefe Berwandtschaft beiber großen Staatsmanner, burch polemische Untecebentien ober untergeordnete praftische Abweichungen nicht ent= zweit, wie es bei ber französischen Frage ber Fall war, in hel= lem Lichte fich herausstellen konnte. Bas Burke naber betrifft. fo liegt feine eigenfte Ratur in biefen Erörterungen ju Tage. Ein Frevel wäre es ihm trop alles Elendes der Katholiken erschienen, wenn ste im Ramen ber Freiheit und Gleichheit gegen bie bestehenden Ordnungen ju Felbe gerudt maren. Aber aus unzähligen Grunden findet er biefe Ordnung verpflichtet, die Ratholiken in ihre Kreise aufzunehmen, zunächst beshalb, weil bie Ratholifen einer folchen Befferung ihrer Lage murbig feien. Söchst charafteristisch erscheint es, bag er bie späterhin bis jum

Etel versolgte Frage: in wie weit die Katholiken als gläubige Diener des papstlichen Kirchenrechts sich zu modernem und engslischem Staatsleben befähigten, gar nicht einmal erwähnt. Dem damaligen Zustande gegenüber wäre ihm diese Frage als eine eben so gehaltlose und speculative Spissindigkeit erschienen, wie die Lehre der Menschenrechte in ihrer praktischen Anwendung auf den französischen Staat. Seine Thätigkeit erwächst hier wie überall aus einer umfassenden Beurtheilung des zuständslichen Details, getragen von einer weiten politischen Ersahrung, von warmer Sittlichseit und einem energischen Rechtsgefühle.

Pitt entschloß sich, ben Forderungen der Katholiken gerecht zu werden. Trauen wir Grattan's Bersicherung, so hatte Georg III., berselbe, der später unerschütterlich den Katholiken den Eintritt in das Parlament aus religiösen Scrupeln weisgerte, auf Burke's Borskellungen den entscheidenden Antrieb gegeben. Es zeigte sich sogleich, was das Ministerium in Dublin vermochte, wenn es wollte. Am 20. März 1793 passirte die popery act, ein Geset, welches die vor einem Jahre schimpslich abgewiesenen Bitten im Wesentlichen sanctionirte, und den Katholiken den Eintritt in die Miliz und die Wahlcollegien, wenn auch mit etwas gesteigertem Wahlcensus eröffnete.

Es war ein bebeutender Schritt vorwärts, ein Abschluß aber für die Restauration Irland's in keiner Beziehung. Bald nachher brach der Krieg gegen Frankreich aus; die vermehrte Steuerlast und die Störung der wichtigen Leinenindustrie, die er unausbleiblich herbeiführte, gab den niederen Bolksclassen Anslaß genug zu Entbehrung und Misvergnügen; und die radis

calen Diffenters steigerten sich in ihren bemofratischen Planen, je entschiedener die Regierung zu dem demofratischen Frankreich in Gegensatz getreten war. Das Ministerium fand sich noch im Jahre 1793 veranlaßt, die Suspension der Habeas-Corpus-Acte und die Einsehung außerordentlicher Gerichtshöse für mehrere Gegenden der Insel zu bewirken. Indeß fanden diese in der nächsten Zeit wenigen Stoff zu ihrer Thätigkeit, vor Allem weil der gebildete und einstußreichste Theil der Katholiken jest entsschiedener als jemals jede Berbindung mit den "Bereinten Iren" zurückwies.

Auch Bitt blieb noch eine Beile auf bem einmal eingeschlagenen Wege. Er hatte sich entschlossen, die katholische Rirche als solche für die Regierung zu interessiren, und so eben ben Gebanken gefaßt, fur bie Bilbung ihrer Priefter bas Daynooth - Colleg ju grunden und aus Staatsmitteln auszustatten. Bang zu triumphiren schien aber biese Richtung, als im Sommer 1794 Burfe's Freunde, bie conservative Fraction ber Whigs, ben Herzog von Portland an ber Spige, mit Bitt ihren feierlichen Frieden schloffen, und sogleich einen ansehnlichen Theil bes Ministeriums erfüllten. Die bisherige irische Bolitif fonnte für völlig beseitigt gehalten werben, und im Berbfte 1794 wurde Weftmoreland aus Dublin abberufen und an feiner Statt Graf Kibwilliam, ber Sohn Rodingham's, jenes erften Beschübers Burfe's, Lordlieutenant bes Konigreiche. Auf ber Stelle gewannen hier die Dinge eine andere Geftalt. In ber nachften Umgebung bes Statthalters sah man nicht mehr bie Parlamenteunternehmer, nicht mehr bie Sippschaft, die ein Jahrhunbert lang auf Irland gelaftet. Mit ihm verkehrte ber funftige Prafes bes Mannooth-Collegs, ber fatholische Beiftliche Suffen,

und bewirkte die Abschaffung bes grausamen Mißbrauchs, nach bem bis dahin katholische Soldaten bei Peitschenstrase in den hochkirchlichen Gottesdienst hineingetrieden wurden: es erschien ber alte Kührer der Opposition Henry Grattan täglich im Schlosse, und bereitete hier eine Bill auf vollständige Emancipation der Ratholisen vor. Draußen bewegten sich zahlreiche Bittschriften gleichen Inhalts durch die Grafschaften, und waren bald mit einer halben Million Unterschriften bedeckt. Und, schried Hussen damals an Burke, es ist meine feste Ueberzeugung, auf zahlreiche Erkundigung gestützt, daß nicht fünf Ratholisen im Lande sind, zehn Pfund werth, die nicht gegen den französischen Angriss den letzten Blutstropsen versprizen würden.

Leiber war bies hoffnungsreiche Einverständniß nicht fart genug, ben Angriffen ju wiberfteben, bie von zwei Seiten ber barauf unternommen wurden. Daß bie gestürzten irischen Machthaber ihre-Rieberlage nicht ruhig hinnahmen, lag in ber Natur ber Sache. Sie belagerten ben Ronig und ben Minifter mit ihren Vorftellungen, wie ber Lorbstatthalter bie Regierung in bas Verberben reiße, Irland einem bemokratischen Schwindelgeiste, jakobinischen Theorien und endlich ben französischen Waffen überliefere. Seinerseits mar Bitt etwas verftimmt über Fitwilliam, welcher bie irischen Tories unsanfter behandelte, als es mit Rudficht auf die englischen ber Minister begehrt hatte. Daju fam, bag in bemfelben Augenblide bie "Bereinten Iren" Alles thaten, um die Unflagen ihrer Feinde möglichst wahrscheinlich zu machen. Eben hatten bie in England geführten politischen Broceffe einen engen Zusammenhang zwischen ben englischen und irischen Diffenters nachgewiesen, Correspondenzen mit ben französischen Barteien lagen vor, beutlich genug, ben Berbacht

einer weitgreifenben Berfcworung zu weden, unbestimmt geum bie Scheibung ber schulbigern und unschulbigern nua, Elemente zu erschweren. Enblich war es ben "Bereinten Iren," gelungen, einen rein fatholischen Club, bie "Bertheibiger" gang au fich herüberzuziehen, ein Umftand, ben bie anglicanische Faction weitlaufig zu Ungunften aller Ratholiten auszubeuten verstand. Erinnert man sich nun, wie heißglühend bamals sogleich jeber Stoff erschien, ber irgendwie fich mit bem Feuer ber frangofischen Revolution berührte, wie frisch und unerprobt noch Bitt's Bunbnig mit Kibwilliam und beffen Kreunden war, wie viele bittere Erfahrungen Bitt bereits in ben irischen Angelegenheiten gemacht hatte: so wird man es menschlicher Beise begreiflich finden, bag ber machtige Minister unter folden Berhaltniffen bie ihm fonft natürliche Babigkeit nicht bewährte. Er erhielt bamals von bem Könige ein Sanbichreiben, worin biefer ihm höchst kategorisch erklarte, er wolle von ber irischen Sache nichts weiter hören. Pitt bequemte fich bem foniglichen Befehle.

Im Februar 1795 wurde Fiswilliam plotlich nach England zurückberufen, und Lord Camben, sonst ein unbescholtener Mann von liberaler Gesinnung, sührte das ganze alte System mit seinen Cotexien, Bestechungen und Bedrückungen, mit der Alleinherrschaft der "Unternehmer" und der Billenlosigseit des englischen Ministeriums wieder zurück. Roch ehe er erschien, schrieb Hussen an Burte: "die Nachricht von Fiswilliam's Zurückberusung ist gesommen, Irland steht an der Schwelle des Bürgerstriegs. Bleibt es dabei, so wird das Bolt sich gewöhnen, das englische Cabinet in seindseligem Lichte zu betrachten, und seine Gedanken auf gänzliche Trennung von England zu richten."

"Alles ift vorbei, ruft Grattan aus, ber Bruch ift unheilbar. Das System bes politischen Buchers ift anerkannt von England."

Der Bruch war unbeilbar. Die Katholifen, ploglich von ber Sohe ihrer Erwartungen herabgefturat, überschritten jest auch ihrerseits bie Linie ber Geseglichkeit, bie bis babin ihre Bebulb und Ausbauer eingehalten hatte. Auf allen Bunften bes Lanbes fielen fie jest ben "Bereinten Iren" au, und einer neuen Berfündigung bes Aufruhraefetes antworteten fie nur burch überall neu hervorsprießende Clubs, und am 9. April burch eine Generalversammlung in Dublin, welche unverholen, auf bie ewigen Rechte ber Menschen geftust, bie Berberblichfeit jebes Zusammenhangs mit England aussprach. Burte warnte vergebend: ob Irland zwischen Frankreich und England geftellt, ie auf wahre Unabhängigkeit rechnen konne, ob bie Ratholifen etwa von ben Jakobinern mehr Achtung für ihre Religion als von ben Englandern erwarteten. Die Zeit bes mäßigen Abwägens ber Berhaltniffe und ber Rechte war vorüber: es gab hier nur noch bas eine Gefühl ber Bebrudung, bes Aufftrebens, ber Rampfluft. Der Generalausschuß war nicht mehr im Stande, fich in biesem Strome aufrecht zu halten, er verschwand von ber Leitung, und ftatt feiner richteten fich bie engern und weitern Berbanbe ber " Bereinten Irlanber" ein, bie fich fammtlich zu blindem Behorfam gegen einen engen Ausschuß unbekannter Obern in Dublin verpflichtet hatten.

Die irische Regierung besaß über die Beschaffenheit bieser Organisationen nur sehr unklare Nachrichten. Ein Umstand, ber sie ber heranwachsenben Gesahr gegenüber in neue Sichersheit einwiegte, war das Berhalten bes katholischen Klerus, ber trop mancher religiösen Bedrückung (es wurden z. B. wieder die katholischen Soldaten bei Beitschenstrase zum anglicanischen

Gottesbienft befehligt) bas Berampachsen ber "Bereinten Iren" nicht gern fah, fich vielfach mit ber Regierung in Berbindung feste, und in manchen Orten angestrengt für bie Entwaffnung bes Bolfes wirfte. Selbst eine blutige Lehre ju Anfang bes Jahres 1796 machte ihn nicht irre barin. Damals brach in ber Grafichaft Armagh ein wilber Tumult gegen bie Ratholifen aus, wo biefe, unbewaffnet wie fie waren, gegen bie Dighandlung bes anglicanischen Bobels nur auf ben Schut ber Behörben angewiesen waren, und hier fich völlig verlaffen und preisgegeben Die Erbitterung bes Bolfes flieg auf ben höchften fanden. Grab, so bag bie Saupter ber "Bereinten Iren" bie Stimmung reif erachteten. Lord Kikgerald und Bolf Tone verließen bie Insel heimlich, gingen zunächst nach London, wo selbst Fox mit ihnen in freundschaftliche Besprechung trat, und wandten fich bann nach Baris, um perfonlich mit bem Directorium ben Ungriff auf bie englische Herrschaft in Irland zu bereben. rend bem vollenbeten bie "Bereinten Iren" ihre innere Organi= fation nach Districts, Brovinzial= und Nationalvereinen, wochentlich wurden Taufende neuer Mitglieder eingeschworen, und im Heere felbft bilbeten bie katholischen Solbaten geheime Affociationen. Der Aufftand begann im Laufe bes Sommers, in zahllosen kleineren Unorbnungen und Gewaltsamkeiten, die fich balb über ben gangen Rorben ber Infel verbreiteten, vor bem Erscheinen ber bewaffneten Macht überall zerstoben, aber bie Rrafte ber Regierung in athemlofer Unspannung hielten. October waren bie Dinge fo weit gebieben, bag Bitt fur ben Kall einer französischen Landung von ber Unmöglichkeit bes Widerstandes überzeugt war, und dies allein bestimmte ihn, den Lord Malmesbury nach Baris ju fenben, um mit bem Direc-

torium eine Friedensunterhandlung anzuknüpfen. Spater bat man vielfach gestritten, in wie weit bas Anerbieten von englischer Seite ernsthaft und aufrichtig gewesen; es ist auch gar keine Frage, bag bie 3weifel fich brangen, wenn man nur bie bamaligen Berhaltniffe bes Continental- und Colonialfrieges, und bie hierauf bezüglichen englischen Eröffnungen in Betracht zieht; hier ift Alles fo ungenugent und zweibeutig, bag ber Gebante unabweisbar scheint, Bitt habe nur vor bem Unterhause einen scheinbaren Beweis feiner Friedensliebe liefern wollen. andern Seite find neuerlich die Tagebücher und Briefschaften bes englischen Botichafters gebruckt worben, und biefen Documenten gegenüber ift es wieder unmöglich, an bem bringenbften Bunfche bes englischen Ministeriums zu zweifeln, baß ber Friede so balb wie möglich zu Stande kommen möge. Den Schluffel zu biefem Wiberspruche liefert erft ein Schreiben Kipwilliam's an Burte. vom 10. November 1796: "Unsere Sprache ift hochtonenb und ftolg im bochften Grabe, aber unfere Grunbfate und Motive find niebrig, schlau und bem Augenblid bienenb. Daher alle unfere Schwierigkeiten, und weil wir ftets bei bem Scheine ber größten Entschiedenheit einen Rudzug in Reserve halten wollen, machen wir jest in ben Augen von gang Europa bie traurigfte Figur. - Bitt ift nicht feige und nicht felbft in Furcht, aber er sucht und armes Bolf in Sorgen zu setzen. Er ist entschloffen, Brieben zu machen, nicht wegen ber Lage bes Rrieges, benn bie Frangosen fteben nicht vor ben Thoren Wien's, sondern find über ben Rhein gurudgetrieben: ber Brund seiner friebfertigen Saft ift vielmehr Irland, und die Furcht vor einer frangofischen Ervedition babin." Den Frieden suchte also Bitt mit aufrichtigem Ernfte, ber Grund aber, ber einzige Grund biefes Strebens mar Irland.

Die ungunftige Lage ber englischen Unterhandlung ift biernach von selbst flar. Der eigentliche Antrieb berfelben burfte in feiner entfernteften Benbung berührt werben: in allen anbern Begiehungen hatte man gar feinen Grund zu einer wirklichen Rachgiebigfeit, vielmehr fehr bestimmte Berpflichtungen, in bem öfterreichischen Bunbniffe auszubauern. Ungludlicherweise war bei bem Begner nun gang und gar feine Spur von Friebensliebe, bas Directorium wünschte nach allen Richtungen bie Fortbauer bes Rriegs, und war enblich über bie irischen Berwidlungen vollständig orientirt. Daraus ergab fich ber Gang seiner Unterhandlungen fehr einfach. Dbaleich bie wichtigften Schwierigfeiten gleich zu Unfang hervortraten, jog man ben Rotenwechsel und die Aussicht auf Berftandigung grade so lange bin, bis General Soche seine nach Irland bestimmten Ruftungen vollenbet batte. Dann erging binnen 24 Stunden ber Befehl an Lord Malmesbury, Baris zu verlaffen, und an die französische Flotte, in See zu ftechen.

Es ist nun bekannt, burch welche unvorhergesehenen Umstände das Unternehmen im Augenblicke des Gelingens scheiterte. Durch Sturme von einander getrennt, landete der Admiral an einem, General Hoche an einem andern Rustenpunkte, und beide ohne Rachricht von einander wagten sich nicht in das Innere zu verstiesen. Hervorzuheben ist hier nur, wie auch jest in biesem äußersten Stadium des Kampses die "Bereinten Iren" den Katholiken vorausgeeilt waren. Während die Obern der Einen den französischen Angriss veranlaßt hatten, strömte die Masse der Andern zu den Versammlungen der Miliz, um tros alles Hasses gegen die Regierung zunächst den auswärtigen Feind vom heimischen Boden zu entsernen. Dennoch mußte der Eine

brud ber höchsten Gefahr und unvermutheter Rettung in England gewaltig fein: Riemand tonnte fich verbergen, daß man zulest bas Heil boch nur bem zufälligen Ungestum ber Elemente verbankte.

Wenige Monate nach biesen Borgangen starb Burke. Wir werben schwerlich irren, wenn wir unter so vielem Traurigen, was seine letten Tage getrübt hat, bas Bilb ber irischen Justänbe zu bem Traurigsten rechnen. Denn hier war Riemand mehr, für bessen Hanblungen und Bunsche er sich noch hätte interesstren mögen: er sah eine Regierung voll von Ohnmacht und Gewaltsamkeit, ein Land in physisches und moralisches Elend versenkt, eine Bevölkerung burch die gerechtesten Antriebe in unheilvolle Richtungen gestoßen, ben Bürgerkrieg und ben Anstionalseind nur durch äußern Zusall auf furze Zeit hinausgeschoben.

Für's Erste brachte allerbings bas Fehlschlagen bes General Hoche einen augenblicklichen Stillstand in bas Treiben ber "Berseinten Iren." Da aber alle materiellen Ursachen der Unzusfriedenheit fortbauerten, ba die Steuerlast durch das Wachsen ber Kriegsschulden") zunahm, da die Bestechung des Parlamentes und somit auch die Ausgaben des Staates sich steigerten, so ging die Agitation sehr bald ihren Gang weiter. Im Laufe des Sommers 1797 waren alle noch sonst vorhandenen Associationen mit den vereinten Iren verschmolzen, und in denselben Zeiten hatten auch die Anglicaner ihre Kräfte in den Orangelogen zusammengenommen, um unabhängig von der Regierung

<sup>\*) 1784</sup> betrugen fie 7 Millionen, 1792 fcon 11, 1800 gar 21 Mils- lionen Bfund.

eine populare Gewalt gegen bie andere zu sehen. Auch die Berbindungen mit Frankreich hatten sich neu belebt; nach dem Frieden von Campo-Formio war Bonaparte zum Anführer der "armee d'Angleterre" ernannt worden, und wenn er selbst freilich ganz andere Pläne darunter verstedte, so schloß doch das Directorium mit Wolf Tone auf eine neue Expedition im Jahre 1798 ab.

Demgemaß verfundeten am 19. Februar 1798 bie Clubbs, fie wurden feinen Antrag ber beiben Barlamente weiter annehmen, sondern fich nur auf vollige Trennung von Großbritannien einlaffen. Der Krieg war erklart, und nur noch ungewiß, wer ihn in vortheilhafter Beise beginnen wurde. Das Geschick entschied auch biefes Mal für England. 3m Marz erfuhr bie Regierung bie bisber verborgenen Ramen ber Anführer, und nahm fie an einem Tage, so viel ihrer in Dublin anwesend waren, gefangen. Bei ber streng hierarchischen und orbensartigen Organisation ber "Bereinten Iren" war bamit schon alle Hoffnung auf eine zusammenhängende und planmäßige Erhebung abgeschnitten; man hatte ferner feine Bahl mehr über ben Zeitpunft bes Beginns, und follte überhaupt noch etwas geschehen, so mußte es gleich geschehen, benn bie Regierung fannte num Blan, Sulfsquellen, Berbreitung bes Aufstandes, und etwa an ein Abwarten ber frangöftschen Hulfe war nicht zu benten.

Man brach barauf los, wo man eben bie Waffen in ber Hand hatte, gleich im Beginne fast ohne Aussicht auf Erfolg, aber wutherfüllt und getröstet burch ben Gebanken, bei eigener Bernichtung wenigstens auch bem Gegner wehe zu thun. Rach wilden Graufamkeiten und einem maßlosen Blutvergießen von beiben Seiten war schon im Juli Alles zu Ende, und nur zu Niederlage und Gefangenschaft setze am 22. August

General Humbert eine Handvoll französischer Truppen an bas

So gräßlich nun auch in seiner kurzen Dauer ber Krieg sich verlaufen hatte, so terroristisch auch nachher die Militärsgerichte gegen die gesangenen Häupter versuhren, so wenig war Lord Cornwallis, den die Gesahr an die Spise des Heeres und der Ersolg statt Cambens an die Spise der irischen Regierung gebracht hatte, der Mann dazu, die Härte des Kampses auch gegen die Bestegten fortzusesen. Sehr bald folgte, von Pitt ausdrücklich gebilligt, eine allgemeine Amnestie, und nun trat die große Aufgabe rein hervor, durch eine zweckmäßige Verwaltung die Wiedersehr dieser Gräuelscenen unmöglich zu machen.

Pitt beschloß die sofortige Union ber beiben Parlamente.

Früher hatte er biefelbe burch eine Berschmelzung ber beiberseitigen Intereffen vorbereiten wollen. Abgeschreckt burch bie Erfahrung von 1785 hatte er Irland ganz liegen, und fich nur fur furze Beit 1793 burch Burfe wieber in gleicher Richtung fortbewegen laffen. Jest war eine schreckenvolle Gewißheit geliefert, wohin bie herrschaft bes bisherigen Barlamentes führen mußte, an ber Rothwendigkeit einer allseitigen Reform konnte nur ein Aberwitiger zweifeln, und man mußte, wie viel Reformen man fich von bem irischen Barlamente versprechen burfte. Und auf ber andern Seite, nicht eher war ergiebige Ruhe in Irland zu erwarten, bis bie Ratholikenfrage gelöft mare: und wie ftand man jest mit ben Katholifen? Angenommen, ber englische Einfluß, wie er 1793 bem irischen Barlamente fatholisches Wahlrecht aufgebrängt, hatte ihm jest bas noch viel Verhaßtere, katholische Bahlbarkeit abgenöthigt, konnte man jest noch wie bamals bes guten Willens fatholischer Deputirten für

ben Gesammtstaat ober für bas protestantische Irland sicher sein?

Diese Erwägungen führten nothwendig zu dem Ergebniß, so schleunig wie irgend möglich das irische Parlament mit dem englischen zu verschmelzen. Dann konnte man den Bedürsnissen der Katholiken entgegenkommen, ohne die Uebergriffe einer gessonderten katholischen Bersammlung fürchten zu müssen. Dann durste man erwarten, von der vereinten Bertretung Großbritannien's die Wohlthaten für Irland zu erlangen, welche die irischen Anglicaner disher als einen Diebstahl an ihren Rechten verweisgert hatten.

Oben erwähnte ich die Reigung dieser Oligarchen, lieber eine unbedeutende Stellung im englischen Parlamente einzunehmen, als im irischen den Katholisen an der Herrschaft Theilnahme zu gestatten. Aber wie Burke es vermuthet hatte, diesen irischen Schacher nur ohne Weiteres in sein Unterhaus zu verpflanzen, das war Pitt's Meinung nicht. Und kaum war es bekannt geworden, was er beabsichtigte, so erhob sich die irische Aristokratie zum lebhastesten Kampse, und sie war es, welche gegen den ersten Bersuch des Ministeriums, die Union zu erwirken, eine Majorität in ihrem Unterhause und zahlreiche Petitionen aus den Grafsschaften zu Stande brachte.

Dieses Mal jedoch war Pitt ihren Umtrieben unzugänglich. Die Mittel, die er so lange für den Bestand des Systemes hatte anwenden müssen, gebrauchte er noch einmal im weitesten Umfang für seine Zerstörung. Die irischen Senatoren waren nicht so geschaffen, ihr politisches Dasein gegen solche persönliche Bortheile zu behaupten, und so starb das irische Parlament durch Bestechung, wie es durch Stellenkauf gelebt hatte.

Es ist hier ber Ort nicht, außer ben allgemeinen Gesichtspunkten, welche schon angegeben sind, und zur Bildung eines Urtheils vollkommen ausreichen, noch im Einzelnen die Berdienste ber Union ober die Borwürfe bagegen zu prüsen. Stat mole sua. Nur einige Punkte, ohne welche unsere Darstellung nicht abzuschließen wäre, müssen hervorgehoben werben.

Bunachst enthielt bie Union neben ber Verpflanzung auch eine Reform bes irischen Parlaments. Die Zeit ber Entreprisen war vorüber. Die Zahl ber Unterhausmitglieber wurde nach bem Verhältniß zu ben englischen von 300 auf 100 herabgesetzt, und bie aufgehobenen 200 Stimmen nur ben Wahlsteden entzogen.

Sobann ergab sich aus ber Parlamentsunion sogleich ein vollständiger Handels- und Zollverein ber beiben Königreiche, ein Bortheil, ber für die irische Industrie nicht zu hoch angesschlagen werden kann.

Enblich stellte, von Bitt ermächtigt, Cornwallis ben Ratholiken in Aussicht, daß ihre gänzliche Emancipation möglichst balb bem vereinigten Parlamente vorgeschlagen werben sollte. Dies burchgesett, und alle Uebelstände, von benen bisher in öffentlicher Beise die Rede war, wären unmittelbar burch die Union erledigt gewesen.

Hier aber sollten sich neue Schwierigkeiten auf lange hin in ben Weg stellen. Gine Berwicklung ber Umstänbe trat ein, welche auf bie Tenbenz und ben Werth aller bisherigen Schritte ein eigenthumliches Licht warf.

Die Union war am 24. Mai 1800 vollzogen worben. Nach allen befannt geworbenen Documenten läßt es fich nicht bezweisfeln, baß Bitt jene Hoffnung aus eigner echter Ueberzeugung,

mit bem ernften Borfate balbigfter Berwirklichung erregt hatte. Dunbas, Grenville, Winbham waren einverftanben mit ihm über bie Ratholifenemancipation, eine Menge irischer Stimmen hatten fich eben beshalb ber Union gunftig erklart. Uebrigens befanden fich im Ministerium felbst feindlich gefinnte Elemente, boch schienen sie um so weniger gefährlich, als sie sonft aus allen benkbaren Rudfichten an Bitt geknupft waren, und ber König selbst, wenn auch allen Neuerungen abhold, und oft mit · Bitt's herrischen Formen unzufrieden, in wesentlichen Dingen fich bem Ginfluffe bes Ministers noch nicht entzogen hatte. Auf einen gunftigen Anlag harrend, fuchte man im Stillen vornehmlich fich bie Bota ber neuen irischen Barlamentsglieber zu fichern. und hielt bis bahin ben Blan allen Richteingeweihten verborgen. Man bachte, beim Beginne ber neuen Seffton bie Emancipationsbill fertig ausgearbeitet bem Konige vorzulegen, und seine Einwilligung gleichsam burch einen Sanbstreich zu nehmen. Dan wußte, baß er noch eben fo wie früher wegen feines Rronungseibes fich gegen bie Magregel ftrauben wurde; man war überzeugt, baß wenn man fein Ja nicht im Sturme erobere, feine gabe Bebentlichkeit niemals zu überwinden sein werde.

So richtig dies Alles, und so wohl berechnet Pitt's Berhalten demnach war, so wurde das Ganze doch durch einen Umstand vereitelt, den Pitt bei seiner Rechnung nicht vorausgesehen
hatte, durch den Berrath eines seiner Collegen, des Lordcanzlers
Loughborough, der schon im September den König über Pitt's
Borhaben heimlich unterrichtete, im December durch eine weitläusige Denkschrift die Abneigung desselben gegen die Bill beseitigte,
und gleichzeitig die sehr ehrwürdigen Bischöse von Canterbury und
London zu einem kräftigen Einwirken auf das religiöse Gewissen

Es läßt sich nicht bezweifeln, baß :anlaßte. . grundlos bie flerifalen Borftellungen waren, in curch ben Rronungseid gebunden erachtete; es fam . auch jene etwas ungebulbige Stimmung gegen ben er ihn siebzehn Jahre lang jum Seile Englands be-. atte: fo befchloß er nicht bloß, fünftig ber Bill feine ang zu weigern, sonbern fur jest auch gegen Bitt zu n, ihn die Bill vorbereiten, und mit dem officiellen Anbig fommen zu laffen. So ging bie Sache ihren Bang. ich bie Bill ausarbeiten, die Mehrheit bes Unterhauses für be ficher ftellen: am 31. Januar 1801 schrieb er bem Ro-, daß er beabsichtige, burch bie Aenberung bes Tefteibes Katholiken ben Zugang jum Parlamente zu eröffnen, und ber Durchführung biefer Magregel fein Berbleiben im Umte ngia mache.

Nun war eben bamals bie auswärtige Lage im höchsten gespannt und bebenklich. Desterreich war im Begriffe, en Luneviller Frieden Rapoleon's Uebermacht sich zu uns. Die Ostseestaaten hatten sich zu einem bewassneten reint, um ben neutralen Handel gegen die Eingriffe en Marine zu schirmen. England stand auf dem Seemächte Europa's unter Rapoleon's surchtbarer sich in Wassen zu sehen. In dieser Lage mochte 1, daß Pitt unter keinen Umständen das Staats nd geben würde; er lehnte den Antrag des ... ubern mit kalter Bestimmtheit ab. Sogleich 1rch das Land, Pitt werde das Ninisterium

geschah es. Die bebeutenben seiner Freunde standen

ihm unlosbar jur Seite, ber jungfte unter ihnen, spater berufen, bie entscheibenben Schritte gerabe in ber katholischen Sache zu thun, George Canning, trieb ihn unaufhörlich, hier nicht zu wanken und zu welchen. Roch an bemselben Tage reichte er seine Dimission ein. Der König schrieb ihm gurud: . ich fann Bitt's Meinung, wenn fie einmal fo ungludlich festgestellt ift, nicht anbern, ich hoffe aber, sein Bflichtgefühl wird ihn abhalten, am Enbe meines Lebens feine jegige Stellung aufzugeben. 3ch wurbe es tief bebauern, wenn ich aus politischen ober religiofen Gründen in seine Abbankung willigen müßte. " Es war vergebens. Am 10. Kebruar lofte fich bas Ministerium auf, zwölf Tage spater lag ber Ronig im Rieber, bas in ftets beftigeren Schwinaungen fein Gehirn ergriff, und jum zweiten Dale bas Land mit einer Regentschaft bebrohte. 3wischen ben Unfallen faß er bumpf vor fich hinbrutend, schmahte wohl auf Bitt, und rief bann aus: ich bin beffer, aber ich will ber Kirche treu bleiben. Indes stellte seine robuste Ratur fich ber, am 7. Marz war er außer Befahr, und ließ es Bitt mittheilen, ber bann ehrfurchtsvoll und bedauernd antwortete und versprach, die Ratholikenfrage ruhen zu laffen.

Die angeführten Details werben nicht unwichtig erscheinen, wenn man sieht, daß Pitt's ganzes Benehmen gewöhnlich als eine Maske geschildert wird, hinter welcher er, der Minister des französischen Krieges, anständig von dem Porteseuille Abschied genommen, jest wo die Rothwendigkeit einer friedsertigen Politik ganz einleuchtend geworden.

Man bebenkt babei nicht, baß Pitt um so weniger eines Borwandes bedurfte, je klarer jene Rothwendigkeit vorlag und je weniger sie durch Berschulden der englischen Regierung ein-

getreten war. Denn Alles war entschieben burch ben Friedensfchluß Defterreich's, ber in feiner Beise auf Bitt's Rechnung kommen konnte und boch Bitt's 3mede, ben Sturz ber revolutionaren Regierung in Frankreich, vollkommen vereitelte. bem Bündnisse ber Neutralen, woran man vielleicht noch erinnern möchte, hatte weber Bitt's Dimission noch die Aenberung ber englischen Politik etwas zu schaffen, benn in Bezug barguf anberte ber Ministerwechsel in ber englischen Bolitif gerabe gar nichts, und Pitt wie Abbington waren entschloffen, sich nicht cher auf eine französische Unterhandlung einzulaffen, bis bie Seeneutralität gang nach englischen Unsprüchen geordnet mare. Endlich hat man wohl von einer Spaltung im Bitt'schen Mis nisterium felbft, in Bezug auf ben frangofischen Rrieg, gerebet, wodurch Bitt jum Rücktritte bestimmt worden fei: es genügt, biese Angabe als eine vollkommen unbegründete und unbewiesene zu bezeichnen.

Es ift auch hier, wie so oft geschehen: bie einsachen Thatsachen sind befangenen Forschern und Urtheilern eben zu einsach und beshalb unwahrscheinlich vorgekommen. Es ist sehr möglich, daß nach parlamentarischem Brauche Pitt etwa im Jahre 1803 wirklich abgetreten wäre, um ben verhaßten Frieden mit Frankereich nicht selbst unterzeichnen zu muffen. Es ist aber eben so wahrscheinlich im höchsten Grade, daß er den von ihm vorbereiteten Schlag gegen die Neutralen im Jahre 1801 selbst außegeführt, und mithin damals das Ministerium noch fortgeführt hätte, wäre nicht eine davon ganz unabhängige Schwierigkeit, eben die katholischeinische dazwischen getreten. Dazu bedarf es keiner Bemerkung, wenn die katholische Frage wirklich nur eine gemachte Komödie war, wie gefühllos zugleich und unverstäns

big bem Könige gegenüber Pitt fich ben Stoff bazu erwählt hatte.

Merkwurdig ift es übrigens, wie rasch bie Union einen völligen Wechsel in ber Beurtheilung ber irischen Buftanbe auf allen Seiten herbeiführte. Die Ratholifen fast Alle fprachen ihre Unzufriebenheit über Bitt aus. Die Gemäßigten meinten, auf eine vollständige Emancipation hatten fie in jener Reit boch nicht gerechnet, und ber Minister hatte beshalb feine Talente bem Lande nicht entziehen sollen. Die Eifrigen fanden beraus, die Emancipation sei ihnen jest gleichaultig geworben, und fehr wenig liege ihnen baran, einen verlorenen Boften in bem großen Barlamente zu erhalten. Gin mahres Bedauern über bas Fehlschlagen ber Emancipation fant sich beinahe nur in ben Rreisen englischer Staatsmanner, bei Dunbas, Brenville, Spenfer, bei bem letten Befieger ber irischen Rebellen, bei Cornwallis, vor allen Anbern aber bei Canning. Begreiflich Diese gingen wie Bitt und Burke von bem Bunsche einer mahren Bereinigung England's und Irland's, jene eifrigen Katholiken von bem Bilbe einer möglichst weiten Trennung ihrer Insel unter katholischer Herrschaft aus.

Was waren bie wirklichen Folgen ber Union für Irland? Für's Erste war es, als sei nichts geschehen. Roth und Elend, Unruhen und Tumulte, oligarchischer Druck und französische Umtriebe, Kriegsgerichte und Suspension ber Habeass-Corpus-Acte gingen in ben ersten Jahren ber Union eben so weiter wie vorher, ja, eine geraume Weile schien bie Unpopus

larität berfelben auf beiben Seiten bes Canals fortbauernb zu wachsen. So wenig wie Burke war es Pitt vergönnt, bie Früchte seiner großen Schöpfung zu sehen und zu ernten. Und boch waren die Wirkungen seines Gesetzes gewaltig, die ganze Zukunft der Insel in sich beschließend. Man kann sie in kurzem Ausdruck zusammenkassen. Die Union räumte den Schutt aus dem Wege, der bisher den Zugang zu der Duelle alles Uebels versperrt hatte, und gab im Allgemeinen die Möglichkeit, auf ihre Schließung hinzuarbeiten.

Krüher war Irland burch bas Uebergewicht bes englischen Barlaments und bes englischen Sanbels, es waren bie Ratholiken burch burgerliche und politische Rechtlofigkeit, es war bas irifche Bolf burch bie Richtonutigfeit feiner eigenen Regierung belaftet gewesen. Auf alle biese Bunkte hatte fich bie Agitation geworfen, einer nach bem anbern war beseitigt worben, nimmt man aus, bag ben Ratholifen noch bie Mitgliebschaft bes Barlamentes und ber Befit ber hochsten Staatsamter nur erft in Aussicht gestellt mar, so hatte die Union die erwähnten Dißftanbe fammtlich beseitigt. Wenn man bie Entwicklung ber Gewerbe, bes Sanbels und bes nationalen Wohlstandes im Allgemeinen verfolgt, so findet man einen anfange langsamen, balb aber reißenben Aufschwung, wie er in foldem Umfange außerft felten in ber Geschichte irgend eines Lanbes vorgekommen ift. Ausfuhrhandel Irlands, ber unmittelbar vor ber Union einen durchschnittlichen Jahreswerth von 6 Millionen Pfund Sterling aufwies, war zehn Jahre nach berfelben auf 121/2 Million geftiegen; ber Ertrag ber inbirecten Steuern, ber an fich ein genauer Ausbrud für bie Bergehrsfähigkeit und ben Reichthum eines Bolkes ift, war in berfelben Zeit von 11/2 auf 51/2 Mil=

lionen gewachsen, und ber Werth ber Bobenrente, die man zehn Jahre vor der Union auf etwa 7 Millionen angab, wurde zehn Jahre nach berselben auf 16 bis 17 Millionen geschätzt. Solschen Segen hatte dem ärmern unentwickelten Lande die innige Berbindung mit dem reichern, vorangeschrittenen gebracht.

Wenn nun die politische Lage fort und fort mit Schwiesrigkeit, Mikstimmung und Verlegenheit erfüllt blieb, so trat jest der wahre und tiefe Grund des Uebels unverdeckt in das Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es war ein doppelter, ein moralischer und ein materieller. Auf der einen Seite die allgemeine Entsittlichung, die überall aus lange fortgesetztem Drucke entspringt, auf der andern die unnatürliche Beschaffenheit der agrasrischen Zustände, wie sie aus den Bürgerkriegen des siedzehnten Jahrhunderts hervorgegangen waren.

Was bas Geistige angeht, so sprach es Burke selbst, so lebhaft er sich für die katholische Sache um ihrer Besten willen interessirte, unumwunden auß: "die Protestanten in Irland sind gerade so beschaffen wie die Katholisen, der Unterschied ist nur jener zwischen der Raße, die auß dem Fenster herauß, und der andern, die in daß Fenster hinein sieht. Die Einen sind im Besitze, die Andern im Dienste der Macht. Macht ist eine corrumpirende Sache, besonders niedrige und schachernde Macht. Daß steigert die Schlechtigkeit der Protestanten um ein Geringes, sowie es dei den Ratholisen ihre Servilität thut. Lestere hat leider zugenommen. Die Alten, die noch die rohe Sclaverei und den Ramps dagegen im Gedächtnis hatten, waren nicht erniedrigt. Der Nachwuchs war gemein und verworsen. Die Zehigen sind Intriganten wie ihre Bäter, nur mit dem Unterschiede: die Bäter hatten salsche Grundsähe, sie haben gar keine.

Es kommt also allein auf Die Lenkung an, um Gutes ober Schlechtes aus ihnen zu machen."

Beinahe mit benfelben Worten schreibt im Jahre 1802 Abbington's irischer Canzler Lord Rebesbale aus Dublin: "Protection ist hier aus Gewohnheit sehr gesucht, sie allein gibt Bebeutung und wird auf allen Wegen angestrebt. Es ist schwer, einen Menschen zu sinden, der nicht vom Staate irgend etwas für eigene Zwecke zu haben wünschte. Wir sind die Gewohnsheiten und Volgen des alten Systemes noch keineswegs los."

"Her find die Protestanten, wenn nicht die Zahlreichsten, aber boch die Stärksten, so lange sie auf die Regierung bauen. Sollten sie aber einmal den Argwohn fassen, von der Regierung betrogen zu werden, so würden sie wetteisern, sich der Macht zu unterwersen. So ist der irische Charakter."

"Es wird lange dauern, bis die hiesigen Machthaber sich gewöhnen, so zu handeln, wie sie es in England müßten. Wer hier mit englischen Augen sieht, und nach englischen Ansichten benkt, wird oft irren. Ich war oft erschreckt über Maßregeln, die man von uns als legale Dinge und sich ganz von selbst verstehend forderte. Sest thue ich bergleichen, weil ich einsehe, das es, wenn auch ungesestlich in England, hier doch nöthig ist."

Man sieht, wenn der Canzler zunächst auch die Machtshaber kritisit, so trifft doch sein Urtheil nach allen Seiten hin die Regierten mit. Hochtorpistisch, wie er sonst gesinnt ist, bestätigt er die Richtigkeit seiner Beobachtung durch den Widerswillen, womit er sich auf die Ergebnisse derselben einläßt. Schwerlich wird man ihn tadeln können, wenn er im Jahre 1803 die Wahrnehmung ausspricht: "Hier sind Wenige, die sich nicht ausschließlich in kleinen Interessen oder Leidenschaften

bewegten, noch Wenigere, die einige Kenntniß von der Lage ber Dinge haben, " und bann, übereinstimmend mit Burke, schließt: "bas Schickal des Landes hängt allein von den hiesisgen Englandern und von Großbritannien ab."

Richt minder belehrend find seine Briese bann auch über bie nicht minder wichtige, über die agrarische Frage. Wie er sie und bas Recht berselben beurtheilt, kann uns gleichgültig sein, die Thatsachen, die er anführt, sind um so zweiselloser, als irgend eine Uebertreibung gerade nicht im Interesse spitemes gelegen hatte.

Er fagt nun: "bie Katholiken bier nennen fich Irisch, und bezeichnen nicht bloß bie Einwohner von Großbritannien, sonbern auch bie irischen Brotestanten als Sachsen. Der Streit breht fich jest barum, ob bie Protestanten ihre Besitzungen behalten, ober bie Ratholifen nebst einigen irischen Convertiten allein bie Lanbeigenthümer werben follen. Sie fagen, es war Unrecht, in Irland bie Reformation einzuführen, die Ratholiken wegen ihres Wiberftanbes zu beftrafen, die geiftlichen Guter bem reformirten Klerus zu geben, bas Land bes Grafen von Desmond und ber Anhanger Jakob's II. einzuziehen. Das Alles muß zurudgegeben werben. Aber follen etwa bie Sachfen in England die Guter ber Normannen gurudbefommen? find in Irland nicht bie jegigen Gigenthumer rechtliche Befiger im fiebenten und zehnten Geschlechte, Erwerber unter allen Titeln, vertrauend auf die Burgichaft bes Gefetes?"

"Wilberforce sagt: man soll die Zehnten der katholischen Kirche zurückgeben. Das heißt man soll die anglicanische Kirche vernichten, benn dies wäre die einzige Wirkung davon. Und weiter, gebt sie zurück, und ihr rührt gar nicht an den Grund

bes Misvergnügens. Die Guterconsiscationen sind bessen einzige Quelle. Sie haben die Ungewisheit des Titels und des Besitses geschaffen, welche das Bolk so wild gemacht hat. Wahr-lich bitteres Unrecht klebt ihnen an. Und jest gibt es keinen Bauern, der als Tagelöhner den Acker seiner Borfahren baut, und nicht bei jedem Streiche sagt: hier müßte ich der Herr sein."

In biesen Worten ist, im Jahre 1803, das Problem scharf und klar hingestellt, welches dis auf die Gegenwart alle irischen Justande beherrscht. Die englischen Machthaber seit Abdington haben es gekannt, aber nicht gewagt, sich in seine Widersprücke einzulassen. Auf der einen Seite ein schneidendes Bedürsniß, welches sie selbst freilich nicht verschuldet, sondern von einer mehr als hundertsährigen Bergangenheit überkommen haben. Auf der andern die Furcht vor einer Erschütterung der Hochstirche, der diese Minister vor 1829 nun einmal eben so wie dem britischen Staate vereidigt waren, und die Scheu, ein jest wohlerwordenes Privatrecht auzutasten. So hat sich dieses Elend durch die Geschlechter fortgeschleppt die auf den heutigen Tag.

Daß bie politische Demoralisation in Irland seit 1803 sich in unendlichem Maße vermindert hat, daß die unter der Herrsschaft der Union herangewachsene Verwaltung von den Mänsgeln ihrer Borgängerin zum größten Theile frei geworden ist, wer könnte es den heutigen Thatsachen gegenüber läugnen? Die engere Verbindung mit England hat hier die von Burke gewünschte Kraft bewährt, und an der entsprechenden Hossung wird auch in Bezug auf die agrarischen Justände Jeder sesthalten müssen, der ihnen eine legale und nicht eine revolutionäre Aenderung wünscht. Eine Austreibung der jesigen Besiger kurs

zer Hand ware keine geringere Rechtsverletung als die alten Confiscationen, und für das Gesammtwohl des Landes schwerslich ergiebiger als diese: eine Ausgleichung wird aber, wenn überhaupt möglich, eher gelingen, wenn sie von der Gesammtsinstanz des britischen Parlaments, als wenn sie in Irland allein von den streitenden Interessen selbst betrieben wird.

Es wird für immer dabei bleiben: die Union, wie sie von Burke und Bitt betrieben wurde, bildet ben wahren, und entscheidend wohlthätigen Wendepunkt in Irlands Unglücksgeschichte. D'Connell's Repealbewegung, falls sie überhaupt etwas Anderes als ein Fechterstreich war, hatte einzig insoweit logischen, aber nimmermehr heilsamen Sinn, wenn sie nach dem Plane ihrer Urheber nur die Borstufe zu gänzlicher Trennung von England und völliger Ausstobung des englischen Glementes bilden sollte.

## Aeber die Entwicklung der absoluten Monarchie . in Preußen.

Bonn, 3. August 1863.

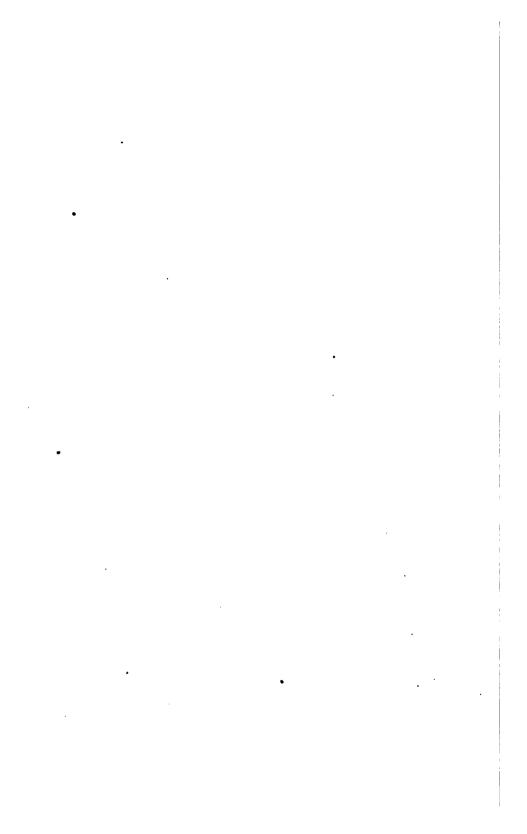

Es ift unmöglich, in biesem Jahre ben Gebenktag Friedrich Wilhelm's III. zu feiern, ohne sich in die große Zeit zurückzuverssehen, aus beren Kämpfen jest vor einem halben Jahrhundert ein neuer Staat, ein neues Bolk, ein neues Preußen hervorsgegangen ist.

Damals erlebte ber König sein Geburtsfest inmitten ber schwersten Spannung, bie fich mabrent ber Berhandlungen bes Baffenstillstandes über gang Europa gelagert hatte. Es hanbelte fich um Defterreichs Beitritt zu bem Befreiungsbunde; Metternich hatte bem Raiser Napoleon ein Ultimatum gestellt, beffen Annahme bie französische Weltherrschaft gegen geringfügige Opfer befestigt hatte; alle Hoffnungen ber Baterlanbsfreunde flammerten fich an ben Gebanken, bag bem Uebermuthe Rapoleon's auch jene fleinen Einbußen unerträglich sein wurden. Die Stunden schlichen in dieser Spannung mit bleierner Langsamfeit: Wir vegetiren bier, schrieb Stein am 3. August, in Erwartung ber Ereigniffe; unsere Nachrichten find indeffen gut und wir hoffen. Genau eine Woche später, in ber Racht vom 10. auf ben 11. war bie Entscheibung vorhanden, bas Bundniß mit Defterreich geschloffen, und bie Feuerzeichen melbeten von Berg au Berg ben Beginn bes heiligen Krieges, bes Krieges, ber nicht allein über bie auswärtige Macht und Selbstftanbigfeit

unseres Staates, sondern auch über die weitere Gestaltung unserer innern Politif entschied, des Krieges, dessen fünfjährige Borbereitung die Grundlagen der altpreußischen Monarchie verswandelt hatte, und bessen Berlauf die Fundamente des künftigen Berfassungsstaates legen sollte.

Diese boppelte Bebeutung bes großen Ereigniffes ift weltbefannt. Riemand, welcher Stein's Einrichtungen von 1808, Sarbenberg's Berfügungen von 1810, Boven's Behrgefes von 1814, bas Ebict über fünftige Reichsftanbe von 1815 fennt, wird einen Zweifel barüber hegen konnen, bag es fich bamals nicht allein um nationale Selbstständigkeit, sondern auch um politische Freiheit, baß es fich um die lettere als die einzig zuverlässige Waffe zur Erringung und Behauptung ber erftern handelte. An biefer Thatsache ift, wie gesagt, kein Zweifel Defto häufiger aber und nachbrudlicher ift über bie möalich. weitere Krage gestritten worden, ob die politische Freiheit, die allerbings zum Kampfe einleuchtent gute Dienste gethan, auch für ben bauernben und bleibenben Bestant bes Staates brauchbar und heilsam sein wurde. Die Nation im Gangen hat fie mit unwiderstehlicher Ueberzeugung bejaht, während mehr als ein herricher und Minister und Bunbestagsgesandter bebenkliche 3weifel barüber gehabt hat. Schon in ber Zeit bes Befreiungsfrieges felbst gingen bie Ansichten scharf auseinander. größte Staatsmann ber Zeit, ber Freiherr vom Stein war überzeugt, baß seine Schöpfungen fur immer bie Bebingung preußischer Größe sein wurden; ber größte Junfer bes bamaligen Preußen, Baron Marwig, erflatte, Stein habe noch größeres Unheil als Napoleon selbst über bie Monarchie gebracht. Stein's und Marwig's Gestinnungsgenoffen haben sich auch bisher nicht

verständigt, und werden noch manches kommende Jahr unsere praktische Politik mit ihrem Kampse erfüllen. Für unsere heutige Betrachtung versehen wir die Frage auf ein anderes Gebiet, wo die politische Leidenschaft verstummt, und doch — oder eben deshalb — reiche Duellen politischer Belehrung sließen, auf das Gebiet der wissenschaftlichen und historischen Prüfung. Was im Staate für die Jukunst Werth und Dauer haben soll, muß seste Wurzeln in dem Boden der Vergangenheit besigen. Wie stand es in dieser Beziehung mit der Gesetzgebung der Besteiungszeit? Wie verhielt sie sich zu der frühern Ueberlieserung unseres Staates? War das Neue, welches sie demselben zusührte, eine Zerstörung oder eine Fortentwicklung des Alten?

Der Gründer ber preußischen Monarchie ift ber große Kur-Als er 1640 inmitten ber Sturme fürst Friedrich Wilhelm. bes breißigjährigen Rrieges seinem Bater in ber Herrschaft folgte, gab es noch feinen Staat fur feine Regierung, fonbern eine Anzahl zersplitterter, weit von einander entlegener, nur in feiner Berson verbunbener Lanbschaften. Rein Branbenburger burfte in Cleve, fein Preuße in Brandenburg angestellt werben; es war Geset in Oftpreußen, daß nur einheimische Truppen bie Broving betreten follten. Die Regimenter in Brandenburg waren außer bem Kurfürsten bem Raiser vereibigt, in Cleve lagen hollandische und hessische Besatungen, und für Preußen mußte ber Rurfürst ber Krone Bolen Lehnspflicht leiften. Die Lanbstände ber einzelnen Provinzen hatten die bedeutenbsten Rechte und Kreiheiten; ber Rurfürft bezog nach eigenem Ermeffen bie Ginfünfte seiner Domanen, an Steuern aber nur, mas bie Stände ber betreffenden Proving bewilligten; wichtige Gesetze follten nicht ohne Buftimmung ber Stanbe Bultigfeit haben, wichtige

Bermaltungesachen nicht ohne ihren Beirath geordnet werben. Die Landtage festen fich jufammen aus Bertretern bes ritterburtigen Abels und ber Stabte, fo jeboch, bag bie Ritterschaft entschieben bas Uebergewicht in ber Bersammlung besaß, und in Oftpreußen baffelbe, in heftigem Streite mit ber Stabt Ronigsberg, faft zu alleiniger Regierung bes Lanbes gefteigert hatte. Die Bevölferung hatte in bem enblosen entfeplichen Rriege furchtbare Leiben burchgemacht; Menschenzahl, Wohlstand und Bilbung waren in grauenvoller Beise jurudgegangen, und ber Sinn für Gemeinwohl, Recht und Selbftftandigkeit in ben heruntergefommenen, stumpf geworbenen Menschen gebrochen. härtesten traf bie Rauhheit ber Zeit bie Bauern, welche schon por bem Kriege burch bie abligen Grundherren immer schwerer belaftet, immer ftarker unterworfen worben waren, und in ber jetigen Roth bem Grundherrn die Friftung eines burftigen Lebens oft genug mit voller Leibeigenschaft bezahlen mußten. Das städtische Gewerbe und ber auswärtige Sanbel lagen völlig barnieber; Schulen und Universitäten waren veröbet ober verwilbert; in Literatur und Kunst hat Deutschland niemals eine unfruchtbarere und trofilosere Zeit erlebt als bas Jahrhundert zwischen bem westphälischen Frieben und Goethe's Geburt. Rimmt man biese Buge ausammen, so sieht man in jeder ber einzelnen Landschaften ben grundherrlichen Abel allmächtig über bie Maffe ber bauerlichen Bevolkerung, fast befreit von ber Berrschaft ber Staatsgewalt und vollig aufgehend in feinen landschaftlichen ober Stanbesintereffen, bie Stäbte weber burch gewerbliche Thatigkeit noch burch geistige Bilbung im politischen Sinne erheblich ober einflugreich, Burger und Bauern von jeber politischen Thatfraft und nationalen Gesinnung entblößt.

Rurfürst war ber einzige Mensch in seinen Staaten, welchem ber Trieb ber Selbsterhaltung mit ber Forberung bes Staatswohles und ber Staatseinheit unmittelbar zusammenfiel, welcher burch seine persönliche Stellung barauf angewiesen mar, bie gersplitterten Kräfte gusammengufaffen, bie locale und ftanbische Selbftsucht zu brechen, burch bie Grundung einer echten Staategewalt bem Wiebererblühen von Wohlstand und Bilbung einen steher befestigten Raum zu schaffen. Es war bie einzige Rettung aus bem entsetlichen Elend, welches ber Krieg bem ganzen beutschen Norben erschaffen hatte. Wer fie unternahm, fonnte in ber rauben Zeit nicht mit sanften Mitteln, nicht mit Freiheit und Gerechtigkeit wirken: auf Rlugheit und Starke, auf Lift und Ruhnheit kam es an; ber Absolutismus und bie Dictatur lagen in ber Luft - nur baß fie ftets im Sinne bes höchsten Bieles verwendet murben, für bie Schöpfung bes höchsten irbiichen Gutes, bes nationalen Bollwerkes, bes Staates.

In biesem Sinne saste ber große Kurfürst seinen Berus. Kurz vor seinem Regierungsantritt hatte er vier frische Jugendsiahre in Holland zugedracht; bort im Felblager am Hose seines Großoheims Kriedrich Heinrich von Dranien hatte er eine Kürstenart kennen gelernt, die sehr anders war, als die im Reiche hergebrachte; er hatte gesehen, wie die Dranier dort an der Spise eines freien Bolkes durch gemeinnütziges Wirken und heldenmuthiges Kämpsen die erste Stelle in der Republik sich immer neu verdienten; er hatte das Bild eines freien und krästigen Gemeinssinnes zu unauslöschlichem Eindruck in seine Seele aufgenommen. In einem der wichtigsten Momente seines Lesdens ließ er eine Denkmünze mit der Inschrift schlagen: Kür Gott und das Bolk. Seinen jungen Söhnen dictirte er als

Wahlspruch, mit bem Versprechen, sechs Ducaten solle ber erhalten, ber ihn zuerst auswendig wisse, ben Sat: So werbe ich bas Regiment führen, daß ich eingebenk bleibe, es sei bes Voletes und nicht meine persönliche Sache.

Allerbings, mas er zunächst einrichtete, mar bas Begentheil eines volksthumlichen Berfaffungoftaates. Das Erfte und Dringenbste war, Macht zu erlangen, um ben Staat erft zu grunben, und auf Macht ging bann ber Rurfürft aus. Er brachte eine Anzahl geworbener Regimenter zusammen, und errang fich bei ben Stanben als festes und bleibenbes Ginkommen eine allgemeine Verbrauchofteuer, bie Accise. Berr von Burgeborf hatte bie martische Ritterschaft gewarnt: wenn ber Rurfürft erst Gelb und Solbaten habe, werbe es mit ber Freiheit bes Abels vorbei sein. In der That so war es: seit dieser Zeit ging bie lanbständische Verfaffung ber Provinzen zu Grabe. Der Kurfürst schaltete in Gesetzebung und Finanzen nach feinem fürstlichen Ermeffen, und ernannte fogar fein Ministerium zur höchsten Instanz in ber Rechtspflege. Im Uebrigen aber hütete er sich mit großer Vorsicht, ben Mächtigen im Lande weitern Grund zu materieller Unzufriedenheit zu geben. Ritter behielten ihre Steuerfreiheit, Grundherrlichkeit, Patronatsrechte, Batrimonialgerichte und Bolizeigewalt, und zur Entschäbigung für bie alten lanbständischen Befugnisse bot ihnen ber Kurfürst ben Zugang zu ben wichtigsten Aemtern seines neuen Kriege= und Civilstaates.

Nachbem er ihre Sonbergelüste gebrochen, überhäufte er sie in seinem Dienste mit Ehren, Würben und gesteigertem Einstuß. Auf diesem stillschweigenden Abkommen mit dem Abel beruhte in Wahrheit die Kraft seiner Regierung. Er überließ ihm die

unterbrudte perfonliche Freiheit ber Bauern, bafur verzichtete ber Abel auf bie einst von ihm vertretene volitische Kreiheit bes Lanbes. Was ber Kurfürst erstrebte und erreichte, war unbehindertes Wirken für seine Staatsawede, vor Allem fur bie Grundlage und Bedingung jedes Gebeihens, für Sicherheit und Selbstständigkeit nach Außen. Er hat fich auch für die innern Angelegenheiten, Seilung ber Kriegswunden, Wieberanbau bes Lanbes, erfte Reime einer neuen Bilbung, nach Rraften bemüht. boch ist er hier nicht zu systematischer Bflege und organischen Einrichtungen gelangt. Sein Leben ging bahin in Rampf und Rampfesarbeit, nicht immer ftreitenb, aber jeben Augenblick ftreitfertig, balb lavirend und ausbeugend, balb in kräftigem Angriff und raftlosem Getümmel. So befreite er Breußen von ber polnischen Lehnshoheit, warf bie Schweben mit zermalmenben Schlägen aus Brandenburg hinaus, und scheute es nicht, ben Rampf gegen die ungeheure franzöfische Uebermacht in gerechter Sache aufzunehmen. Ueberaus charakteristisch ift bas politische Ergebniß seiner friegerischen Bestrebungen. Die Friebenoschluffe von 1648 und 1657, die ihm die Anerkennung, der erste seiner fürstlichen Souveränetät im Allgemeinen, ber andere seiner preußischen Selbstherrlichkeit im Besondern brachten, benutte er bestens als angebliche Rechtstitel zur Unterwerfung seiner abligen Basallen und provinziellen Stände. Nachdem er hiermit absoluter Monarch geworben, verwandte er die Streitfraft seines Staates zweimal fur bie Rettung politischer Freiheit gegen abfolutiftische Unterbrudung, 1672 jum Schute ber Republik Holland gegen König Ludwig XIV., 1688 gur Unterftugung ber englischen Revolution gegen die Reactionsherrschaft Ronig Jakob's II.

In diesen Anfängen der preußischen Monarchie war die ganze Richtung ihrer Zukunft ausgesprochen.

Dem jungen Staate brachte ber Sohn bes großen Rurfürsten ben entsprechenben Schmud ber Königstrone, barauf ber Enkel bie Durcharbeitung und Bollenbung in allen Theilen bes innern Staatswesens. Die Einrichtungen bieses Kurften, Friebrich Wilhelm I., muß man fich vergegenwärtigen, wenn man bie Ratur ber altvreußischen Monarchie erfennen will. Mann von starkem und rohem Stoffe, von heftiger Leibenschaft und berbem Menschenverstand, burch und burch wohlgesinnt, in allen Affecten einzig auf bie Macht seiner Krone und seines Staates gerichtet, bis jum letten Athemauge bem Dienste bes gemeinen Bohles hingegeben. Die bestimmenben Ginbrude feiner Jugend hatte er auf bem Lande empfangen; als Kronpring hatte er seinen Lieblingsaufenthalt in Schloß Wufterhausen, inmitten seiner Bauern und Rnechte, mit ber Bflege bes Aders und ber Ausbildung einiger Recruten beschäftigt, unberührt von geiftigen Bilbungselementen außer ben Uebungen rechtgläubig firchlichen Gottesbienftes. In entsprechenber Weise führte er bann später auch bas fonigliche Regiment, als ftrenger Sausvater bes ganzen Volkes, als Verwalter, General und Seelforger bes gangen Staates, unausgesett beschäftigt mit ber Erawingung von Sparfamkeit und Ordnung, von regelrechter Bottesfurcht und blinbem Behorfam. Sein Wesen erscheint in feinen einzelnen Meußerungen abstoßend burch Billfur, Beftigfeit und Brutalität, aber in hohem Grabe achtungswerth nach bem Mage seiner praktischen Fähigkeit, nach bem Grunde feiner Gefinnung, und bem letten 3mede feines Strebens.

Die außern Grundlagen bes Staatswefens blieben jum

Theile ungeanbert. Auf bem platten ganbe, also bei ungefähr vier Funfteln ber Bevolferung ftand es wie unter bem großen Rurfürsten: bie Grundherren regierten bie Bauern, ber König aber beherrschte bie Grundherren und bamit bie Bauern und bas ganze Land. Auf bas engste schloß fich hieran bie Gestaltung bes heerwesens, wie fie ber Ronig nach vielfach wechseln= ben Bersuchen enblich 1733 befinitiv feststellte. Sein Bunsch ware gewesen, die geworbene Solbatesca völlig loszuwerben, und im Sinne bes großen und nationalen Staatszweckes bas heerwesen burchaus auf bie allgemeine Dienstyflicht ber Unterthanen zu grunden. Allein bie Berhaltniffe maren bazu noch nicht angethan, und ber Konig, ber bei allem felbstherrlichen Eigenfinn ein offenes Auge fur bie fachliche Möglichkeit ber Dinge hatte, trug ihnen Rechnung. Es fam endlich bahin, baß etwas über ein Drittel ber Armee aus geworbenen Auslanbern, ber größere Theil aber aus Inlanbern beftanb, bie auf ein ober anderthalb Jahre unter bie Fahnen gestellt, eingeübt und bann in bie Heimath beurlaubt wurden. Diese einheimische Mannschaft umfaßte aber mit geringen Ausnahmen nur jungere Bauernföhne, Aderknechte und Tagelohner; bie Bevolkerung ber größern Stabte und bie gebilbeten Claffen maren vom Rriegsbienste gesetlich befreit. Wenn nun bamals bie nur selten verlaffene Regel auftam, bie Officierftellen allein bem einheimischen Abel zu geben, so fieht man leicht, wie bies ben burgerlichen Berhältniffen ber Zeit genau entsprach. Der Ebelmann befahl bem Bauer zu Sause als Gutsherr, und befahl ihm ebenso im heere als Officier. Dag hiernach ber Bauer beim Regimente aus bem gewohnten Lebenszustande gar nicht herauskam, war bie ficherste Grundlage für bie Disciplin, und daß ber Ebelmann überhaupt als Officier im Heere biente, war wieder dem König eine neue Bürgschaft für die politische Unterwürsigkeit seines Abels. Die Subordination im Dienste war unbedingt, jedoch Uniform und Ehre für alle Officiersclassen gleich, und die Kriegsartikel hatten die Clausel: der Officier soll gehorchen, es sei denn, daß ihm etwas wider die Ehre besohlen würde. Die Jucht der Mannschaft war surchtbar streng, sa grausam; es wurde übermäßig geprügelt, doch war dies freilich dem Soldaten auch zu Hause kein ungewohntes Schickal, da der König mehr als eine Verordnung gegen das Prügeln der Gutsuntersthanen zu erlassen für nöthig erachtete. Sonst sorgte er mit genauer Pflege für das Wohlbesinden der Soldaten, seiner lieben blauen Kinder, wie er sie nannte, im Ganzen nach der Regel, daß des Königs Kriegsknecht überall besser leben müsse, als der Ackerknecht des Grundherrn.

Die Armee war also völlig auf die Zustände des platten Landes gegründet; sie war im letten Grunde nichts als eine höchst einsichtige und straffe Neugestaltung — im streng monarchischen Sinne — des alten seubalen Lehnsausgebotes, der Ritter und ihrer Hintersassen. Wesentlich andere, sedoch nicht weniger frappante Züge erscheinen in der Civilverwaltung des Königs. Sie war ganz und gar nicht seudal, sie war dureaustratisch, die erste Berkörperung des dureaukratischen Systems in ganz Europa. Sie wurde in ihrem Personale vorwiegend aus dürgerlichen Männern gebildet, ebenso deutlich, wie das Officierscorps vorwiegend aus Abligen. Sie erhielt 1722 eine planmäßige und völlig umfassende Organisation, ein Generaldirectorium in Berlin, mit Kammern in den Provinzen, unter welchen in strenger Subordination die abligen Landräthe der

Ihre Aufgabe war Bflege und Seeinzelnen Kreise ftanben. bung der Landeswohlfahrt nach allen Richtungen, gleichmäßine Bertheilung ber Steuern, burchgreifende Beaufsichtigung bes Gemeinbewesens in ben Stabten, Schöpfung von Industrie und Kabrifen burch Staatszuschüffe und Ausschluß frember Concurreng, Belebung bes Berkehrs burch Boftwesen und Canale, Bachsthum ber Stäbte burch beffern Säuserbau, Dacher, tuchtiges Sprigenwesen, reichliche Erzeugung von Lebenomitteln burch verbefferten Betrieb bes Acerbaues, austommlicher Nahrungostand ber einzelnen Berufoclaffen burch feste Abgrenzung ber Bunfte und obrigfeitliche Taxirung ber Breise und Löhne, endlich auch Berbefferung ber Moral burch Regelung bes Brivatlebens ber Bürger. Berbot von Tanzveranügungen. Branntweinschenfen, Schützengilben und bergleichen. Der Ronig war unermublich in biefen Dingen, burchbrang seine Beamten mit ber eigenen Raftlofigfeit, jagte in Berlin wohl eigenhandig mußiggehende Burger von ber Regelbahn an die Arbeit ober vom Spaziergang in bie Rirche. Denn, wie gefagt, er hielt ftrenge auf bie rechte Religion; einen Berliner Zahnarzt, ber Atheist sein sollte, unterwarf er Allerhöchstfelbst einem theologischen Examen; einen freibenkenben Philosophen bebrohte er fehr ernstlich mit bem Strange, einen angeblichen Socinianer wollte er sogar einmauern laffen. Die Beiftlichen übermachte und lenkte er fast ebenfo genau und bis in die Einzelnheiten ihres Dienstes wie die Officiere seiner Regimenter ober die Amtleute seiner Kronguter, und wie bann von biesen bie Bauern und Solbaten, fo waren von jenen bie Schullehrer vollkommen abhangig, aus beren Sanben bie Maffe ber Bevolkerung ihre gesammte geiftige Ausbildung empfing. Endlich aber, wie als ben

Kriegsherrn und obersten Bischof betrachtete sich ber König auch als ben höchsten Richter bes Landes, suchtelte bie Kammersgerichtstäthe, die nach seiner Ansicht bas Recht gebeugt hatten, und schärfte in unzähligen Fällen die Criminalurtheile, die ihm zur Einschüchterung der Berbrecher nicht ausreichend dunkten.

Gewiß viele biefer Magregeln erscheinen uns barod, viele verkehrt, viele tyrannisch. Im Gangen aber treten biefe Sarten jurud vor bem Rerne bes Strebens und ber Große bes Erfolges. Schließlich gab es bamals keinen anbern Staat in Deutschland von folcher Orbnung ber Finangen, solcher Ausbilbung ber Wehrkraft, solcher Solibität ber Berwaltung. bie Unterthanen unterwarf fich ber Ronig felbst bem Staatszwecke unbedingt, und nichts Anderes war biefer Zweck, als bas materielle und fittliche Wohl ber Gesammtheit. Run erkennt man aber leicht, baß ein folches Wirfen fur bie Gefammtheit, mag es noch so absolutistisch auftreten, in sich selbst ben Reim jur funftigen Beschränfung ber Absolutie, ben Reim jur funftigen Belebung ber politischen Freiheit enthält; benn bie Besammtheit, beren fteigenbes Wohl bie Summe alles Strebens fein soll, besteht aus Menschen, und bas Wohl jeber mensch= lichen Ratur hat einen gewiffen Brab ber freien Selbstbeftimmung zur unerläßlichen Boraussegung. Die Erflarung bes Gesammtwohls als höchsten Staatszweckes macht auf bie Dauer ben Absolutismus unmöglich: und umgefehrt, ber confequent fortgefette Absolutismus fann nicht bas Gesammtwohl, sonbern nur seine eigene Größe als Zwed, und bas Wohl ber Unterthanen lediglich als Mittel bazu begreifen. Eben beshalb führt eine bureaukratische Verfaffung, sei fie für's Erste noch so absolutistisch, mit Naturnothwendigkeit allmälig zum liberalen

Staate: und umgekehrt, ber gemeinnütigfte Absolutift, wenn er stch einmal auf die Consequenz seines Standpunktes besinnt, läuft Gefahr, in bynastische, seudale oder persönliche Selbstsucht Man spurt etwas von bieser Entwicklung auch in Friedrich Wilhelm I., wenn er jum Beifpiel bem Generaldirectorium wegen "Conservation der Unterthanen" erläutert: "Bon was großer Importanz die Conservation ber Unterthanen vor jedwede Buiffance sei, und was es vor gefährliche Suiten nach fich ziehen könne, wenn burch gar zu schwere Laften bie Unterthanen enerviret, und in folden Stand gefetet werben, daß sie ihrem Landesherrn die praestationes entweder gar nicht mehr ober boch nicht völlig leisten können, bas ift manniglich bekannt, und hat derowegen das Generalbirectorium auf die Confervation Unserer sammtlichen Unterthanen mit großem Fleiß und Application treues Absehen zu richten. " Derowegen - bamit ber Landesherr stets die nothigen Steuern erhalte, beshalb find bie Unterthanen zu ichonen. Dber wenn er im Allgemeinen bie Beamten verpflichtet, ihm ftets ohne alle Flatterie bie Wahrheit zu sagen, und sachgemäße Anträge nach ihrer Ueberzeugung zu stellen: im Einzelnen erklärt er es boch für verrückt und verbrecherisch, wenn ein Beamter zu Gunften eines Dritten gegen den Fiscus berichtet: benn bazu seien die Beamten nicht bezahlt, baß fie gegen ihn Bartei machten. Beibes lag in aller Unbefangenheit in seinem Geiste neben einander. feinen Unterschied zwischen sich selbst und bem Staate: find Ronig, fagte er, und konnen thun, was Wir wollen. wußte es nicht anbers, als baß er ber fichtbare Statthalter Gottes auf Erben sei, burch gottliche Anordnung mit ben Rechten begabt, welche Samuel ben Israeliten warnend aufzählte, als sie von ihm die Einsetzung eines Königs begehrten. Für sein persönliches Befinden war allerdings diese Schrankenlosigstelt bes Rechtes und des Willens nicht heilsam. Heißblutig und jähzornig, wie er war, ließ er seinen Affecten allmählich in solchem Maße den Zügel schießen, daß während seiner letzten Lebensjahre mehrmals in seiner nächsten Umgebung die Sorge wegen völliger Geistesverwirrung rege wurde.

Die absolute Monarchie hatte unter Friedrich Wilhelm I. ihren Höhenpunkt erreicht. Nach unverbrüchlichen Gesetzen trat damit auch die Wendung ein.

Es ift nicht nothig, die Personlichkeit Friedrich's des Großen zu schildern; sie steht uns Allen in gleicher Lebendigkeit, wie ben Zeitgenoffen, vor Augen.

Was ein unbeschränfter königlicher Wille bebeuten könne, hatte Friedrich als Kronprinz in langiährigem Leibensstande auf das Schwerste empsunden. Sein Geist, von Natur zugleich mit der höchsten Herrscherkraft und einem allseitigen Bildungstriede begabt, war in der Schule bitterer Prüfung gestählt worden: er hatte die Kraft gewonnen, sich von den überlieferten Autoritäten zu befreien, und aus jenen Grundsäsen des großen Kurfürsten die zutreffende Consequenz zu ziehen.

Da ber Zweck bes Staates die Wohlfahrt Aller, ba die Regierung nicht die persönliche Sache des Monarchen, sondern bes Bolkes ist, so geht nach Friedrich's Ansicht auch der Ursprung der Monarchie auf einen Willensact des Bolkes zurück, das sich einen König sest, nicht um ihm knechtisch zu dienen, sondern um an ihm den Bolktrecker des Rechtes, den Hüter des Gesehes, die Quelle der Wohlfahrt zu haben. Das Bolk hat dadei nicht gesagt: wir erheben Dich über uns, weil wir

gerne Sclaven sein wollen — sonbern es hat gesagt: wir bedürsen Deiner, um die Gesetze aufrecht zu erhalten, benen wir
gehorchen wollen, um weise regiert und tapser vertheibigt zu
werden, übrigens fordern wir Achtung für unsere Freiheit.
Gegen dies Berlangen des Bolkes sindet keine Einwendung
Statt. Der König soll theilnehmendes Gefühl für den niedrigsten seiner Unterthanen haben; er soll sich dei jeder Berfügung
vorher fragen, wie Bürger und Bauer darüber urtheilen werden.
Der König ist nichts als der erste Diener des Staates.

Diese Grundsätze hat Friedrich als junger Mann ausgebilbet; er hat fich sein Leben lang zu ihnen bekannt, und fie furz vor seinem Tobe noch einmal in einer ausführlichen Dentschrift seinem ersten Minister entwickelt. Sie fegen, wie ber erfte Blid es zeigt, bie Berechtigung Aller zu politischer Freiheit und Selbstbestimmung voraus. Rach ihnen haben bie Gefete beshalb ihre binbenbe Kraft, weil bas Bolt ihnen gehorchen will, und ber Konig hat ein Recht zur Herrschaft, insofern er bem Bolte bie Erfüllung biefes Billens fichert : übrigens "forbern wir Achtung für unsere Freiheit." Und wenn ber König keine Berfügung erlaffen foll, ohne vorher zu erwägen, was bie Burger und Bauern zu berfelben fagen werben, fo liegt fein Schluß naher, als bag fein Gefet verfündet werben moge, ebe man Burger und Bauern über ihr Urtheil befragt habe. volle Confequenz biefes Standpunktes führt bemnach unaufhaltsam zu versönlicher Freiheit ber Bauern, zu felbftftanbiger Berfaffung ber Gemeinben, ja ju parlamentarischer Gesetzgebung mit all' ihren weitgreifenben Folgen.

Zebermann weiß, daß Friedrich biefe Consequenzen nicht gezogen hat. Er hat die Staatsgewalt in ebenso unbeschränkter

Beise wie sein Bater behauptet. Er hat verwaltet und recrutirt, Steuern und Bolle erhoben, Gefete gegeben und geanbert, schlechterbings nach bem eigenen absoluten Willen. hochft gewiffenhaft überlegt, wie seine Gefete auf bie Intereffen ber Burger und Bauern wirken murben, aber er war überzeugt, baß er bas beffer beurtheile als bie Betheiligten felbft. Er hat fich feinen Augenblick Ruhe gegonnt, um bem Beften feines Lanbes zu leben, um es weise zu regieren und tapfer zu vertheibigen, aber er war burchbrungen bavon, baß unter feiner Alleinherrschaft bas Gemeinwohl beffer gebeihe, als es etwa in England unter ben Banfereien bes Barlamentes ber Fall fei. Es tam bazu, bag er wenige Monate nach feinem Regierungsantritt fich jum schlesischen Kriege entschloß, und seitbem, keinen Augenblid vor übermachtigen Rriegsgefahren ficher, in feiner außern Lage ben ftartften Antrieb zur Dictatur empfing. Allem aber, seine Ratur war erfüllt von Fähigkeit und Trieb und Feuer gur Herrschaft: er ging feinen Weg, es gab Riemand im Lande, ber ihn zu freuzen gewagt, es gab aber auch Riemant, ber ihn zu hindern gewünscht hatte. Sein Bolt mar einverstanben mit feiner Dictatur.

Bei einem Menschen von solchem Schwung ergibt sich bie Richtung bes Hanbelns unmittelbar aus ber Art ber Begabung. Friedrich war vor Allem Staatsmann im prägnanten Sinne des Wortes; er verstand es, starf zu sein, indem er die Interessen und Leidenschaften der Andern seinen Zwecken unterwarf. So trat er als Feldherr und Diplomat unmittelbar unter die wenigen Führer der Weltgeschichte, welche dem Leben der Völker ihre Bahnen gezeichnet haben, war unüberwindlich für den Ansfall von halb Europa und hieß dann zwei Decennien hindurch

mit Recht ber Schiedsrichter bes Belttheils. Eben hier lag aber auch die Grenze seines Talents: so genial er sich im Angesicht bes seinblichen Felbherrn oder Gesandten zeigte, so wenig schöpferisch war er auf dem Gebiete der Berwaltung und der Organisation. Im Heerwesen und den Finanzen, in Polizei und Rationalösonomie, überall begnügte er sich, die Einrichtungen seines Baters zu pflegen, im Einzelnen zu verbessern, zu reinigen, zu mildern, im Ganzen aber das überlieserte Schema sestzuhalten. Das von seinem Bater ausgebildete System brachte ihm einstweilen, was er für seine europäischen Iwese bedurfte, gute Bataillone und einen gefüllten Schat; wo diese Punkte in Frage kamen, verzichtete er auch auf solche Resormen, die sonst seinen tiessten Reigungen entsprochen hätten.

So war sein großer Sinn entruftet über bie Borigkeit ber Bauern. Durch feine ganze Regierung ging bas Streben, biefes ber Burbe ber menschlichen Ratur wibersprechenbe Berhaltniß zu befeitigen: er verbot bie Bereinigung ber Bauernhofe mit ben herrenautern, brachte bie Leistungen ber Bauern auf feste Regeln und Schranken zurud, forberte mehr als einmal feine Minister zu Gutachten über bie völlige Aufhebung ber Sorigfeit auf. Aber ihm selbst versagte jedesmal die Sand zu bem entscheibenben Befehl. Man wird nicht glauben, bag er burch ben lebhaften Biberspruch bes pommer'schen Abels eingeschüchtert worben mare: mas ihn abhielt, mar ohne allen 3weifel bie Einficht, bag bie vorhandene heeresorganisation auf bas Beftimmtefte bie Gutsherrlichkeit voraussete, baß sie mit ber Beseitigung berselben in Trummern fallen, bag fie bann in völlig veränderter Beise von Grund aus neu gebaut werben Wo aber hatte er, ber fein Leben lang entweber auf

ber Schwelle ober inmitten bes Krieges ftanb, bie Zeit zu einem solchen Bau gefunden? Bor bem Feinde gibt nicht leicht eine regelmäßige Regierung ber Armee eine neue Berfaffung, und fo ließ auch Friedrich, so wenig er fich die Mangel bes Zuftandes verbarg, bie Hörigkeit ber Bauern und bas Borrecht bes Abels auf die Officierstellen bestehen. Der Zusammenbang beiber Bunfte erhellt beutlich, wenn man zugleich bemerkt, wie wenig Friedrich sonft auf ben Geburtsabel gab; ein Graf, schrieb er einmal, muß fich auf Titel und Geburt nichts einbisben, bas find nur Rarrenspoffen, es tommt Alles auf perfonliches Berbienst an. Es war, wie bei seinem Bater, bem Grundsate nach, nicht ber Cavalier, sonbern ber Gutsherr, bem er ben Eintritt zum Officierstande vorbehielt. Er erörterte bann wohl. baß bas bem Officier nothige Chrgefühl nur beim Abel zu finden sei, ftrebte bie vielfach mangelnde Bilbung beffelben burch neue Cabettenhäuser und bie gahlreiche Aufnahme tuchtiger Auslander in das Officiercorps zu heben, und suchte nach Rraften ber Ausbeutung ber Officierstellen jur verfonlichen Bereicherung ber Inhaber entgegenzuwirken. Im Uebrigen aber blieb es beim Alten.

Alehnlich wie mit der Unfreiheit der Bauern nach militärischen, erging es mit der Unfreiheit des städtischen Gewerbes nach siscalischen Gründen. Eine seiner ersten Berfügungen an seine Minister lautete, im offenen Gegensaße zu der Denkweise seines Baters, dahin, daß sie verbunden sein sollten, mit ebenso viel Sorge für das Beste des Landes wie für jenes des Königs zu wachen, daß beide untrennbar seien, daß wo sie sich einmal nicht mit einander vertrügen, das Beste des Landes vorgehen musse. Die nächste Consequenz dieses Standpunktes ware offens

٠٠.

bar gewesen, bas Land felbst für seinen Bortheil forgen zu lasfen, auch wenn bes Königs Bortheil fich nicht fofort bamit vertruge; benn bag beibe im letten Erfolge gleich fein mußten, erkannte ja bie Orbre felbst an. Allein bie Dictatur hatte ihre bringenden augenblicklichen Bedürfniffe, beren Erfüllung fich feinen Augenblid unterbrechen ließ, auch wenn es fich um ben reichften Gewinn in ber Zukunft handelte. Man begehrte wohlfeiles Korn für bie Ernährung, und wohlfeiles Tuch für bie Bekleibung ber Truppen: also verbot ober erschwerte man bie Ausfuhr von Getreibe und Wolle, ohne zu erwägen, wie man bamit bas Aufblühen ber Landwirthschaft und folglich die kunftige Bereicherung bes Staatsschapes hindere. Es fam bazu bie Richtung ber herrschenben öfonomischen Schule, welche in bem Metallgelbe ben vorzüglichsten, ja ben einzigen Reichthum sah, und aller Orten bie Regierungen aufforberte, burch funftliche Beranstaltungen, Gebote und Berbote bas Gelb im Lande zu halten. Für Friedrich's militarische Politik, welche in jedem Augenblide fchlagfertig fein mußte, war allerbings bas baare, in jebem Augenblid für jeben 3med verwendbare Gelb von gang überragenbem Werthe; fo ließ er fich auf eine fiscalische Bevormunbung ein, bie im Grunde seinen politischen Principien völlig Auch hier blieb die Praxis ber Regierung für's Erfte noch in ben Wegen Friedrich Wilhelm's; nur hieß es freilich biese Bragis nicht für bie Zukunft befestigen, wenn ber Herrscher felbst bie widerlegende Theorie baneben stellte.

Dem Könige selbst entging ber Gegensatz seiner Lehre und seines handelns keineswegs. Er verkundete den Ruhm ber politischen Freiheit und fuhr fort, die Regierung in absoluter Machtvollfommenheit zu führen. Er wünschte, im Lichte energischer Pflichterfüllung vor der Rachwelt zu erscheinen, und ließ mit vorsichtiger Scheu gehässige Risbrauche, wie die Leibeigensschaft, bestehen. Es ist von Interesse, zu hören, wie er sich über den Grund eines solchen Berhaltens ausspricht.

Indem er einmal die Borzüge der Republik und der Monarchie vergleicht, bemerkt er, es sei ein Borqua ber Freiftagten, baß bei ihnen burch allen Bechsel ber Zeiten hindurch Gleichförmigkeit ber Mittel und 3wede fattfinde, daß bie heilfamen Institutionen bleiben, während bie guten Monarchen sterben: baß bagegen in ben Monarchien, wo Alles an bem Billen eines Einzigen hange, fich eine Reihe fehr verschiebener Berfonlichkeiten in ber höchsten Gewalt folge, fo bag bie Buhne ewig wechsele und bas Genie ber Ration feine feste Lage bekomme. Folglich muffen, fahrt er fort, in Monarchien bie Einrichtungen, welche ben Jahrhunderten trogen follen, so tiefe Burgeln haben, baß man fie ohne eine allgemeine Erschütterung nicht ausreißen kann. In lebhaften Farben schilbert er im Einzelnen bie üblen Folgen, welche ber Wechsel ber perfonlichen Anfichten und Reigungen in ber monarchischen Thronfolge für bie Dauerhaftigkeit und Stätigkeit bes Staates haben kann; auf bas Deutlichste tritt hervor, aus welch reifer Erwägung er sprungweise und plögliche Aenberungen in ben Fundamentalgesetzen für gefährlich erachtet, und wie er beshalb einem großen Staatsintereffe auch feine perfonlichen Ueberzeugungen unterordnet. Soll nun aber nach seiner Meinung bas einmal bestehenbe Recht trop aller Wanbelung ber Buftanbe, trop alles Bachethums ber Bolfer ewige Geltung haben? Richts hieße ihn ftarter verkennen. Unmittelbar an bie eben angeführten reiht er folgenbe Sape. Bebrechlichfeit und Unbeständigkeit sind von ben Werken bet

Menschen unzertrennlich; die Revolutionen der Freistaaten und ber Monarchien haben ihre Ursachen in unwandelbaren Raturgesetzen. Ohne sie würde der Erdfreis immer der nämliche bleisben, die Loose der Bölker ungleich vertheilt, einige stets gesttet und glücklich, andere stets barbarisch und unglücklich sein. Unsere schönen Tage werden sonach wie dei den andern Bölkern kommen. Solche Zeiten kündigen sich durch die Menge großer Mämner von allen Arten an, die zugleich geboren werden. Glücklich die Fürsten, die in so günstigen Verhältnissen zur Welt kommen. Tugenden, Talente, Genie reißen sie durch eine gemeinsame Bewegung mit sich zu großen und erhabenen Dinzen fort.

Mit prophetischem Blide sah er die Zukunft fommen, wo inmitten ber gewaltigsten Revolutionen sein zweiter Nachfolger, von großen Männern aller Art, von Stein und Harbenberg, von Scharnhorst und Blücher, von Fichte und Schleiermacher umgeben, burch beren gemeinsame Bewegung zu ben größten und erhabensten Thaten, zu der Bilbung eines verjüngten Preußen fortgerissen werben wurde.

Er fah biefe Bukunft, und wenn er barauf verzichtete, fie selbst heraufzuführen, so that er bas Seinige, fie vorzubereiten.

Die Aufgabe bes vollkommenen Staates ist Herstellung eines fruchtbaren Gleichgewichts zwischen bem Rechte und ber Macht bes Ganzen und ber Freiheit und bem Bohlgefühl bes Einzelnen. Friedrich Wilhelm I. hatte allein für die erste Seite gesorgt, und ihr die andere völlig geopfert. Es kam barauf an, auch dieser zum Rechte zu verhelfen. Friedrich der Große vermied es, wie wir sahen, an einem Theile jener Einrichtungen zu rütteln, in beren Angeln der Bater die Existenz des

Staates gesestigt hatte, an der Unfreiheit der Bauern, den Borrechten des Abels im Ofsiciercorps, der Bevormundung der Städte, der Allmacht der Steuererhebung und königlichen Bermaltung. Aber es gab noch andere Gediete, auf denen er dem Rechte und der Freiheit des Individuums weiten Spielraum und seste Garantien verschaffen konnte und wirklich verschaffte: es reicht hin sie zu nennen, um ihre unendliche Wichtigkeit ansschaulich zu machen. Er gab dem preußischen Staate eine deisnahe sesselles Presse, er gab ihm die undedingte Freiheit der Resigion und der Wissenschaft, er gab ihm die gesesliche Selbsteständigkeit der Rechtspslege.

Die Abschaffung ber Censur, auch für Zeitungen, war eine seiner ersten Maßregeln. Gazetten bürsen nicht genirt sein, sagte er, wenn sie interessant sein sollen. Später setten seine Minister wieber ein Censuredict durch, der König aber war stets bereit, gebildeten Männern persönliche Censursreiheit zu bewilligen, ließ nicht leicht die Bestrasung eines Uebertreters zu, und verstattete in wissenschaftlichen und kirchlichen Dingen vollständige Freiheit der Debatte. Und wenn in seinen spätern Jahren die Berliner Zeitungen auf ein sehr bescheidenes Maß der Kritif zurückgeführt wurden, so wog es doppelt schwer, daß er selbst in wiederholten Publicationen die Grundsähe des liberalen Staates dem Bolke verkündete und sie damit in tausend und abertausend Gemüthern einer fruchtbaren Zukunst über-lieserte.

Wie fest und weit sich biese Grundsätze unter seiner Herrschaft verbreitet hatten, bafür möge hier an jenes berühmte Urtheil bes Kammergerichts erinnert werben, welches brei Jahre nach Friedrich's Tode einen Beamten in einem Presprocesse

freisprach, weil die Kritik einer ministeriellen Berfügung kein Bergehen sei, vielmehr hatte der Beklagte sogar die der Regierung schuldige Ehrfurcht verletzt, wenn er angenommen, sie wolle lieber den einmal gefaßten Borsat blindlings aussführen, als bessern Gründen Gehör geben, und er verdiene öffentlichen Dank, daß er ohne Rebenabsichten als ein gewissenhafter und verständiger Staatsdiener seine Stimme abgegeben, und so viel an ihm sei, die Rechte der Vernunft und die mit ihnen verbundene Ehre der preußischen Regierung aufrecht erhalten habe."

Was die kirchlichen Verhältniffe betrifft, so waren Friedrich bem Großen die bestehenden Rirchen und Confessionen persönlich fremb und gleichgültig. In feiner weisen Mäßigung war er jeboch weit entfernt, ihnen irgend feindselig zu begegnen, übte vielmehr volle Tolerang gegen bie Ratholiken und handhabte fein oberbischöfliches Umt über bie Evangelischen mit gelaffener Aber während sein Bater bie Retereien mit Unparteilichkeit. Sangen und Einmauern bebroht und bie firchlichen Behörden zur schärfsten Controle ber abweichenden Regungen angespornt hatte, verhinderte Friedrich mit gleicher Energie die hierarchischen Gewalten an jeber Einmischung in bie Bolitif und an jeber Berfolgung individueller Gewiffensfreiheit und wiffenschaftlicher Forschung. "Da bie verschiedenen Confessionen, sagte er, hinfichtlich ber Moral nicht weit von einander abweichen, so haben fie fur die Regierung gleichen Werth. Gabe es nur eine einzige, so wurde ihre Herrschsucht unerträglich; jest nöthigen fie fich burch ihre gegenseitige Aufficht zur Mäßigung. Der Staat läßt jebem Burger bie Befugniß, fich feinen Weg jum Simmel au mahlen; er verlangt von ihm nur, baß er guter Burger fei." So wurde zum ersten Male in Europa die religiöse Freiheit

ein wirflicher Befit jebes einzelnen Menfchen. Ber im Rampfe gegen altgläubige Richtungen fich von ben symbolischen Buchern lossagte ober bie biblischen Schriften fritifirte, mar bes fonialichen Schutes vor Drud und Berfolgung ebenso sicher wie wer gegen eine rationalistische Beborbe bie Ewigfeit ber Sollenftrafen verfocht ober an bem abgeschafften Gesangbuch ber alten Rernlieder fefthielt. Und ber grundlichfte Irrthum ware es, au glauben, bag unter biefer Herrschaft ber Freiheit die Barme bes religiösen Gefühls bem Bolke verloren gegangen mare. Im Begentheil, überall erschien Emporstreben und Bewegung in ben verschiedensten Richtungen; Philosophen und Rritifer, Bietisten und Orthoboren arbeiteten und sammelten ihre Unbanger um Bobl kam die hierarchische Einheit und außere die Wette. Bleichformigfeit in bas Gebrange, aber ficher nicht zum Schaben, fonbern nur zur Entfesselung bes wirklichen religiösen Lebens, welches in Wahrheit erft ba beginnt, wo es aus ber Tiefe einer vollen perfonlichen Ueberzeugung hervorquillt. biese Art nicht mehr bie überlieferten firchlichen Institute als bie einzigen berechtigten Inhaber bes religiösen Beiles betrachtet wurden, fiel auch ber Grund weg, ihnen allein die Leitung ber Erziehung und bes Unterrichtes ju übertragen. Bielmehr machte bie nun täglich wachsenbe Bahl ber Confessionen es unerläßlich, als Organ ber Einigung bie Staatsgewalt an bie Spipe bes gesammten Schulwesens zu ftellen, und einer politischen Behörbe bie leitenbe Beauffichtigung beffelben zu übertragen. Uebrigens ging Friedrich auch hier mit einer ähnlichen Borsicht wie bei ben bauerlichen und militarischen Verhaltniffen zu Werke, ließ bie vorhandenen Formen so viel wie möglich bestehen, und begnügte fich, in jebem einzelnen Falle feinen Besinnungen thatsachliche Geltung zu verschaffen. Erft nach seinem Tobe bewirkte ber von ihm gebildete Minister von Zeblig die Einsegung
bes nur aus Schul- und Finanzmännern bestehenben Oberschulbirectoriums, und sprach balb nachher bas Preußische Landrecht Friedrich's leitenden Grundsat in gesetzlicher Form aus: Schulen und Universitäten sind Beranstaltungen bes Staates.

Enblich bie Gerichte wies er wieber im farfften Contrafte jum Syfteme feines Baters an, baß fie bei ihrer Thatigfeit auf feine konigliche Orbre Rudficht nehmen follten. Tros aller sonstigen Sparsamteit erschuf er ben Richtern eine anftanbige äußere Stellung, und bemühte fich unablaffig, die Rechtspflege flar und furz, und bie Gesetgebung allen Burgern verftanblich zu machen. Es ift mahr, auch auf biefem Bebiete erschien im Einzelnen ber Contrast von Brincip und Braris, nichtsbestoweniger ift ber Beift sehr leicht zu erkennen, mit welchem Friedrich's mehr ale vierzigjährige Regierung ben preußischen Richterftand spftematisch erfüllte. Es ift ber Beift bes rationalistis schen Naturrechtes, welches überall mit ber Freiheit und bem Rechte bes einzelnen Menschen beginnt, die Entstehung bes Staates auf einen freien Billensact ber Gingelnen gurudführt, und in ber Beschirmung bes Rechtes und ber Freiheit Aller bie Aufgabe jeber Regierung finbet. Es ist oft und mit Grund bemerkt worden, daß biefes Raturrecht ben Beariff bes Staates weber völlig zutreffend noch gang erschöpfend barftellt: es ift ebenso einseitig nach ber einen, wie bie Anschauungen Friedrich Wilhelm's I. nach ber anbern Richtung, und beshalb wirkte es bamals vielleicht gerade burch seine Unvollkommenheit am nachbrudlichsten. Bon feinen Grunbfagen ging in Friedrich's erften Berrscherjahren ber Minister Cocceji bei ber Reform bes Process versahrens und dem Entwurse des Fridericianischen Gesehduches aus, und von ihnen ließ sich in Friedrich's Greisenalter der Ranzler von Carmer dei der Ausarbeitung des Preußischen Landrechtes leiten. Sie erscheinen in hellem Lichte in den ursprünglichen staatsrechtlichen Bestimmungen dieses Gesehduches, welche zum Theil wörtlich mit der französischen Erklärung der Menschenrechte von 1789 übereinstimmen, welche, um nur ein charakteristisches Detail anzusühren, ohne jegliche Einschränkung oder Competenzconslicte alle Streitigkeiten zwischen Unterthanen mit dem Staatsoberhaupte vor die ordentlichen Gerichte verweisen. Sie erfüllen die praktische Thätigkeit des Kammergerichtes, welches in Sachen der Presse, der Kirche, der Selbständigkeit der Beamten die Fridericianischen Gesichtspunkte auch während der solgenden Regierung unermüdlich vertreten hat.

Der Gesamntcharafter, ben wir ber Regierung Friedrich's II. zuzuschreiben haben, wird hiernach nicht zweiselhaft sein. Wie bie Herrschaft des großen Kurfürsten den Uebergang aus den semeinnühigen Provinzialverhältnissen zu der einheitlichen und gemeinnühigen Absolutie, so bildet die Thätigkeit Friedrich's II. den Uebergang aus dieser Absolutie in den liberalen Bersassungsplaat. Der große König begann den Bau desselben mit dem Fundamente. Er gab den einzelnen Renschen unverbrüchlichen Rechtsschutz, er gab ihnen das Recht, nach persönlicher Ueberzeugung zu deten und zu denken, zu reden und zu schreiben. Er erkannte die geistige und sittliche Freiheit des Individuums, er erkannte die angeborene Selbstständigkeit des persönlichen Geistes an. Weiter ging er nicht. Er sanctionirte, sagte ich, die Rechte des einzelnen Menschen; die Rechte der Stände und der Staatsgewalten ließ er ungeändert. Die Consequenz aber

für die Zukunft war unaufhaltsam. War die individuelle Freiheit jedes menschlichen Wesens als solchen so weit anerkannt,
wie es durch Friedrich geschehen, so konnte nicht lange mehr von Hörigkeit und Leibeigenschaft, von abgeschlossenem Standesvorrecht auf politische Bedeutung, von unbedingter Verfügung des Staates über Person, Arbeit und Vermögen der Unterthanen die Rede sein. Der Keim war gepflanzt, dessen rasche und mächtige Entfaltung die noch übrigen Formen und Schalen des alten Staates auseinandertreiben mußte.

Die allgemeine Entwicklung ber Beit beforberte nun biefes Bachsthum auf allen Seiten. Wir sahen, wie entscheibenb für bie Einrichtungen bes großen Rurfürsten ber thatsächliche Umstand war, bag bas burgerliche Element im Lanbe nach Reichthum und Bilbung jeber Bebeutung entbehrte. Sun= bert Jahre später begann auch in Breußen ber britte Stand zu Kraft und Wohlstand zu gebeihen; bie Unstrengungen ber Regierung, Sanbel und Industrie zu heben, hatten, wenn auch nicht die erhofften, immer boch einige Folgen gehabt; insbesondere Berlin hatte Einwohnerzahl und Gewerbe in großen Berhaltniffen anwachsen seben, und so wenig bie bamalige Brobuction mit ber beutigen irgend einen Bergleich aushält, so war immerhin bas Burgerthum - 1786 nicht gang ein Biertel ber Bevölkerung - eine Kraft im Lande geworben, welche neben ben abligen und bäuerlichen Classen sehr fühlbar in bas Gewicht fiel. Roch wichtiger als ber materielle Reichthum besselben war übrigens bie Entwicklung seiner geistigen Bilbung, womit es schon bamals ohne Frage in ben Vorbergrund bes nationalen Lebens trat. Denn auch Preußen nahm zu Friedrich's Zeiten seinen vollen Antheil an ber Schöpfung unserer

classischen Literatur, burch welche bas zersplitterte Deutschland fich ebenbürtig ben führenben Nationen Europa's an bie Seite ftellte. Bahrend bie Rachwelt Leffing, Berber und Kant beinabe in einer Linie mit bem großen Konige nennt, gab ichon bie Mitwelt ben preußischen Stabten bas Beugniß, baß fie bie zahlreichsten und besten Gomnasten in Deutschland befäßen. Dazu kam bie Strömung bes politischen Sinnes in ganz Europa, welche burch alle Lanbe bes Belttheils ihre Bellen fclug, mit bem Rufe nach Freiheit und Aufklarung bie Sofe und bie Bolfer erfüllte, und trot aller Begenftrebungen mit jebem Jahre neuen Boben eroberte. Friedrich Bilheim II., ber ihr ohne jeglichen Erfolg auf bem tirchlichen Bebiet zu wiberfteben fuchte, biente ihr mit ber Milberung bes fiscalischen Spfteme feines Borgangere; Friedrich Bilbelm III., ber niemals ein Freund liberaler Vorstellungen war, rebete unter ihrem Einfluffe, als er bem Militar bei ftrenger Strafe Difachtung ber Burger verbot; "fie find es, nicht Ich, bie bie Armee unterhalten; in ihrem Brote steht bas beer ber Meinem Befehle anvertrauten Truppen." Wie unenblich weit ift hier "ber erfte Diener bes Staates" bereits von ben Anschauungen Friedrich Bilhelm's I. entfernt: wie ficher fortschreitend vollzieht fich bie Entwidlung biefer Monarchie zur conftitutionellen Regierungsform.

Ein gleiches Ergebniß erscheint, wenn man die Kehrseite bes Bilbes betrachtet. Während das Bürgerthum täglich mehr heranwuchs, immer mehr die Kraft und Blüthe des beutschen Geistes in sich darstellte, immer mehr den Staat mit der Richt tung auf politische Freiheit durchdrang: erlebte man auf der andern Seite einen rasch sortschreitenden Verfall sowohl der ÷

Staatselemente als ber Staatseinrichtungen alten Stils. Rein Bweifel, baß feit bem großen Rurfürsten bas Land im Bangen vorwärts gekommen, bag es fich aus bem elenben Zustanbe von 1650 unter ber Kührung seiner Kürften fraftig emporgearbeitet hatte. Inbeffen hatte nach ber außern Lage ber Fortschritt bebeutender sein können. Bon 1714 bis 1756, von 1763 bis 1806 betrat fein feinblicher Fuß ben Boben, und bis jum Tobe Friedrich's II. zeigten fich nur in brei Jahren erhebliche Epibe-Die Bevölferung wuchs bann freilich, aber nach mobernen Begriffen mit großer Langsamfeit, in ber erften Salfte bes Jahrhunderts nicht gang um ein, nach bem fiebenjahrigen Rriege etwa um 11/4 Brocent jahrlich, während in unserer Zeit die Bunahme nahe ben jahrlichen Say von 2 Procent erreicht hat. Fragt man nach bem Wohlstande biefer Bevölkerung, so eraahlt Graf Mirabeau nach langer fleißiger Beobachtung, baß in Berlin ein Bermögen von 100,000 Thalern für einen feltenen Reichthum gegolten, und ber Minister Graf Bergberg schätzt bie Gesammtsumme bes auswärtigen Hanbels auf ben jährlichen Werth von 40 bis 50 Millionen Thalern, ungefähr so viel wie gegenwärtig ber Berkehr bes einen hafenplapes Stettin ausmacht. Man fieht, bag bie fiscalische Bevormunbung bes burgerlichen Gewerbes feine glanzenben Ergebniffe erzielt hatte. Richt gunftiger fant es auf bem Gebiete, welches bie Wirkungesphäre ber politisch bevorzugten Classe barftellte, auf bem Bebiete ber Landwirthschaft. Im vorigen Jahre 1862 vermochte ber preußische Staat, nachbem er eine boppelt so bichte Bevolkerung ale 1786 ernahrt hatte, eine Getreibemaffe im Werthe von nahe 30 Millionen Thalern auszuführen: unter bem Spftem aber ber alten Gutsberrichaft und Fiscalität rebete

man mit Stolz bavon, bag man fur ausgeführtes Rorn eine Million Thaler bem Lande habe gewinnen fonnen. ben letten Jahren Friedrich's bes Großen biefe Berhaltniffe etwog, konnte nicht anders als zu bem Schluffe kommen, baß biejenigen Theile ber Staatsverfaffung, welche ber Ronig ungeanbert gelaffen, auf bas Dringenbste einer ahnlichen Entwicklung bedurften, wie fie Friedrich bei ben firchlichen und gerichtlichen Einrichtungen vollzogen hatte. Wenn auf ber Stellung ber Gutsberren die Bilbung bes Officiercorps und damit bie heerverfaffung beruhte, fo flagten ichon bamale ble Beteranen, bas sei bie Armee nicht mehr, welche einst Friedrich Bilhelm feinem großen Sohne überliefert hatte; und biefer felbit hatte ungablige Male Beranlaffung, Digbrauchen aller Art mit größter Strenge und geringem Erfolg entgegenzutreten. häufig kam es vor, bag robe Officiere bie Mannschaft behanbelten, wie ein jahzorniger Blantagenbefiger feine Sclaven; mur ju häufig bereicherten fich bie Inhaber von Compagnien und Regimentern auf Roften ihrer Untergebenen ober ihrer Cantone, wie ein Gutsherr von dem ihm erb = und eigenthumlich jufte= henden Ader .- Der greife Ronig fuhr bis jum letten Lebenstage fort, allein für bas Wohl Aller zu forgen, zu benten, zu arbeiten; es war bis zu einem gewiffen Grabe burchführbar, fo lange biefer gewaltige Menfch fein unenbliches Talent mit übermenschlicher Anftrengung ber Aufgabe wibmete. Aber feit bem Augenblide feines Tobes zeigte es fich, daß auf bas Uebermenschliche nicht immer zu hoffen, und baß eine Staatsverfasfung, welche es als bleibendes Element vorausfest, ein Unbing Friedrich's Rachfolger, von Natur ein wohlwollender, nicht unbegabter Rurft, ber, von feften Schranken umgeben, jeber Regierung hatte Ehre machen können, wurde von der Gottahnlichkeit seines Beruses erdrückt. Getade was die umbedingte einheitliche Leitung gewähren sollte, Sicherheit, Stätigkeit, Folgerichtigkeit verschwand aus der preußischen Bolitik, welche nicht
mehr einem sesten Staatszwecke, sondern den wechselnden Stimmungen des Monarchen diente. So zeigte sich, daß weder die
adlige Grundherrschaft in den untern Schichten des Bolses,
noch das absolute persönliche Regiment des Königs in der odern
der mächtig erweiterten Ausgade ferner gewachsen waren: zwanzig Jahre nach Friedrich's Tode brach das Ofsiciercorps der
ritterbärtigen Grundbesitzer ebenso wie die Diplomatie der absoluten Krone in Jena und Tilstt zusammen.

Die Beiterentwicklung und Durchführung ber liberalen Grundsate Friedrich's bes Großen war nun eine geschichtliche Rothwenbigkeit geworben. Die leibens = und ruhmesreichen Rahre von 1808 bis 1815 arbeiteten baran, fle zu vollziehen. Ronig Friedrich Wilhelm III. war vielfach zweifelhaft und forgenvoll babei: seine perfonliche Reigung wiberstrebte nicht selten ben Forberungen ber Reform, und fchob aus ahnlichen Grunden wie Friedrich ber Große die Berwirklichung manchen Princips ber langsam reifenden Zukunft zu. Aber wie Friedrich manches ihm Wiberwartige bestehen ließ, um ben Bang bes Staates vor heftigen Störungen zu behüten, mit berfelben patriotischen Selbstverläugnung vollzog Friedrich Wilhelm bie umfaffenbften Reuerungen, um das Baterland aus der Erniedrigung hernus au Macht und Ehren emporauführen. In welchem Sinne biefes Biel erstrebt wurde, schrieb Scharnhorst bereits im Jahre 1807 feinem Freunde Clausewit: "Rur auf Einem Bege ift unsere Erhebung möglich. Man muß ber Ration bas Gefühl ber

•

Selbstkandigkeit einflößen, man muß ihr Gelegenheit geben, daß sie mit sich selbst bekannt wird, daß sie sich ihrer selbst annimmt, nur erst dann wird sie sich selbst achten und von Andern Achtung zu erzwingen wissen. Darauf hinzuarbeiten, ist Alles, was wir können. Die Bande des Borurtheils lösen, die Wiedergeburt leiten, psiegen und sie in ihrem freien Wachsthum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirkungskreis nicht." Selbstkenntniß, Selbstachtung, Selbstkhätigkeit des Volses, auf diesen Pseisen und allein auf ihnen hoffte der große Winister den Bau des wieder erkehenden Preußen zu gründen.

Das Erfte, was biefe Richtung sofort und unabweisbar begehrte, war, wie keines Beweises bebarf, bie völlige und schleunige Aufhebung ber bäuerlichen Sorigfeit und Erbunterthanigfeit. Es galt hier, brei Bierteln ber Bevolferung bie erfte Bebingung ber burgerlichen und öfonomischen Freiheit, und bamit bem Staate bie feste Brunblage einer ganz neuen Entfaltung feines Bebeihens zu geben. Es war ein Schritt von unermeßlicher Bebeutung für bie Zufunft, ba er bem bisherigen Gebaube über einander gethurmter herrschafts- und Abhangigfeitsverhaltniffe fein ganzes Kundament entzog; es war aber tropbem ein Schritt von bestimmter Borbereitung in ber Bergangenheit, ba er, wie wir wiffen, nur ausführte, mas Friedrich U. von seinem ersten Tage an für recht und heilsam erkannt hatte. Es war bei ber bamaligen Lage auch bem feubal Befinnten unmöglich, einen Wiberspruch zu erheben, benn auch bem blindeften Auge war es beutlich, daß ohne grundliche Entfesselung jeber Freiheit, jeber Arbeit, jebes Eigenthums ber Staat nicht im Stande fein wurbe, bie Bulfsmittel fur bie nationale Herstellung zu gewinnen. Es ergab fich also mit bem ersten

Entschlusse von selbst ber zweite, wie die Bauern so auch ben Boben zu befreien, bem Bürger die Erwerbung abliger Grundstüde, und in gleichem Sinne dem Ebelmanne die Ergreisung dürgerlichen Gewerdes zu verstatten. Dies aber einmal vollzogen, so stand der letzte Rest der disherigen Abelsvorrechte, die Patrimonialgerichtsbarkeit, die gutsherrliche Polizei und das Uebergewicht bei den Kreisständen grunds und dobenlos in der Luft. Es war die einsachste und nothwendigste Consequenz des Geschehenen, daß schon damals verschiedene Bersuche zu ihrer gänzlichen Beseitigung gemacht wurden: und wenn es den Ritzterbürtigen gelang, gerade an dieser Stelle die neue Gesetzgebung zu hemmen, so war das nicht mehr die Behauptung, sondern die Bersälschung des wahrhaft geschichtlichen und damit wahrhaft conservativen Standpunstes.

In gleichem Sinne wie auf die Verhältnisse bes platten Landes wandte die Regierung ihr Augenmerk auf die Verfassung und die Thätigkeit der städtischen Bevölkerung. Es war auch hier der Grundgedanke der Freiheit, von dem sie Wohlskand, Kraft und sittliche Erhebung erwartete. Wie die Hödigkeit der Bauern tilgte sie Gebundenheit des Gewerbes; wie den Druck der Grundherrlichkeit beseitigte sie die Allmacht der königlichen Beamten über die Stadtgemeinden; mit den Fesseln des Ackerdaues verschwand der größte Theil der Aussund Einsuhrverbote, der Schutzölle und Handelsmonopole. An diese Dinge hatte Friedrich der Große, wie wir demerkten, nirsgend gerührt: desto nachdrücklicher sollte gerade hier der rasch eintretende Erfolg die Richtigkeit und Fruchtbarkeit der eingesschlagenen Bahn bestätigen. So groß auch der Ausschlawung der preußischen Landwirthschaft seit 1815 gewesen, immer haben

Industrie und Handel in noch weit stärkerm Maße die Kraft bes Bürgerthums entwicklt. Während unter Friedrich dem Großen kaum ein Biertel, enthalten die Städte gegenwärtig nahe ein Drittel der Gesammtbevölkerung, und in dem städtischen Gewerbe, welches seitdem sich weit und breit über die Landschaften ergossen hat, sind zur Zeit fünfundvierzig, mithin eben so viele Procente der Einwohner beschäftigt wie in der Landwirthschaft. Wenn also auf diesem Gebiete die Gesetzgebung der Befreiungszeit eine Neuerung war, so wird man einräumen müssen, daß sie der Ratur der Dinge und den Bedürsnissen des Zustandes entsprochen hat.

Bei einer folden Berwandlung aller socialen Berhältniffe war es fur die Regierung felbstverftanblich, bag bie Beerverfaffung ebenfalls auf neuen Grundlagen hergestellt werben mußte: es war Stein und Scharnhorft ebenso flar wie ben Königen bes 18. Jahrhunderts, bag bie Wehrfraft nur im Ginklange mit ben öfonomischen, rechtlichen und fittlichen Buftanben bes Bolfes gebeiblich organistrt werben fann. 3m Jahre 1807 entsprach die Anforderung ber außeren Lage vollftandig biefen Boraussehungen. Sollte ber Staat fortexistiren, so bedurfte er ber freien, bewußten, gangen Singebung aller feiner Bewohner. Es war nicht mehr möglich, eine Auswahl allein ber Bauem mit ber Pflicht bes Waffenbienftes zu beauftragen; es war unumganglich, bie burgerlichen und gebilbeten Claffen in gleichem Maße zur Ehre ber Lanbeswehr hinzuziehen. Dann aber fonnte um so weniger noch die Rebe von ber Ueberweisung ber Officiereftellen allein an bie ritterburtigen Butsherren fein, als bie selbe bereits burch bie Aufhebung ber bauerlichen Unterthänigkeit ihre alte Grundlage selbst eingebüßt hatte. Wo jeder Bürger

jum Dienste pflichtig, wurde auch jeber jum Officierstande be-Daß bei allgemeinem Baffenbienft nicht jeber mannliche Einwohner bleibend unter bie Fahne gereiht werben konnte, lag in ber Natur ber Sache; es ergab fich mithin von felbft, baß neben bie Linienregimenter, als bie grundlich geschulten Kelb- und Angriffstruppen, in irgend welcher Korm eine Landmiliz ober Landwehr zur Bertheibigung bes heimischen Bobens mit allen Mitteln ber Bolfsfraft trat. Ueber bie Art ber Ausführung schwankte man lange Zeit. Scharnhorst wollte beibe Truppenarten, befolbete Linie und unbefolbete Provinzialmiliz ohne organisatorische Verbindung und ohne Unterschied bes Lebensalters neben einander ftellen; Gneisenau beantragte, bie jungen Leute zuerst in ber Miliz auszubilben, und bann ben Erfat ber Linie aus ihnen zu entnehmen; Clausewit wollte bie iungern Mannschaften ber Miliz als Landwehr bem Activheere anschließen, die ältern Jahrgange aber als Landsturm, als allgemeine Landesbewaffnung verwenden; Stein erflarte fich bereit. in ben Schulen ben mathematischen und abmnaftischen Unterricht zu heben, militärische Disciplin einzuführen und Exerciermeifter anzustellen. Der König aber zeigte geringe Reigung, für alle biefe Dinge, und im September 1808 murbe burch Rapoleon's Machtwort jebe Milizbilbung verboten. Man behalf sich einstweilen mit bem Systeme, einen Theil ber Linientruppen nur sechs Monate lang zu exerciren, bann burch neue zu erseten, und sich so eine Menge leiblich geschulter Reserven zu verschaffen. Es war mithin eine geniale Berarbeitung und Zusammenfaffung aller biefer Gebanken, mit welcher enblich Bopen 1814 unsere Landwehrverfaffung befinitiv feststellte, einen Theil ber Landwehr zu voller Ausbildung durch die Schule der Linie hinburchgehen ließ und alle übrigen Manner nach raschem Ginüben zum befensiven Bolfefriege bestimmte.

Ueberblickt man nun biese Einrichtungen sammtlich, nimmt man bingu, bag auf ben Gebieten ber Juftig, ber Schul- und Religionsperhältniffe, ber Bilbung und ber Literatur bie Regierung im vollsten Umfange an ber liberalen Richtung Friedrich's bes Großen, an ber Entwicklung und Befestigung ber inbivibuellen Freiheit festhielt - vergegenwärtigt man fich ben Busammenhang und bie Confequenz biefer Dinge, so wird es nur eines furzen Rachbenkens beburfen, um die Unerläßlichkeit bes Schlußsteins für bas große Ganze flar zu erkennen, bie Unerläßlichkeit ber politischen Freiheit, die Unerläßlichkeit ber repräsentativen Berfaffung. Ebenso wie ber Keubalismus seine Burzeln in bem neuen Boben bes Staates verloren hatte, ebenfo war mit ber weitern Entwicklung ber Reformen bie Fortbauer bes königlichen Absolutismus unverträglich. Dber mare es nicht ein greller Wiberspruch in fich felbft, einem Bolte bie Unabhangigkeit ber Rechtspflege und ber Gemeinden, Die Freiheit ber ökonomischen Bewegung, ber Wiffenschaft und ber Religion zu verfünden, bann aber ihm feinen Antheil an ber Gefetgebung zu gewähren, welche eben jene großen Berhaltniffe zu regeln bestimmt ift? Ober konnte irgend Jemand eine Regierung ohne Rücksicht auf ben Willen bes Bolkes vereinbar erachten mit einer Beereeverfaffung, welche allen Burgern Baffenpflicht und Waffenfahigkeit ertheilt, nicht um fie ihr Leben binburch bem unbebingten Solbatengehorfam zu unterwerfen, sonbern umgekehrt, um fie mit freier Begeisterung jum Rampfe fur bas Baterland zu erfüllen? Ober halt man eine thätige und opferwillige Theilnahme am Staate auf die Dauer für möglich bei einem

gebilbeten benfenben und sehenben Bolte, wenn man ftete nur blinde Unterwürfigkeit ohne Rudficht auf die Gebanken beffelben begehrt? Stein war anberer Meinung. " hat eine Ration, fagt er, fich über ben Buftand ber Sinnlichkeit erhoben, bat fie fich eine bedeutende Maffe von Renntniffen erworben, genießt fie einen mäßigen Grab von Denkfreiheit, fo richtet fie ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen National= und Communal= Räumt man ihr eine Theilnahme baran ein, angelegenbeiten. so zeigen fich bie wohlthätigften Aeußerungen ber Baterlandsliebe und bes Gemeingeistes; verweigert man ihr alles Mitwirken, so entsteht Mismuth und Unwillen, ber entweber schablich ausbricht ober lähmenb unterbrückt werben muß. beitenben und bie mittlern Stände werben alsbann verunebelt, indem ihre Thatigfeit ausschließend auf Erwerb und Benuß gerichtet wird; Die obern Stande finken in ber öffentlichen Achtung burch Genufliebe und Müßiggang; bie speculativen Biffenschaften erhalten einen usurpirten Werth, und bas Sonberbare und Unverständliche zieht bie Aufmerksamkeit bes menschlichen Beiftes auf fich, ber fich einem mußigen Sinbruten überläßt, ftatt zu einem fraftigen Sanbeln zu ichreiten."

In folchen Ueberzeugungen brang er unaufhörlich bei bem Könige auf die Berbesserung ber Provinzialstände und die Einsschrung einer allgemeinen Volksvertretung. Nach vielsachen jahrelangen Schwankungen kam es endlich, nachdem die nationale Befreiung bereits erkämpft war, zu dem Gesetze vom 22. Mai 1815, welches die Aussicht auf den baldigen Erlaß einer Bersassung in bindender Form eröffnete, und damit der nationalen Reform den naturgemäßen Abschluß verhieß.

Es ift bekannt, wie fich gleich nachher entgegengesette Stro-

mungen geltend machten, und die Erfüllung ber königlichen Bufage um ein Menschenalter verzögerten. Es mar bie 3mischenzeit eines milben und wohlwollenden Abfolutismus, ber im Banzen eine warme patriotische Gefinnung, große Gewiffenbaftiafeit und technische Einficht befundete. Allein trok bieser Borzüge trat auf ber Seite bes Bolfes unaufhaltsam Alles ein, was Stein als die Kolge mangelnder volitischer Freiheit vorausgesagt hatte, ein bas Gemeinwefen lahmenber Difmuth in allen Claffen, ein ftartes Borfchlagen bes privaten Genuffinnes vor bem Triebe au öffentlicher Thatigkeit, ein weitverbreiteter Abelshaß und ein aanz unverhaltnismäßiger Einfluß ber fveculativen Wiffenschaften. Auf Seiten ber Regierung aber fanb man sich trop aller Menschenfreundlichkeit veranlaßt, nachbem man bem Reformwerte Stein's und Friedrich's bie conftitutionelle Bollenbung verweigert hatte, alle einzelnen Theile beffelben mehr ober weniger wieber zurudzuschrauben. Die Unabhangia= feit ber Rechtspflege wurde burch bie Ausbildung ber Competenzconflicte eingeschränkt, bie Gelbftftanbigkeit ber Bemeinben theils burch bureaufratische Einwirfung, theils burch Bieberbelebung feubaler Borrechte verringert. Sierarchische und confessionelle Einflüsse begannen wieder die Freiheit der persönlichen Religion und die Bewegung ber Wiffenschaft und bes Unterrichts einzuengen; die Universitäten unterlagen strenger polizeilicher Beaufsichtigung und bie Censur wurde umfassender gehandhabt als jemals unter Friedrich bem Großen. Heeresverwaltung manbte man fich mehr und mehr von ber popularen Seite ber Boven'schen Gesetgebung hinweg, um gunftigen und feubalen Einwirkungen Raum zu geben, und die Wiederherstellung einer geschloffenen Berufsarmee bem herrschenden Geifte

ġ.

120

}r:

1

r.fr

g e

, A

.

\*\*\*

沠

مس

'n.

1 12

٠,٠

1

lik.

...

\*

31

5

privater Behaglichkeit zu empfehlen. Mit einem Worte, so lange bie politische Freiheit aus bem Mittelpunkte bes Staatswesens verbannt blieb, so lange frankelten in bem Umfange besselben bie einzelnen Freiheiten sämmtlich: es war ber lette negative Besweis ber Thatsache, baß wir eine jede berselben als geschichtliche Borstufe bes Verfassungsstaates zu betrachten haben.

So find biese Dinge geschehen. Bor 200 Jahren murben bie Menschen, bie Gemeinden und bie Stände unserer Lande mit Recht einer allmächtigen Dictatur unterworfen, weil fle ben patriotischen und nationalen Sinn für Einheit und Besammtheit verloren hatten. In ftrenger und einfichtiger Schule wurben sie barauf erzogen und in Zucht erhalten, bis nach hundert Jahren ein großer Meifter bie Zeit gekommen fand, bie erften Schritte zur Emancipation zu thun - und bann ein Menschenalter hernach bas gesammte Bolf bie Brobe bestand und im Befreiungefriege burch unbebingte Opferwilligfeit für Staat und Baterland sein Unrecht auf volle Freiheit nachwies. Unser Berfaffungoftaat ift teinedwege improvisirt, sonbern aus festem Boben, langsam, aber unaufhaltsam erwachsen. Er ift, wonach wir ju Anfang fragten, nicht ber Sturg, sonbern bie Bluthe bes ftarten Baumes, beffen Wurzeln burch bie Jahrhunderte reichen. Er hat eine große Bergangenheit, und beshalb, wenn feine freien Burger ber Bflichten gegen Staat und Baterland wie 1813 eingebenk bleiben, ift er, was auch bie Marwite fagen mögen, einer großen Bufunft ficher.

Druck von George Westermann in Braunschweig.

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

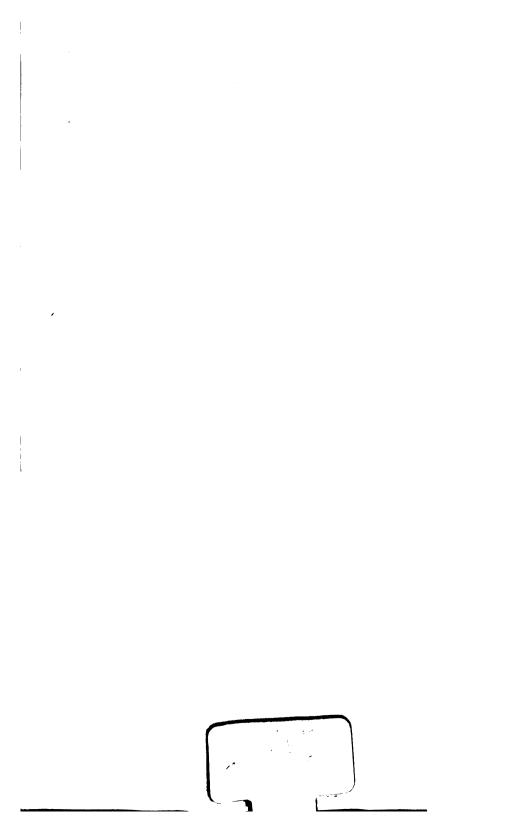

